

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

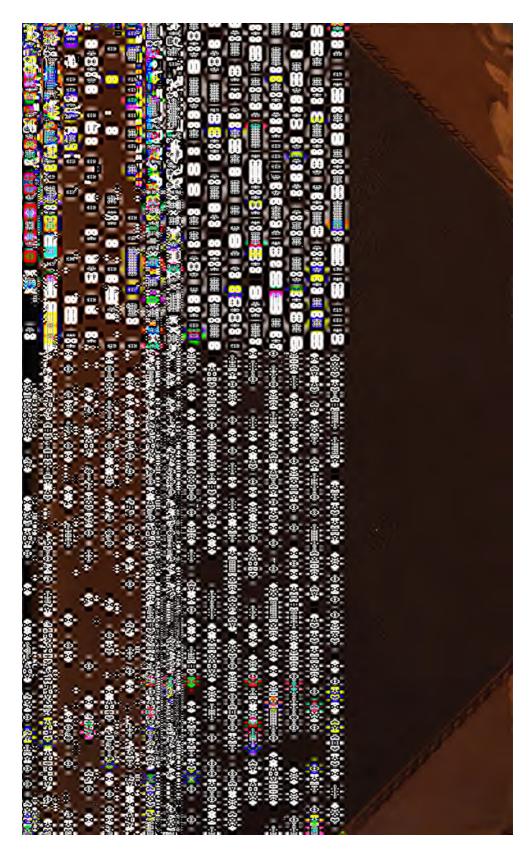



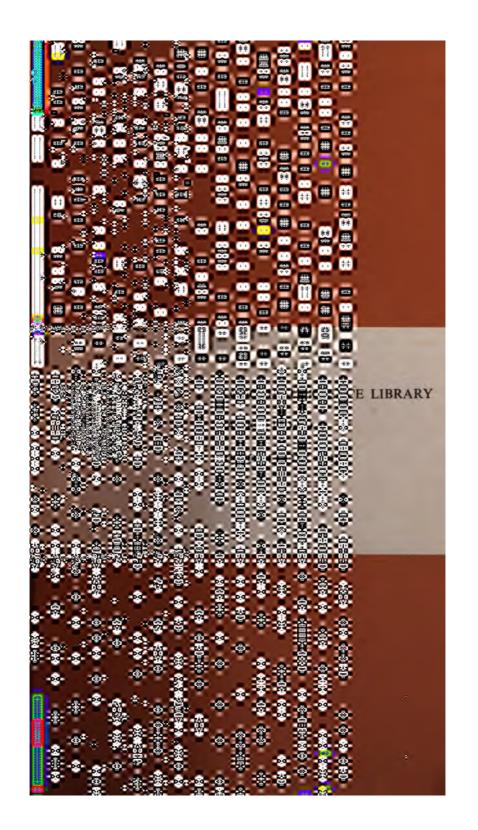

RADCLIFFE SCIENCE LIBRARY OXFORD.

| • |   |  |   |
|---|---|--|---|
|   |   |  |   |
| · |   |  |   |
|   |   |  | , |
|   |   |  |   |
|   | • |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
| · |   |  |   |
|   |   |  |   |



# ARCHIV

FUR DIE

# PH YSIOLOGIE

A O M

D. JOH. CHRIST. REIL,

ERSTER BAND.

Jheinhardt.

HALLE,

IN DEE CURTSCHEN BUCKKANDIUNG

1796.

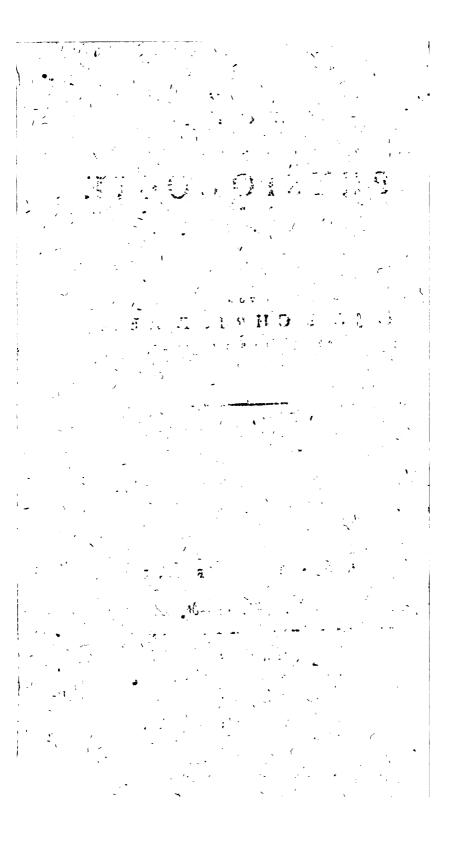

## Inhalt.

des erften Bandes.

## Erftes Heft

- z. Znschrift. S. 3,-7.
- a. Ueber die Lebenskraft, von dem Prof. Reil. S. 8 162.
- 3. Receptionen. S. 163.

## Zweites Heft.

- 1. Ueber Nervenkraft und ihre Wirkungsart. S. 3 20.
- 2. Chemische Untersuchung des Gehirns verschiedener Thiere, von A. F. Fourcroy. S. 21 - 53.
- 3. Ueber das organische Naturreich. S. 35 75.
- 4. Abhandlung über das Blut von den Bürgern Parmentier und Déveux. S. 76 149.
- 5. Recensionen. S. 141 192,

Drittes

### Drittes Heft

- 2. Fortsetzung der im vorigen Stück S. 140. abgebrochenen Abhandlung über das Blut. S. 3 37.
- Zergliederung der Thränen und des Nasenschleims, von Fourcroy und Vauquelin. 5. 38 - 53.
- 3. Chemische Untersuchungen der Leber des Rochen, von Vauquelin. S. 54-58.
- 4. Ueber einen muchmesslich nenen fing bey Fledermäusen. S. 58 - 63.
- g. Eine anatomisch physiologische Bobachtung: 9. 4-67.
- 6. Ueber die Wirkungsert der Reize und der thierischen Organe, von Herrn Dav. von Madai. S. 68-148.
- 7. Recensionen. S. 149 185.

Erfiees Hef

in an Agra I

## Archiv

, für die

# Phyfiologie

voń

D. Joh. Christ. Reil, Professor in Halle.

Erften Bandes

Erftes Hoft.

Halle,

in der Cartichen Buchhandlung 1795. v P A

# a spolety.

가**요** 수 **개** 수 변

ation of the

, 7:

7

and the problem of the Destroy

## An die Professoren

# Herrn Gren und Herrn Jakob in Halle.

Gewiss stimmen Sie, meine Freunde! mir darin bey, dass Zuwachs in der Naturlehre des Menschen unter den nützlichsten Zuwachsmenschlicher Kenntnisse gehöret. Der Mensch, der richtige Begriffe von fich felbst und den Kräften hat, durch welche er wirkt, wird glücklicher in seinen Forschungen seyn, sicherer in seinen Unternehmungen gehen und allein auf diesem Wege eine rationelle Padagogik seiner selbst. seiner physischen, moralischen und intellectuellen Kräfte erfinden können. Vorzüglich wird die Arzneykunde, die nun einmal ein nothwendiges Uebel in der Welt ist, und es immer bleiben wird, an einer verbesterten Naturlehre des Menschen eine feste Grundlage gewinnen, weniger sehädlich und mehr nützlich werden. statt Muthmassungen Evidenz bekommen, und von der rohen Empirie immer mehr zur Gestalt einer Wissenschaft übergehn. Gewiss werden Sie mit mir nicht blose diese neue Bearbeitung der Naturlehre des Menschen wünschen, fondern mit Hand an das Werk zu legen bereit seyn. Die Bruchstücke, die ich in meinem Archiv zu einer künftigen Gründung der Physiologie sammle, meine und meiner Mitarbeiter Arbeiten, unter-

werfe

werse ich Ihrer strengsten Prüsung und der Prüsung des denkenden Publikums. Nicht meine Person, sondern die Wahrheit liegt mir bey dieser Arbeit am Herzen.

Es ist in der That sonderbar, dass unter allen Wissenschaften die Physiologie, wenn ich die Anatomie von ihrausnehme, verhältnissmäsig fast die geringsten Fortschritte gemacht hat, und größtentheils nichts anders als einen Wust theils ungegründeter, theils sinnloser Hypothesen enthält. Und daran scheint mir nicht allein die undurchdringlich dunkle Natur des Objects, von dessen schwieriger Untersuchung ich übrigens mehr als zu sehr überzeugt bin, sondern ausserdem allerhand subjective Hindernisse Schuld zu seyn.

Es fehlt an einem vorgezeichneten zweckmäfrigen Plan, und an richtigen Regeln, nach welchen wir in der Physiologie untersuchen muffen. Wir haben nicht Bestimmtheit und Ordnung genug in unseren Begriffen, streiten uns über Worte, untersuchen nach fehlerhaften Methoden, machen falsche Consequenzen, leiten Erscheinungen von Principien ab, mit denen sie keine Gemeinschaft haben, und beschäftigen uns mit Auflösungen solcher Aufgaben, die nie der menschliche Verstand ergrunden wird. Wir fuchen den Grund thierischer Erscheinungen in einem übersinnlichen Substrat, in einer Seele, in einem allgemeinen Weltgeift, in einer Lebenskraft, die wir uns als etwas unkörperliches denken, und werden dadurch in unserer Untersuchung gehemmet oder auf Irrwege geführt. Wir beobachten eine allmählige Entstehung der Órgane

und traumen eine Evolution derfelben; wir feben, dass die meisten thierischen Erscheinungen sich ändern, wie fich das Bewegliche im Raum andert, und wollen es doch night als die Ursache derselben anerkennen: wir Endenim Fieber lauter Erscheinungen kranker Organes leiten fie aber von gefunden Organen her, die blofe durch äußere Ursachen gereizt werden. In der That würde die Philosophie der Medicin einen großen Dien& erweisen, wenn sie die Begriffe der Aerzte richtiger ordnete, ihr zweckmässige Methoden zu untersuchen vorzeichnete, ihr bestimmte Regeln, aus Thatsachen Felgerungen, und aus einzelen Beobachtungen allgemeine Geletze zu entlehnen mittheilte, ihr die Granze anwiese, über welche die menschliche Untersuchung nie hinausgehen darf, und sie aus dem Reiche der Metaphysik, worin sie sich so gern verirrt, in das Gebiet der Physik zurück wiese. Die Erfahrung fiberzeugt uns von dem Daseyn der Vorstellungen, allein den absoluten Grund derselben werden wir nie finden. Wir beobachten, dass viele thierische Erscheinungen mit Vorstellungen in Verbindung stehen; haben aber keinen Grund, auch andere Erscheinungen, die ohne Vorstellungen wahrgenommen werden, von ihren oder ihrem überfinnlichen und unerwiesenen Substrat abznleiten. Den Grund thierischer Erscheinungen, die mit Vorstellungen keine Gemeinschaft haben, und von der Art find die meiften, mussen wir in dem Beweglichen im Raume weiter nachforschen, und daber muls Physik und Chemie mit der Fackel auf dem Wege der Untersuchung voran gehen. Wir millen den Thierkörper nicht mehr als ein fo genz mysteriöles und tiberdie Vorstellungen ausnehmen, als einen bloss physikalischen Gegenstand mit in die Reihe natürlicher Körper
bringen, der den allgemainen Naturgesetzen, wie
Holz und Eisen, unterworfen ist, aber auch wie Holz
und Eisen seine Eigenheiten hat. Sie also, meine
Freunde! können durch Ihre philosophische, physische und chemische Kenntnisse zur Vervollkommung
der Physiologie viel mitwirken — und wir hoffen,
dass Sie es thun werden.

Nachdem uns ein zweckmässiger Plan vorgezeichnet ist, müssen wir anfangen nach logischen
Regeln Versuche zu machen, und aus den gesundenen
Resultaten allgemeine Gesetze entsehnen. Nicht durch
Vernünsteleyen und Hypothesen können wir die Geheimnisse der Natur ergründen, sondern sie will, dass
wir sie in ihren stillen Werkstätten beobachten sollen.

Viele Aerzte, denen es zwar nicht an Kopf fehlt, haben sich einmal so innig mit ihren alten Dogmen associirt, dass sie es sür Sünde achten, ihnen ungetreu zu werden: sie sliehen jede Untersuchung, weil sie ihrer Gemächlichkeit widerspricht, und scheuen alles, was neu klingt, weil sie so oft betrogen sind.

Andere leiden an einer anderen' eben so gesährlichen Seuche, nämlich an zu großer Anhänglichkeit an Auctoritäten, die ihre eigene Benkkrast lähmet und sie von jeder neuen Untersuchung zurück.
Schreckt.

Endlich giebt es noch eine geschrliche Classe von Menschen im medicinischen Publicum, die alles vor ihren Richterstuhl zu ziehen sich erdreisten, weil sie von allem nichts verstehn, den Ersahrungen ein leeres Geplärre entgegen stellen, absprechen, zanken, schimpsen, den ruhigen Denker überschreyen und ihre versälschte Waare unter dem Pöbel der Aerzte durch vermessene Empschlungen oder durch ihre Geistesähnlichkeit mit ihrem Publikum, im Umlans zu erhalten wissen. Wider diese literarische Rohrdommeln giebt es keine zuverlässigere Arzney, als Stillschweigen und tiese Verachtung: 'jeder Widerspruch wirkt als ein specifiker Reiz aus ihre Sprachorgane, die aber, well sie verstimmt sind, jeden Reiz mit Dissonanzen beantworten.

Halle. den Isten Jul. 1795.

J. C. Reil

## der Lebenskraft \*).

Die Erscheinungen belebter Körper habes vorzuglich in der Materje ihren Grund.

An den Dingen in der Sinnenwelt nehmen wir durch Huffe unserer Sinne Ver ander ung en wahr, die wir, in soferne wir sie durch die Sinne Wahrnehmen, Erscheinung en nemmen. Diese Veränderungen sind uns aber nicht anders, als durch Bewegung, gedenkbar.

Die Erschieizungen in der Sinnenwelt, als Object des äusseren und des inneren Sinnes betrachtet, haben entweder in der Materie, nämlich in anderen Erscheinungen eines ausgedehnten, beharrlichen und mit Beweglichkeit versehenen Wesens, oder in Vorstellungen ihren Grund.

Materie

1) In den drey letzten Jahren find auf hiefiger Akademie einige Streitschriften, in welchen specielle Theile der Lehre von der Lebenskraft abgehandelt find, in der Curtichen Buchhandlung herausgekommen; nämlich Gautier de irritabilitatis notione, natura et morbis Halae 1793. Hübner de coenaesthesi, Halae 1794. Zollikofer de sensu externo, Helae 1794, und Büttn er de functionibus organo animae peculiaribus, Halae 1794. In gegenwärriger Abhandlung, mit welcher ich mein Archiv eröfne, will ich die allgemeinen Bestimmungen der Lebenskraft nachholen, damit diese, in Verbindung mit den schon erwähnten Streitschriften, dem Leser eine vollständige Uebersicht der ganzen Lehre der Lebenskraft verschaffen.

Materie nehmen wir als ein Object im Reume durch Hülfe unserer äusseren Sinne wahr, und zeigen durch dieses Wort den Inbegriff sinnlicher Prädicate an, die wir an einem Objecte des äusseren Sinnes wahrnehmen. Materie bleibt also immer noch Erscheinung; der letzte absolute Grund materieller Erscheinungen ist ein blosser Begriff und die Aufgabe, was dieser absolute Grund eigentlich sey, hat keinen verständlichen Sinn für uns.

Vorstellungen nehmen wir durch Hülfe unseres inneren Sinnes wahr. Sie find also in der Erfahrung eben so gewiss als körperliche Phänomene. aber specifisch von ihnen verschieden. Sucht man zu diesen Vorstellungen einen reellen Grund ausser demselben: so tappet man im Finstern und ergreift einen leeren Begriff - Geist. In den sinnlichen Eigenschaften der Materie können die Vorstellungen auch nicht gegründet seyn, weil wir nichts Räumliches an ihnen erkennen, sondern sie bloss allein durch' den inneren Sinn wahrnehmen. Ich werde daher die Vorstellungen in der Naturlehre der Thiere als Phänomene eigner Art und als Kräfte in der Kette der Naturkräfte betrachten, die für uns in der Erfahrung keinen weiteren absoluten Grund haben, und denen ich daher auch keine Subftanz, in der fie gegründet feyn follen, andichten kann. Eine Sael e, als Substanz . betrachtet, die den absoluten Grund der Vorstellungen enthält, ist ein Ding, für welches wir in der Erfahrung keinen Beweis haben. Wir können sie daher auch nicht als einen Erklärungsgrund oder als eine Urfache thierischer Erscheinungen in einer rationellen Naturlehre

lehre annehmen. Die Vorstellungen find übrigens mit einer bewegenden Kraft begabt, wirken auf die Materie und nehmen Wirkungen von der Materie an.

Die Erscheinungen belebter Körper haben also entweder in der Materie, nämlich in dem beweglich Ausgedehnten, oder in Vorstellungen ihren Grund. In einer empirischen Naturlehre der Thiere millen wir die Erscheinungen, die wir beobachten, von denjenigen Dingen ableiten, mit welchen sie nach der Erfahrung in Verbindung stehen. Thierische Erscheisnungen alfo, die ohne Vorstellungen wirklich sind. oder mit Vorstellungen in keiner Verbindung ftehen, ikönnen nicht in Vorstellungen gegründet seyn. Vor-Reilungen find nicht wirklich, ohne eine gleichzeitige Bewegung des Gehirns, konnen ohne Gehirn und ohne eine bettimmte Ausbildung des Gehirne und der Sinnorgane nicht fistt finden. Vorstellungen köngen alfe nicht der Grund thierischer Erscheihungen seyn, ebe Sinnorgane wirken, ehe ein Gehirn da ift, oder wenn des Gehirn verletzt und zerftort ift. Vorstellungen wirken nur auf das Gehirn; und ihre Veranderungen. -die fie in anderen Theilen des Körperverregen, find Fort. fetzungen der Thätigkeit des Gehirns. Die meisten thierischen Erscheinungen, alle blos thierische Erscheinungen, alle Erscheinungen die vor der Ausbildung des Gehirns, vor der Wirkung der Sinne, bew .Thieren, deren Gobirn verletzt ift, oder die kein Gehirn haben, bey Missgehurten ohne Kopf, im Schlaf. wenn keine Vorstellungen vorhanden find, u. s. w. statt finden, mussen also allein in dem Räumlichen, in der Materie, gegründet seyn. Nie must der empirische PhysioPhysiologe thierische Erscheinungen von Vorstellungen ableiten, wenn keine da find, oder wenn fie mit den beobachteten Erscheinungen keine erfahrungsmässige Gemeinschaft haben. Von einer Seele, als einer überfinnlichen unerwiesenen Substanz, darf er gar keine thierische Erscheinungen ableiten, weil er sonft aus einem hypothetischen Princip erklären würde. Wir find fehr bald mit der Naturlehre belebter Körper fertig, wenn wir ihre Erscheinungen geradeza den über alle Erforschung erhabenen Geistern zuschreiben. Gehen wir aber nie über das, was wir finnlich wahrnehmen, hinaus, leiten wir keine andere thierische Phänomene von Vorstellungen ab, als wozu die Erfahrung uns berechtiget; fuchen wir uns mit der thierischen Materie und mit ihren vielfachen Kräften. Verhältnissen und Modificationen mehr bekannt zu machen: so wandeln wir auf einem Wege, auf dem die Physiologie Vervollkommung zu hoffen hat.

Ich werde daher den Grund aller Erscheinungen thierischer Körper, die nicht Vorstellungen sind, oder nicht mit Vorstellungen als Ursach oder Wirkung in Verbindung stehen, in der thierischen Materie, in der ursprünglichen Verschiezdenheit ihrer Grundstoffe und in der Misschung und Form derselben suehen.

Anfangs fielen wohl nur die groben und trägen Massen den Menschen auf, und in der Folge beobachteten sie erst die Erscheinungen der seinen Stoffe in der Natur. Sie empfanden in der Lust und im Winde

<sup>&</sup>quot;) Jakob's empir. Psychol. S. 61.

Wirkungen eines Wesens, das sie mit den Augen nicht wahrnehmen, und welches sich vorzüglich durch seine Beweglichkeit von den trägen und groben Massen auszeichnete. Diese Beobachtung brachte sie nach und nach auf die Meinung, dass Bewegung und Leben von einem solchen seinen und unsichtbaren Wesen abhänge. Durch die Eigenschaften der seinen Stoffe wurden sie auf die Idee von Geistern geleitet, und siecharakterisirten dieselben durch die vorzüglichsten Merkmale der Lust, durch Unsichtbarkeit und Beweglichkeit. Man legte sogar dem Geiste überhaupt in der hebräschen und fast in allen alten Sprachen den Namen Lust oder Wind (Spiritus) bey.

Sprachen den Namen Luft oder Wind (Spiritus) bey. Aerzte und Philosophen sind von jeher geneigt gewesen, die Erscheinungen der belebten Natur, eben wegen ihrer vorzüglichen Vollkommenheit, von-Guiftern abzuleiten, die erst dadurch, dass fie der Materie beywohnen, dieselbe beleben. Die Alten nahmen in den Bäumen Nymphen, van Helmons einen Archaeus, und Stabl eine Seele als Princip der Erscheinungen belebter Wesen, an. Allein für die Existenz der Geister haben wir durch die Erfahrung keinen Beweis. Es giebt belebte Dinge, Pflanzen und Thiere, an denen fich, ob wir ihnen gleich weder Vernunft noch Seele zuschreiben, doch deutliche Lebensbewegungen zeigen. Eine überall im Körper vertheilte Seele ist der Materie gleich, und eine einfache kann nicht getheilt werden. Doch können wir aber Theile vom Körper, das Herz und die Muskeln vom Kopfe trennen, und fie leben noch einige Zait fort. In den abge trennten Theilen kann die Seele nicht -

nicht weiter direct Leben bewirken; fie muste es denn indirect, durch eine gewisse Mischung und Stellung der Materie, thun. Geben wir dies aber zu; fo geben wir die Möglichkeit einer folchen Mischung und Stellung der Materie zu, die Lebens-Erscheinungen erzengen kann. Auch musste eine zerstreute Seele überall unmittelbar empfinden, welches den Erfahrungen widerspricht, nach wetchen des Gesicht und Gehör fehlen, weil des Gehirn verletzt ift, obgleich Auge und Ohr unverletzt find. Vorstellungen find der Erfahrung nach nicht anders, als in Verbindung mit Organen möglich. Von einer unmittelbaren und von Organen umabhängigen Wirkung einer Seele haben wir keine Erfahrung, also auch keinen reellen Begriff. Und von dieser Art müste die Fähigkeit einer Seele seyn, die sich Organe bildete, ehe Organe vorhanden find. Materie, sagt man zwar \*), sey, soweit wir fie aus Erfahrung kennen, ein todtes Wesen, von welchem wir kein Leben ableiten konnen. Allein belehrt uns nicht die tägliche Erfahrung, dass es eine Materie (die thierische) giebt, die Leben hat? Warum wollen wir nicht auch in der belebten, so wie in der todten Netur, die Erscheinungen derselben der Materie zuschreiben? Etwa weil wir den absoluten Grund der Erscheinungen belebter Wesen nicht aus ihrer Materie erkennen können? Das können wir aber bey den todten Körpeen auch nicht. Mit eben dem Rechte, mit welchem wir den Thieren eine Seele beylegen, um ihre thierische Wirkungen daraus zu erklären, kön-

Schmidt empirische Psychologie, Jena 1792. S. 432.

nen wir auch für die Schwere und Coharenz eigene Geister annehmen, die erst der Materie die Eigenschaft, als schwere und zusammen hastende Materie zu wirken, mittheilen. Dass wir in der todten Natur nicht die Erscheinungen der belebten finden, hangt von der eigenthümlichen Art der organischen Materie ab. die nicht in der todten Natur gefunden wird. Können wir wohl besondere Eigenschaften, die einer gewissen Art der Materie fehlen, deswegen auch von allen andern leugnen? Müssen wir deswegen die magnetische Eigenschaft des Eisens von etwas anderm, als von Materie ableiten, weil wir am Zinn, an den Steinen und am Holz keine magnetische Erscheinungen wahrmehmen? "Materie kennen wir, fagt Schmidt \*), "als eine Vielheit, als Aggregat, worin nach unserer Beurtheilung zwar Mannigfaltigkeit des Stoffs, aber "nicht die Einheit der Form und der zweckmäßig zu-"fammenstimmenden Wirkung gegründet seyn kann. ,, Allein wer hat uns berechtigt, die Beyspiele, die von der Natur der todten Materie hergenommen find, als Regeln snzunehmen, nach welchen wir die Natur der Materie überhaupt erläutern? Und finden wir nicht sogar schon in der todten Netur Einheit der Form; in der Krystallisation der Salze, des Spiessglases, des Schnees? \*\*) Kann nicht schon der blosse Durchgang eines feinen Stoffs (Elektricität) einer groben Materie (der Eisenfeile) eine bestimmte Stellung mittheilen? Vorzüglich ift aber die plastische Egenschaft

<sup>)</sup> L. C. P. 434.

<sup>&</sup>quot;) Grens Physik, S. 89. 5. 127.

dem thierischen Stoff eigen. Gewis ist es, dass die Materie nicht zu berechnender Grade von Veredlung sähig ist, und dass ihre Energie mit dem Grade ihrer Veredlung zunimmt. Man denke nur an die Wirkungen der Elektricität, des Magnets, der permanent elastischen Flüssigkeiten, die besonders in einer schicklichen Verbindung mit andern Stoffen Erscheinungen erzeugen, die wir nicht glauben würden, wenn wir sie nicht sähen. Und was wissen wir denn von der Natur dieser Dinge? In der That gar nichts. Wie viele seine Stoffe mögen noch in dem Schoosse der Natur verbreitet seyn, deren Existenz wir nicht einmal ahnden!

### §. 2.

Methode, die Erscheinungen der materiellen Welt zu untersuchen.

Wenn wir die mannigfaltigen Erscheinungen in der Körperwelt zergliedern, und eine aus der andern, als Wirkung von ihrer Ursache, ableiten: so stossen wir zuletzt immer auf eine allgemeine Ursache aller körperlichen Erscheinungen, nämlich auf Misch ung und Form der Materie. Zergliedern wir die Mischung und Form der Materie bis in ihre Elementes so weit es nämlich unserm Verstande und der Kunst möglich ist; so haben wir die einfachsten Erscheinungen in der Körperwelt, die wir für den stir uns möglichen letzten Grund aller körperlichen Phänomene gelten lassen müssen. Wir stossen also bey der Analyse der Erscheinungen der Körperwelt

- dener Natur sind und auf Verschiedenheit der Verbindung dieser Grundstoffe. Wir zerlegen die Bestandtheile der Körper so lange, bis wir endlich auf Elemente kommen, die wir nicht weiter zerlegen können. Wir sinden Stoffe in des Natur, die wir grobe oder seine Stoffe nennen, je nachdem sie leichter oder schwerer von unseren Sinnen wahrgenommen werden können. Diese Stoffe sind in den Körpern der Sinnenwelt in mannigsaltiger Ordnung und nach zahlenlosen Verhältmissen mit einander gemisscht und gemengt.
- 2) Form und Bildung der Materie, die ein Product der Art der Aggregation ihrer Bestandtheile ist. Durch die Zusammenstigung materieller Bestandtheile entstehn Körper, die eine bestimmte Gränze und eine mehr oder weniger symmetrische oder zweckmässige Gestalt und Structur haben. Uebrigens bemerken wir in der Form der Materie eben die Mannigsaltigkeit, besonders in der organischen Natur, die wir in der Mischung derselben wahrt mehmen.
- An den Elementen unterscheiden wir weiter nichts
  als eine verschiedene Natur derselben, vermöge welcher ihre Verbindung nicht etwa bloss Vermehrung der Messe, sondern Stoffe eigenthümlicher
  Art hervorbringt. Alle Rlemente haben eine einzige,
  wesentliche, ihnen allen gemeinschaftliche Eigenschaft,
  nämlich Wahlanziehung. Vermöge dieser ihrer
  Eigenschaft verbinden sich die Elemente mit einander,
  und jedes Product ihrer Verbindung ist, weil sie verschiede-

Schiedener Natur find, eine Materie eigener Art, die keinem der Elemente mehr gleich ift. Sie verbinden fich mit einander in verschiedene Ordnungen und nach zahlenlofen Verhältniffen in gleichartige und ungleichertige Bestandtheile. Die Producte der Elemente haben Wahlanziehung, wie die Elemente, aus welchen fie bestehen; aber ihre Wahlanziehung wirkt nach andern Geletzen, weil fie eine andere Materie find. Die Anziehung der materiellen Theilchen geschieht nach einer festen Regel, fo, das fie zu gleicher Zeit durch ihre Verbindung eine bestimmte Form bekom-Form der Materie ift alfo schon eine Erscheinung, die in einer anderen, nämlich in der Wahlenziehung der Grundstoffe und ihrer Producte gegründet ift. Wir kommen also zuletzt bey der Analyse der Erscheinungen der Körperwelt auf Elemente, die von verschiedener Natur find und eine gemeinschaftliche Rigenschaft, nämlich Wahlanziehung, haben. Hier ift die Granze. bis an welche wir die Erscheinungen der materiellen Natur verfolgen konnen. Bis dahin mulfen wir die verwickeiten Producte derfelben aufzulöfen une beftreben \*);

Wir

Die Natutforscher nehmen noch Beweglichkeit der Materie im Raum, als eins ihrer wesendichen Attribute, und bewegende Kraft, als den latzes Erkenmnisgrund vieler Erscheinungen in der Körperweit zu. Allein wenn ich blos die ursprünglichen Bewegungen vor Augen habe: so find diese samtlich entweder in der Schwere oder in der ahemischen Wahlanziehung oder in dem Leben der Materie gegründet. Bewegung ist alle ein Phanomen, unter welAreb. f. d. Phys. I. Bd. I. Heft.

Wir bemerken in der Mischung und Form der Materie, aus welchen die einzelen Naturkörper beschen, die größte Mannigsaltigkeit; eben diese Mannigsaltigkeit bemerken wir auch in ihren Erscheinungen. Wir bemerken serner, dass Mannigsaltigkeit der Form und Mischung der Materie in dem genauesten Verhältnisse mit der Mannigsaltigkeit ihrer Erscheinungen stehen. Wir sinden, dass allemal, wenn Form und Mischung der Materie einerley sind, sich einerley Erscheinungen zeigen, und die Erscheinungen sich ändern, wenn die Mischung und Form der Materie verändert wird.

Das

chem uns die Wirkangen der Eigenschaften der Materie Auch scheine es mir, dass diese vorgestellt werden. ursprüngliche Bewegungen sich größtentheils sämtlich auf ein einfacheres Princip, namlich auf Wahlane iehung der Materie, mrück führen lesten. Die Achnlichkeit, die zwischen der Schwere und der chemischen Verwandtschaft der Körper vorhanden ift, souchtet in die Augen. Selbst die Aeusserungen des Lebens in der Materie mogen vielleicht, wie ich im 5. 14 zeigen werde, auf eine gang analoge Are, nach den Gesetzen der Wahlanziehung der Materie, erfolgen. Die mitgetheilten Bewegungen, die zwar eigentlich ein Gegenstand der Mathematik find, entspringen am Ende sämtlich von den ursprünglichen Bewegungen der Schwere, chemischen Wahlanziehung und der Lebenskraft', und find als Fortsetzungen der ursprünglichen Bewegungen zu betrachten. Bey einigen Thieren finden wir noch eine bewegende Kraft, namlich Vorst el-, lungen, durch welche ihre wilkuhrlichen Bewegungen erregt werden. Sie wirken aber bloss als Reize, als aussere Urlachen, auf die thierischen Organe. Die sichtbare Bewegung in den Organen und die Kraft derfelben zu diesen Bewegungen ist ganz körperlich, und muss nach den Gesetzen der korperlichen Bewegung beureheiler

Das Vermögen der Materie, eigenthümliche Etkheinungen hervorzubringen, die mit der Beschaffenheit ihrer Form und Mischung in einer unzertrennlichen Verbindung stehen, werde ich ihre Eigenschaft (qualitas, proprietas) nennen. Die Eigensehasten der Materie sind uns tibrigens eben so unbegreislich, als das Daseyn der Materie überhaupt unbegreislich ist.

Wir bemerken, das vorzäglich der Grund der Erscheinungen in der Mischung der Materie, nämlich in der Natur ihrer Grundstoffe und in der Art der Verbindung derselben liege. Form, Structur, Bildung, Organisation der Materie ist schon Folge ihrer Eigenschaft; also Erscheinung, und ändert nur die Gestalt und Richtung der Phänomene ab, ohne ihre Natur zu indern.

Wir legen der Materie, in so sern sie die Eigenschaft hat, durch Erscheinungen unsern Sinnen bemerkbar zu werden, Krast bey, und bezeichnen mit
diesem Ausdruck das, Verhältniss, welches
zwischen Ursach und Wirkung oder
zwischen den Eigenschaften der Materie
und ihren Erscheinungen verhanden ist.

## **∮.** 3

Naturlehre und ihre Abtheilung.

Naturiehre ift die Willenschaft der Bigenschaften der Dinge in der Sinnenweit und der von ihren Eigenschaften abhängenden Erscheinungen. Fin jeder einzeler Naturkörger zeigt im Anzen und in der Zergliederung seiner Theile eine ihm aussichtiesslich eigenthümliche Form und Mischung det Materie, die in dieser Verbindung bey keinem andern Individuum so gefunden wird. Daher ist die Totalfumme seiner Erscheinungen nie gleich der Summe det Erscheinungen eines andern Individuums.

Allein wir bemerken in dem Inbegriff von Erscheinungen eines Individuums einige, die wir auch bey andern wahrnehmen, und entweder bey alten, eder doch bey vielen Naturkörpern angegroffen werden. Die einzelen Erscheinungen, die wir uns außer ihrer Verbindung denken, find also entweder allgemein. oder find es nicht. Der menschliche Verftend sondert die allgemeinen Erscheinungen von den besondern ab, vergleicht sie, leitet die allgemeinen Erscheinungen von allgemeinen Eigenschaften der Materie (Grundprincipien) ab. Auf diese Beobachtung, der allgemeineren Erscheinungen der Körperwelt und dem Verbaltniffe, in welchen sie mit den Eigenschaften ihrer Materie fichen, grundet fich der Begriff einer alle emeinen oder reinen Naturlehre, die um defto: allgemeiner ift, je allgemeiner die Ligenschaften der Maturie, find, von welchen fie handelt. Allein genz allgemeine Erscheinungen und Eigenschaften der Körperwelt haben wir nur wenige, etwa Coharen z. Schwere und Expansivkraft, und felbst von dielen Bigenschaften ist es noch nicht durch Induction erwiesen, dals sie absolgt allgemein albet Materie zuAndere Erscheinungen finden wir an den Naturkörpern, die weniger allgemein sind und nur bey gewissen Classen und Arten von Naturkörpern gefunden
werden. Diese besondern Erscheinungen setzen eine
besondere Beschaffenheit der Materie voraus. Die Beobschung dieser besondern Erscheinungen und ihrer
Verhältnisse zu ihren Ursachen begründet den Begriff
einer besondern Naturlehre.

Die besondere Naturiehre hat nun sehr mannigfaltige Abtheilungen, je nachdem sie sich mehr und
mehr auf die eigenthümlichen Eigenschaften einer
kleinen Zahl von natürlichen Körpern einschränkt, bis
sie zuletzt zur ganz besondern Naturlehre einiger
Arten von Körpern und einzeler Individuen herabsteigt. Jedes Individuum, ja sogar jeder Theil eines
Individuums (besonders in der organischen Natur)
hat seine eigenthümliche Form und Mischung, seine
eigenthümliche Erscheinungen, also auch seine ganz
specielle Naturlehre.

Wir gehen daher in der Naturlehre stuffenweise herunter: wir sondern die allgemeinen Eigenschaften der Materie, z. B. Cohärenz, Schwere, die wir sast bey allen Naturkörpern sinden, von den besonderen Eigenschaften derselben ab. Dunn gehn wir zu den weniger allgemeinen, zu den besondern und ganz besondern Eigenschaften der Naturkörper über, bis wir endlich auf Individua stossen.

Nach den allgemeinen und besonderen Eigenschaften, die wir an den Naturkorpern wahrnehmen, und von allgemeinen und besonderen Eigenschaften der Materie ableiten, theilen wir des große Reich der Neter in mehrere Classen ab. Diese Eintbeilung desselben nach seinen allgemeineren und besonderen Erscheinungen ist unserm Verstande nothwendig, um eine Verbindung in den einzelen Theilen des Ganzen zu bekommen.

Wir theilen das große Naturreich in unbelebte und belebte Körper; die belebten in Pflanzen und Thiere ein, und haben eben fo viele Arten von Naturlehren. Thiere und Pfianzen haben etwas Aligemeines, aber jedes Reich hat auch seine besondere Bigenschaften. In dem Thierreich hat jede Classe, Ord-Dung. Seschlecht und Gattung von Thieren, ihre eigene Naturlehre oder Physiologie. Der Arzt, der fich besonders mit dem Menschen beschäfftiget, muss von jedem einzelen Theil des Menschen, von den Nerven und Gefässen, und von jedem Eingeweide destelben, eine besondere Physiologie erlernen. Denn jeder einzele Theil des Menschen besteht aus einer eigenthumlich gemischten und geformten Materie, und bringt also such eigenthümliche Erscheinungen hervor.

## **9.** 4.

## Thierischer Stoff.

In der Mischung und Form der Materie liegt der Brund der körperlichen Erscheinungen der Natur überhaupt und der Thiere (5, 2.). Die körperlichen Erscheinungen der Thiere sind eigenthümlich; auch die Materie muss eigenthümlich seyn, die diese Erscheinungen herverbringt. Die Ersahrung bestätiget dieses.

Der Stoff der belebten Natur unterscheidet fich merklich von dem Stoffe der todten Natur. Die vegetabilische und animalische Materie hat eine gewiffe-Gleichheit unter sich, und Bestandtheile, die beiden gemeinschaftlich find. Daher nehmen wir auch in den-Erscheinungen der Thiere und Pflanzen eine gewisse eigenthumliche und unverkennbare Aehnlichkeit wahr. Daher fassen wir, und zwar mit Recht, Thiere und Pflanzen unter dem gemeinschaftlichen Namen organischer Wesen zusammen, und sondern sie von der todten Natur ab. Allein, obgleich die Mischung und Form der thierischen und vegetabilischen Materie Aehnlichkeit hat, so ist sie sich doch nicht gleich. \*) Daher haben auch die Pflanzen und das Thier jedes seine eigenthumliche Erscheinungen, durch welche fie fich unterscheiden.

Warum find die Erscheinungen thierischer Körper so nothwendig an eine gewisse Mischung und Form der Materie gebunden? Warum andern sich die Erscheinungen der Thiere, sobald wir die Materie derselben ändern? Wenn wir die thierischen Körper anseuchten, trocknen, spannen, erschlassen, verdichten, kurz, die physische Beschassenheit der Materie abandern; so wird zugleich auch die Stimmung der Lebenskraft mit geändert. Eine Veränderung der Materie verursacht eine Veränderung ihrer samtlichen Kräste, und wir haben keine Mittel, wie mancher Arzt wohl denken mag, die allein auf die Lebenskrässe, und andere, die allein auf die Lebenskrässe, und

<sup>\*)</sup> Grens Chemie, Th. II. g. 1395. S. 275. (Zweyte Aufl.)

leben nicht auch die Steine, die Vaucensenschen Automaten und die Kampelschen Schachspieler, wenn zum Leben nichte weiter gehört, als dass man eine Seele oder einen Lebensgeist in eine todte Materie hineinpstanzat? Warum hat nie ein Mensch Kürbisse getragen, nie ein Esel geweissagt, und nie die Eiche ihre Aeste nach Willkühr bewegt, wie das Thier seine Glieder?

Die Composition der thierischen Materie ist von den einfachsten Elementen an bis zu den vollkommenfign Organen höchst eigenthimlich. Wir finden überall verschiedene Grundstoffe, ein verschiedenes Verhältnis ihrer Mischung und mehrere Ordnungen einfacher und zusammengesetzter Bestandtheile. Schon durch die blossen Sinne nehmen wir es wahr, dass ein jedes Organ seine eigene Mischung, und zwar dasselbe Organ immer dieselbe Mischung hat. Wie eigenthümlich ift das Gemisch der Materie beym Mulkelfleisch, Nervenmark, Zellgewebe, Eingeweiden, Knochen? Wie verschieden von einander? Ein Nerve, der als Nerve wirkt, hat feine eigene, und nie eine andere Materie. Wozu diese Beständigkeit in der Mischung der Materie? Warum trifft man in den Nervenröhren immer Nervenmark, und nie Gallerte oder etwas anders an?

In Ansehung der nitheren chemischen Zergilederung thierischer Stoffe verweise ich den Leser auf Herrn Gren \*) und auf die Arheiten neuerer franzöfischer Chemisten, die sich um diese Untersuchung

<sup>\*)</sup> Chemie, im zweyren Theile,

verdient gemacht haben. Ist die Materie und ihre Bestschaffenheit der Grand aller Erscheinungen belebter Körper: so wird die chemische Zergliederung organischer Körper für die theorerische und praktische Mediacin immer merkwürdiger. Doch ist unsere Wissenstehe von ihrer Vollkommenheit entsent \*).

Die Bestandtheile thierischer Körper sind nicht; allein nach verschiedenen Verhältnissen mit einender, g.em i sicht, sondern auch zusammen gemen gemen genen die gen, welches wir in der Folge, wo wir von der Stimes mung der Lebenskraft redon, näher erörtern werden.

Die organische Materie ist zwer eis folche dem organischen Reich eigen und nirgende in der todten: Natur

<sup>)</sup> Die Zusammensetzung der Körper der organischen. Reiche, fagt Gren (Chemie II, Theil & 921.) ist weit mannigfaltigar, els die des unorganischen Reiches, Die Bestandtheile, derselben find subuler und Buchtiger, fie find genauer unter einander verbunden, und in den. Verhälmissen zu einender weit mehrern Ab-Anderungen ungerworfen. Dies macht, die Unterfischung: dieser Körper schwerer und muhsamer; und die Flüchtigkeit mehrerer dieser Bestandtheile, und ihr Bestreben zu neuer Vereinigung unter einander während ihrer Scheidung, lässt die genaue Bestimmung des Verhältnisses derfelben nicht so leicht zu, als bey den Fossilien. Wenn zur vollständigen chemischen Kennmis eines Körpers nicht allein das Was? fondern auch des Wie viel? seiner Bestandtheile zu wissen nothwendig ift, so mussen wir gleich anfangs gestehen, dass unsere Konninis der Mischung der organischen Körper noch weit von ihrer Vollkommenheit entfernt iff.

<sup>••)</sup> Grens Chemie, Th. U. S. 923. S. 2. und S. 1395. S. 272.

Metur enzufreffen. Allein die Uranfunge derfelben liegen gewiss simtlich schon in dem Schoolse der todten Natur vorräthig. Es kommt nur auf ein Mittel. fie in einer zweckmässigen Ordnung zusämmen zu füren; nämlich auf einen Kern oder Stock eines orgenischen Wesens an, an welchen sich die rohen Stoffe anhängen können. Die Pflanzen werden aus Stoffen der todten Natur gezeugt, und find gleichsem die erfte Stufe der Veredlung der Materie zu organischen Wesen. Aus Pflanzen und Thieren wird das rieue Thier zusammen gesetzt, und bey der endlichen chemischen Auflösung der Thiere und Pflanzen werden ihre Bestandtheile wieder ins Mineralreich ausgetheilt. Bey der chemischen Zergliederung des thierischen Körpers finden wir einige Bestandtheile, die auch im Mineralreich angetroffen werden. Das im Mineralreich keine so wirksame Dinge vorhanden sind, konnen wir nicht behaupten. Die neuen Entdeckungen in der Chemie und Physik lehren uns, dass wir noch vieles entdecken können. Auch wird die Wirksamkeit der Materie bestimmt und erhöht durch ihre Verbindung. Sind gleich die einfachen Stoffe zur Hervorbeingung gewiller Erscheinungen nicht fähig, warum nicht die Mischung derselben? \*)

Noch

b) Inflammable Luft mit dephlogististrer verbrannt, giebt Wasser, es komme nun her woher es wolle; dieses Wasser kann nun schon Bis werden, zu welchem sich jene gemischte Luft nicht verdichten ließe. Wird dieses Wasser auf gebrannten Gyps gegossen, so verhärtet es mit ihm und lässt sich mit ihm zerbrechen, zerreiben und in Stanb verwandeln. Auf die Weise bestehen unsere Gypsüguren und unsere prachtvoile Stuckatur-Arbeiten zum Theil aus in-

Noch mus sich die Mannigsfaltigkeit in dem Gemisch und Gemenge der Bestandtheite des thierischen Körpers erwähnen. \*) Welche Stusensolge von den Uranfangen bis zu den nächsten Bestandtheilen? Wie unzühlbar die Verhältnisse, nach welchen die Bestandtheilemit einander gewischt sind? Welches verschiedene Gemenge? Wie viele Organe, und jedes Organ aussichtbar anderer Materie? Selbst einerley Art von Organen haben nicht einmal einerley Materie. Es giebt Thiere, bey welchen man dreyerley Muskelsteisch unterscheidet. Eine mannigsaltige Materie muss eben so mannigsaltige Erscheinungen geben! Wir haben von jeher in der Bildang der organischen Materie (Organisation) die größte Vollkommenheit bewundert. Der Körper lässt fich

inflammabler und dephlogistisirter Luft, denen man ihr Feuer entzogen hat, das selbst ein elastisches Wesen ift, rund nach einigen ebenfalls vermauert werden kann. Eben so verhalt es sich mit den metallischen Kalchen, mit denen fich dephlogistifirte Luft verbinder, fich mit ihnen pulverifiren und gebrauchen lafst, Häufer und Gefichter damit anzustreichen, und Töpfe zu allerley Gebrauch. Ja! da man foger die widerspenftige Kieselerde als Dunst dargestellt hat, wer will nun die Möglichkeit, alles so darzustellen, läugnen? Im Pflanzenreich wird dieses noch ausfallender. Viele wachfen ohne erwas weiter nothig zu haben, als reines Wasser und Luft, und bey ihrer Zerftohrung findet man wieder luftigen Stoff; und etwas, was jetzt wenigstens weder Wasser noch Lust oder Dunit mehr ift, aber doch aus Dunft oder Luft entstanden seyn muls. Man betrachte den prachtvollen Bau einer Hyacinthe, wie fie dort aus dem Wasser in der Luft hervorgeht, das Wohnzimmer mit Duft erfüllt, der sich blos dem Geruch offenbahrt, und der vorher im Wasser, in der Luft, und selbst in der Zwiebel auch diesem verborgen blieb. Man berufe fich

<sup>&</sup>quot;) Grens Chemie, 2. Th. S. 921.

sich in eine imendliche Reihe' organischer Theile'zerlegen, alles ist wieder Organ, alles gebildet, his aus
kleinsten Faser. So unendlich die Bildung der organischen über die Bildung der todten Natur erhaben ist:
so unendlich vallkommener und mannigsaltigerscheint
mir auch die Mischung und des Gemenge der organischen Materie zu seyn. Es verlahnte sich wohl der
Mühe, dass einmal ein Kunstverständiger diese Paraitele
näher erörteste.

Unterschied der feinen und groben thierischen Materies

Man het von jeher die Meinung gehegt, dels in der Natur ein gewisses seines Welen den nächsten Grund

fich hier nicht auf das Saamenkorn, denn dieses ist ja auf eben dem Wege geworden, auf dem die Pflanze ward. Wann Erde nothig ist, Früchte (das ist Saamen) zur Reife zu bringen, fo kann man immer fragen: folken nicht Phanzen, die man aus blossem Waller und Luft, also aus Dunst, in Menge erzöge, nachher faulen liefse, eben jene Erde geben, die nun mit unwirthbarem Sand der Festigkeit wegen gemischt, den Process vollendete, und dazu dienen konnte, der Tanne ihr Harz, der Olive ihr Oehl, und der Traube ihren erquickenden Geist mitzutheilen? Nun noch ein kleiner Schritt weiter. Unzählige Thiere leben allein von Wasser, Luft und Pflanzen, also von Luft und von festen Körpern, die Luft gewesen find. Was find also diese Thiere felbst gewesen? Die Antwort ift leicht. So ficht also auf einmal der Elephant mit aller seiner Majestat und seinem Elfenbein da aus Dunit zusammen gefonnen, wie Frankling Welt. Thiere aber, die keine Pflenzen, fressen, fressen Thiere, die endlich Pflanzen fressen, und hier find wir em Ende. Alles was lebt; ift aus Dunft sufammen geronnen, alfo gerade der Theil unsers Erdballs, ohne den der übrige nicht werth wäre, (und das ift viel gefagt) - in einem Taschenkalender über ihn zu phantafiren. (Götting, Tafchenkal. 1795, S. 97.)

Grund ihrer Erkheinungen enthalte. Es ist eine site Meinung, die Platuer \*) und Herder \*\*) einenert haben, dass ein allgemeiner Weltgeis alles in der Natur belebe \*\*\*). Besonders hat man diests feine Wesen als Princip der Erscheinungen in der organischen Natur angenommen.

Aerzte haben wegen der vorzüglichen Wirksemkeit der Nerven, dieles feine Welen in die Nerven als Nervengeift, verletzt. Die grobe und fichtbere Maffe der Nerven, fagen fie, kann nicht das feyn, was die Wirkungen der Nerven hervorbringt, fie ist nur des Behältnis und Leitungsmittel der eigentlichen Nervenkreft, Allein hierin irren fie. Zur Nerventhätigkeit wird alles das, was wir an den Nerven feben und nicht seben, die feine sowol als die grobe Materie derfelben erfordert (f. 2.) Wire die letzte überficige so könnten auch die Gefasse die Verrichtungen der Nerven übernehmen, wenn men fie nur mit Nervengeist beseelte. Man hat sogar die Natur und Bewegung des Nervengeistes bestimmen wollen, welches uns bis jetzt noch uhmöglich ift. Andere haben zwar die grobe Materie der Nerven für unfähig zu Nervenwinhungen, aber doch für fähig gehalten, den Nervengeift, als des Princip der Nerventhätigkeit, zu erzeugen und abzuscheiden? Endisch iert man fich. wenn man glaubt.

<sup>7)</sup> Antiropologie, S. 46.

v) Ideen zur Philosophie der Geschiehte der Menschheit. B. I. S. 170.

Principio coelum ac terras, camposque liquentes Lucentemque globum lunae, tiraniaque afra Spiritus intus alir a totamque infus per, artus Mens agitat molem, et magno se corpore miscet.

Virg. Aen. VI. 724 S.

verbreitet.

.1

Auch mit ist er wahrscheinlich, dass ausser der Materia, die wir durch unsere Sinnen wahrnehmen und chemisch behandeln können, noch andere feine, viellsicht genz unbekannte Stoffe in dem thiersseben Körper verhanden sind, die durch ihre Zumischung zur sichtbaren thierischen Materia, dieselbe erst vollenden. Durch die Zumischung dieser seinen Stoffe wird die grobe Materie veredelt, erst sähig gemecht; den pursichenden Grund thierischer Erscheinungen zu enthalten, und ihre Wirkungen nach dem Masse und der Art der Verbindung mit der groben Materie bestimmt und modisieirt, Meine Gründe für diese Meinung sind Solgende:

- 1) Wir sehen oft, dass in organischen Theilen das Leben sich nicht äussert, ob wir gleich in der sichtbasen Structur und Mischung der Meterie nicht die geringste Veränderung entdecken; 2, B. bey örtlichen Lähmungen und heym Scheintod.
- 2) Die Pflanzen und einige Thiere verlieren im Winter ganz oder zum Theil des Leben und bekommen es im Frühjahr wieder. Es giebt Wafferthiere und Zoophyten, z. B. das Räderthier, die Jahre lang ohne Leben und, und es doch wieder bekommen. Die sichtbare Materie ist hier in ihrer Form und Mischung nicht verletzt, sonst würde Wiederherstellung des Lebens unmöglich seyn, sondern eine feine Materie wird ausgeschieden und wieder zugesetzt. Bey dem Räderthier

ist diese Materie Warme und Feuchtigkeit; bey den Thieren, die im Winter erstarren, Warmestoff.

- 3) Wir sehen, dass die bekannten seinen Stoffe in der Natur, Elektricität, Lust, Feuer, weit wirksamer sind, als die groben und trägen Massen in der Natur, Das organische Reich zeichnet sich durch eine vorzügliche Wirksamkeit von der todten Natur aus; es musa also auch wohl vorzüglich der Sammelplatz seiner Stoffe seyn, und sie in größerer Quantität enthalten.
- 4) Wenn Mischung und Form der Materie den Grund der meisten Erscheinungen thierischer Körper enthält (6. 2.), und doch nach der Ersahrung die Erscheinungen thierischer Körper im höchsten Grade versänderlich sind; so würde diese Veränderlichkeit des Erseheinungen im Widerspruch mit der Trägheit und Stätigkeit der sichtbaren Materie stehen; wenn wir nicht neben derselben andere seinere und stächtigere Stoffe annehmen, die nach dem Verhältniss ihrer Zumengung zu der groben Materie die Erscheinungen schnell undern können. Der Schlaf, der Mohnsaft, Hitze, Frost, Leidenschaften u. s. w. können schnell die Lebenskraft erhöhen, erniedrigen, sie zu gewissen Theilen hin und von andern ableiten.

Diese Materie muss subsil, leicht beweglich und stichtig seyn, sich sehnell entsernen, zuströmen und in diese und jene Theile sich anhäusen können (§ 19.). Sie muss daher dem sichtbaren Stoff nicht so wohl zugemischt, als vielmehr zugemenget seyn. Sie kann sich auf verschiedene Art, in terschiedener Quantität und nach eigenthümsichen Verhältnissen der groben Materie zumischen und zumengen. Sie kann durch

Darmkanal dem Körper mitgetheilt, auch im Körper felbst, durch die Zerlegung zusammengesetzter Stosse, erst erzeugt werden. Es ist möglich, das jedes einzele Organ nach Beschaffenheit der groben Materie, aus welcher es bestehet, seine eigene Verwandtschaft zu den seinen Stossen belitzet, auf verschiedene Art und in verschiedener Quantität dieselben aushimmt und dadurch eine specifike Reizbarkeit bekommt. Jedes Organ wire dann ein eigenthümlicher Behälter dieser seinen Stosse. Es ist möglich, dass im Körper selbst von einem Organe zum andern ein beständiger Wechsel dieser seinen Stosse statt findet, welches durch die Reizung wahrloheinlich gemacht wird, die ein Organ auf

Von der Natur dieler Materie, ob sie Wärme, Elektricität, Oxygen u. s. w. ist, Stoffe, dereit Wirklamkelt auf den Körper offenbar ist; von dem Verkeltnisse dieser Stoffe zu der groben Materie; von dem Verkeltnisse dieser Stoffe zu der groben Materie; von dem Verkeltnisse die ich nichts, weil wir dazu zu wenig Erkehrung haben. Es können bekannte oder unbekannte, ein oder mehrere Stoffe, oder nur verschiedene Modiaficationen eines Princips seyn. Die Wirkungen der bekannten seinen Stoffe auf thierische Körper machentes wahrscheinlich, dass sie stimmtlich, und vielleschtz auser ihnen mehrere andere in Bestandthelle übergehen und die Kräfte desseben modisieren. Ich will einige derseben anstühren.

1) Warmeltoff, den man der groben thierischen. Materie zusetzt, bringt in derseilben die fonderbarften.

Veränderungen hervor. Ohne Warme entwickelt fich kein Keim der Thiere. Das Ey der Vogel ist geschwängert, aber ohne Leben, so lange nicht die Warme des Brütens demselben zugesetzt wird. Durch Zusetz von Wärme konnen wir nach Willkühr zu jeder Zeit das todte Ey in ein lebendes verwandeln, wie wir durch Zusatz von Saure zum Laugensalz ein Mittelsalz herwir eine ersterrte Schwalbe im Winter erwärmen: so fangt das todte Thier nach einiger Zeit an zu leben und herum zu fliegen. Der in seiner Hülse schlummernde Schmetterling entwickelt fich nie, wenn ihm nicht Wärmestoff zugesetzt wird. Im Winter werden die Kumme der Hüner von einer, durch die Winterkälte unterdrückten Reizberkeit bless; die Frühlingswärme belebt sie Wieder, erhöht die Reizbarkeit ihrer Geftese und giebt ihnen ihre muntere Röthe zurtick. Pflanzen und Thiere verlieren im Winter ihre Reizbarkeit und leben im Frithight wieder auf \*). Pflanzon, die in der warmen Sonne stehte. wachsen schneiler, werden größer, bithen früher; und die Bäume haben an der Mittagsseite ein dichteres Laub. Der Krebs liebt das sonnige Ufer, der Vogel die of. liche Seite des Hügels, und die Blume, die gegen die Nacht ihre Blätter zusammenzieht, schließt ihren Busen beym Anblick der Morgensonne wieder auf. ist bey ertrunkenen und erfrornen Personen fast das einzige Hülfsmittel, durch welches wir ihrer todten Masse Leben wieder mittheilen können. Ohne einen bestimmten Grad von Watme, (bey dem Menschen ift es der 98ste nach dem Fahrenheit,) ist in keinem Organ die Lebenskraft thätig. Die thierische Materie muss alfo ") Gautier l. c. p. gi.

Arch. f. d. Pbyf. L. Bd. I. Heft.

alfo in ihrem Gemenge 98 Grad freye Warme haben, wenn fie als belebte Materie wirken foll.

Man macht mir vielleicht den Einwurf: wir musten die todte Materie (z. B. todtes Fleisch) nach Willkühr wieder beleben konnen, wenn Zusatz der Warme oder eines andern feinen Stoffes zur groben thierischen Materie dieselbe belebte, welches aber nach der Erfahrung nicht geschieht. Ich antworte hierauf, dass wir in gewissen Fällen wirklich z. B. durch Zusatz der Warme das todte Ey, den erstarrten Vogel und den Ertrunkenen beleben und durch Entziehung der Warme Thiere todten konnen. Dass wir es nicht in allen Fällen können, kann von mehrern Urfachen abhängen. Es wird ein bestimmtes Maals des Zulatzes feiner Stoffe 2. B. der Warme beym Bruten, bey der Belebung der Ertrunkenen erfordert, dass wir oft verfehlen. Vielbeicht ift bald dieser bald jener feine Stoff als Zufarz in der Mischung erforderlich, z. B. beym Erfrornen Warme, beym Erstickten in Kohlendunst dephlogistifirte Luft? Endlich entsteht gleich, wenn die feinen Stoffe entwichen find, Faulnile, welches die schnelle Mortification des todten Fleisches lehrt. Dadurch wird die Mifchung der groben Meterie, zerftort und ihre-Affinität zu den feinen Staffen fo verändert, dass keine Belebung mehr möglich ift.

2) Auch des Licht, diese Kuserst subtile Meterie, scheint ein Bestandtheil der thierischen Körper zu seyn. Mangel des Lichts macht sett; Jaher sperrt man Thiere, die man mastet, an sintere Oerter ein. Thiere erkranken, und die Pflanzen verlichsen Fashe, Gesundheit und Stärke an sinstern Orten,

Mangel des Lichts macht die Netzhaut sehr empfindliche Ich habe Menischen gekannt, denen das Mondenlicht eben fo wie andern das Licht der Sonne empfindlich wor. Die Matrosen bekommen leicht Tagblindheit; wenn fie im Mondenlicht auf dem Verdecke schlafen. Färber beh apten, dass des Mondenlicht die Farben und besonders die Chamoisfarbe verändere; und Banverstandige versichern, dass sowohl das Sonnen- als Mondenlicht den Stein und Gebäuden schade. Schlechte Gebäude fallen oft beym Sonnenschein; daber fagt mandie Sonne habe fie niedergeschienen. Bace beobschtete, dass während einer Sonnenfinsternis, und Ra. mazzini, dass während einer Mondfinsternis die Patienten fich sehr verschlimmerten. Bey den Johannis-, würmern und Laternenträgern verstärkt fich das Licht. wenn man fie reizet, und es verliert fich, wenn fie, fterben. Die Augen der Katzen lenchten im Finftern. und zwar ftarker, wenn fie einen Gegenstand genau. anschauen wollen. Galen \*) führt an, dass man bey Löwen und Pardeln, die im Finstern sehr leuche, tende Augen haben, einen feurigen Kreis um die Pupille fieht, besonders, wenn fie die Augen fark gegen Ein Mensch, der fich ing Auge die Nase richten. stölst oder es reibt, fieht leuchtende Kreife, Funken. und Feuerstammen. Eine Frau, die den ghern Theil der Hirnschaale verloren hatte, fah tausend Lichter, wenn man ihr das Gehirn leicht drückte \*\*). einem Hunde bemerkte ich, dass im Zorn die Pupille seiner Augen, die sehwarz war, in einem Augenblick

\*) De Hippocrat: et Platon. plac. lib. VII. p. 313, (ed. grace. Rifl. 1622.)

EJ Man. de l'Acad. des Scienc. 700. p. 179.

sich grasgrün fürbte und dabey ein schreckliches Lichtvon sich gab.

Aus der Luft werden ohne Zweffel auch dem thierischen Stoffe beständig Bestandtheile augesetzt, oder von ihr demselben entzogen. Die Luft scheint v gleichsam das allgemeine Magazin zu seyn, aus welchem die feinen Stoffe auf die Thiere wirken. Wirkungen der Lebensluft find bekannt. In der frischen Luft erholt ein Ohnmächtiger sich schnell; bey Nord- und Ostwinden ist die Thätigkeit aller Orgene erhöht, alfo auch ihre Mischung anders, als sie es vorher war. Wie genau hangt die epidemische Conflitution mit der Atmosphäre zusammen, sie bestimmt nicht allein die Natur der Krankheiten, sondern sogar auch ihre Gestalten. Der Harmattan, ein Wind, der auf der westlichen Küste von Afrika geht, ift, wie Noggis erzählt, den Einwohnern sehr gefund, durch die Menge 'dephlogistisirter Luft, die ermit sich führt, hemmt sile Epidemien und macht alle Kranke plötzlich gefund, wenn er zu wehen anfangt. Der Scirocco ift den Sicilianern und Neapolitanern schädlich, und der Samiel, ein erflickender Wind in der Wutte zwischen Bafra und Bagdad, todtet alle Einwohner durch eine Art von Erflickung, wenn sie sich nicht auf die Erde niederlegen.

Die Electricität gehört auch mit zur thierifehen Materie, welches die Wirkungen des Krampfrochen und des Zittersals und die vielen elektrischen Erscheinungen an Menschen und Thieren beweisen \*).

Die

<sup>\*)</sup> Bertholon de St. Lazare Anwendung der Elektricität zur Wiederherstellung der Gesundheit, übersetzt von Kühn, Leipzig 1788,

Desselben

Die Galvanischen Versuche überzeugen uns vorzüglich von dem machtigen Einfluss der Elektricität auf thierische Körper. Legt man auf eine wundgemachte Fingerspitze ein Stück Zink, und auf die Zunge eine Silbermunze: so entsteht bey der Berührung der Metalle ein empfindlicher Schmerz im Finger. Steckt man in einen bohlen Zahn ein zugespitztes Stück Zink, und bringt dieses mit einer Silbermunze in Berührung die an den Backen anliegt, so thut der Zahn wehe. Legt man unter die Zunge ein Stück Staniol und auf die Zunge emen filbernen Löffel, und walzt den Löffel fo herum, dels-er den Staniol berührt: fo empfinden wir einen fauren Geschmack, wie, wenn man die Zunge gegen eine ausftromende Metallipitze halt. Wenn man feine Stebe von Zink und Silber abwechselnd in eine Rolle zusammenbindet und mit derselben die Zunge berührt. forentfieht ein ftarker und unangenehmer Geschmack. Daher die widrige Empfindung von Trinkgeschirren an Stellen, wo fie gelothet find. Nimmt man hinter die eine Backe eine Silbermunze, hinter die andere eine Zinkplatte, fegt auf die Münze einen Silber- und auf die Einkplatte einen Binkdrath : fo entstehn beym Zufammenbringen und Entfernen diefer Drathe Zuckungen im Gauffien und ein heller Blitz in den Augen. man auf den Oberarm, zur Seite des zweyköpfigen Muskels über den Mediannerven eine Metallspitze, und

läist

Desielben Elektricität aus med. Gesichtspuncten betrachtet, von Weber übersetzt. Bern 1781.

Dessen Elektricität in Beziehung auf die Psianzen. Leipzig 1785.

Kühns Geschichte der med, und physical. Elektricität, Leipzig 1783. lässt dann einen Funken aus einem in der Nähestehenden Conductor ausziehen: so zucken alle Muskelnsebhast, die von diesem Nerven gereizt werden. Wie ost mögen Convulsionen bey chirurgischen Operationen durch den Gebrauch mehrerer Instrumente von verschiedenen Metallen erregt seyn!

Endlich will ich noch des Oxygens erwähnen, dessen Wirkungen bey Wunden und Geschwüren und zur Belebung erstickter Personen bekannt sind. Nach Humbolds\*) vortrefflichen Versuchen würde die Vegetation der Pslanzen durch oxygenirte Kochsalzsaure, oxydirte Metalle, mässig angewendete Elektricität und Wärme sehr besordert; Stickstoff hingegen, zu große Hitze, Sonnenstralen, hestige elektrische Schläge stumpsten die Reizbarkeit der Pslanzen ab.

Außer diesen Stoffen sind gewiss noch mehrere andere vorhanden, die entweder unverändert, oder zerfetzt mit der groben Materie thierischer Körper, sich verbinden und ihre Erscheinungen ändern, z. B. die Lustsaure, welche die Reizbarkeit des Magens abstumpst; der narkotische, der scharfe Grundstoff, die Gewürze u. s. w. Was sür einen Finstus haben diese verschiedene Stoffe? Wie wirken sie? In welchem Maasse müssen sie zugesetzt werden? Wirken sie auf einerley Art auf alle Theile, oder auf besondere Organe verschieden, nach den Gesetzen der specifiken Reizbarkeit? Mengen sie sich, oder mischen sie sich unit der groben thierischen Materie? Werden sie im Körper zersetzt, etzeugt, ausgeschieden u. s. w.? In der That ein

<sup>\*)</sup> Aphorifinen aus der Physiologie der Pflanzen, Leipzig'1794. S. 60 -- 68.

ein großes Feld, das uns zur Untersuchung noch offen liegt! Es ist sehr zu wünschen, dass Physiker und Chemiker diesen Theil der Naturlehee weiter bearbeiten und mehrere Versuche machen mochten, um neue Thatfachen zu gewinnen. Wir werden uns immer mehr von dem Einfluss der Materie auf die thierischen Wirkungen überzeugen, je mehr wir in die Natur der thierischen Materie einzudringen suchen. Der Thierkorper ist bey seiner ersten Ensstehung eine geraume Zeit lang durchaus fluffig: allmählig nimmt er mehr Consistenz an, und beständig behalten die Säste einen fregen Durchgang fast durch alle Puncte feiner festen Theile. Wie weit bedächtlicher und vollkommener kann er fich daher kryftellifiren els die Fossiliere die so schnell sich verharten. Von der fluffigen Gestalt geht er in Gallerte; Gallerte theils in Fasern, theils in Knorpel über; der Knorpel in Knochen, es gehören Jahre dazu, ehe feine Theile fest werden, und dieles geschieht nicht bey allen Theilen zu einerley Zeit und in einerley Grad. Im genauesten Verhältnis mit diesen Veränderungen wird die Organisation und die Ausbildung der Kräfte vervollkommnet. Wie schlüpferig, dehnbar, biegsam, elastisch, weich und veränderlich ift felbst die fichtbare thierische Materie, wie verschieden in allen diesen physischen Eigenschaften von der todten Natur. Was bedeutet das schnelle Wachsthum, der beständige Verluft, der ewige Wechsel der Materie in allen Organen, iden Herr Brandis \*) fo ichon dargeffellet hat, und das immerwährende Bedürf-

<sup>\*)</sup> Versuch über die Lebenskraft, Hannov, 1795. S. 61 - 122.

niss von Nahrungsmitteln anders, als eine ununterbrochene Veränderung in der Mischung der Materie und ihren Krästen? Setzt man nun noch zu dieser sichtbaren Materie, die schon zu so mannichsaltigen Modificationen sähig ist, die seinste Organisation und das freye Spiel seiner unsichtbaren Stoffe hinzu, wozu wird ein solcher Körper nicht sähig seyn? \*)

Doch will ich zuletzt noch vor einem Irrthum warenen, dass man nämlich nicht glauben müsse, diese feine Stoffe se yen allein die Kraft, oder wenigstens das Substrat der Kraft der organischen Wesen. Der Grund des Lebens liegt im der simmtlichen Materie, in der Mischung und Formalies dessen, was sichtbar und unsichtbar ist. Die seines Materie kann eben so wenig sür sich das Leben bewirken, als die grobe Materie es allein kann. Es mass alles da seyn, was da ist, wenn daraus das endliche Resultat: Leben, hervorgehen soll.

## **5.** (

## Organ und Organisation.

So eigenthümlich und vollkommen die Mischung und des Gemenge des thierischen Stoffs ist; eben so eigenthümlich und vollkommen ist auch die Form und Bildung dieses Stoffs. Es ist ein bewundernswürdig künstlicher, in seinen Principien einfacher

und

Analyse der thierischen und vegetabilischen Materie in Abernettys chir. und physiologischen Versuchen übersetzt von Brandis. Leipz. 1795. S. 75. Humboldts' Aphorismen aus der Physiologie vorgetragen. Leipz. 1794. S. 204.

und in der Verknüpfung höchst mannichfiltiger Beu im thierischen Körper, der die Structur in der todten Natur und in den Werken der Kunst weit übertrifft. Nicht bloss etwa der ganze Körper oder seine grobe Glieder, sondern auch die kleinsten Theile destelhen find Meschinen; alles löst fich an ihm bis zur kleinsten Feler in lauter zweckmäsig gebildete Körper auf. Der ganze Körper besteht aus mehreren großen Gliedern; jedes Glied wieder aus Muskeln, Gefälsen, Nerven; der Muskel wieder aus Häuten, Fafern, Gefästen. Welch eine künstliche und zusammengesetzte Mechanik! Wie viele Stufen und Ordnungen derselben! Wie weit hat die Anatomie in der Analyse derselben es gebrecht, und doch hat sie dieselbe noch nicht erschöpft. Wie unvollkommen ist dagegen die Mechanik der Kunftwerke und der Producte der todten Natur! Hier' ift nur des Ganze einer Meschine und die Theile des Genzen find rohe Naturkörper ohne zweckmäßige Bildung. Zum regelmässigen Mechanism des thierischen Körpers gehört auch noch das grobe oder feine Gewebe der Fasern, die Articulationen der großen Theile, das Verhältnils der Große der Theile zu einander, die Zahl derfelben u. f. w. Durch die Vereinigung dieser unzähligen Organe, die durch verschiedene Stufen zu einer ganzen Maschine zulammengesetzt find, werden ihr eben so zusammengeletzte Kräfte mitgetheilt. Sie wird auch durch diese Einrichtung mannichfacher Erscheinungen fähig, die in der todten Natur nicht möglich find.

١

Der Bildung des Stoffs belebter Wesen haben wir einen eigenen Namen Organisation, eben ihrer

vorzüglichen Vollkommenheit wegen, beygelegt. Organ und Organisation ist also Bildung und Structur belebter Körper. Dassich Organisation auf Bildung des Stoffs beziehe, lehrt der Sprachgebrauch \*) und die Ableitung des Worts Organ, welches ein Werkzeug bedeutet. In der Folge hat man das Wort Organisation auch figürlich gebraucht, und belebte Wesen, nach einer ihrer Eigenschaften, organische Wesen genennt. Jetzt gebrauchen Aerzte und Weltweise bald das Wort im eigentlichen, bald im figürlichen Sinn, und darin liegt der Grund, dass sich in der Erklärung der Bedeutung, die dem Worte Organisation zum Grunde liegt, so manche Irrthümer und Missverständnisse eingeschlichen haben. \*\*)

Es ware für die theoretische und praktische Mediein vortheilhaft, wenn wir die verschiedenen Arten und Grade der Organisation zergliedern, die verwickeltsten Gewebe derselben gleichsam in ihre einfachsten Elemente auslösen und sie von dem ursprünglich elementarischen Organ bis zu den zusammenge-

Brandis l. c. S. 2.

hat die Natur belebter Wesen und nicht die Beseutung des Worts Organisation bestimmen wollen. Denn wir legen den ausgebrannten Knochen, den Polypen und anderen Auswüchsen, wenn sie eine bestimmte Bildung haben. Organisation bey, obgleich kein Naturzweck an ihnen mehr zu erkennen ist. Die Natur organisater Wesen hat nicht Kant zuerst, wie Ith (Anthropologie, Bern 1794.

1. Theil S 12.) behauptet, sondern schon Hippocrates (ξυρρομα μια sagt er, ξυμπνοια μια, ξυμπαθεα παντα) und nach ihm alle gute Aerzte so bestimmt. Un z er Physiologie. Leipzig 1771.

Falern

serziesten thierischen Werkzeugen verfolgen könntem Wir würden alsdenn viele Erscheinungen glücklicher zergliedern und sie richtiger auf ihre Principe zurücksführen können. Einsache Organe, die aus homogener Materie gebildet sind, müssen nämlich einerley Erscheinungen hervorbringen; da hingegen die zusammengesteten Organe ein Inbegriff der Kräste einsacher Organe sind, der sich verhält, wie sich die einsachen Organe verhalten, aus welchen sie zusammengesetzt find.

- 1) Das einsachste Organ ist wohl die Fasereine der Länge hach an einander gereihete thierische
  Materie. Diese ist Zell- oder Gemeine- Knochen-Nerven- und Muskelsaser. Von der gemeinen, oder von der Muskelsaser, wie man will, giebt
  es wieder mancherley Varietäten und Gattungen. Die
  Fasern 2. B. in der harten Hirnhaut, in den Membramen, Sehnen, in der Gebärmutter unterscheiden sich
  merklich von einander.
- 2) Aus den Fasern einer, oder verschiedener Ark, werden andere, sehon zusammengesetztere Organe gebildet, die aber noch keinen letzten Zweck haben, sondern ebensalls wieder als Materialien zu abermals zusammengesetzteren Organen zu betrachten sind. Dahin rechne ich die Gefässe und ihre verschiedenen Arten, die Nerven, die Knochen, Bünder, Membrane, Knorpel, das Muskelsteissch n. s.w. Diese Theile geben zwar schon gemischtere Erscheinungen, nach Maassgabe ihrer mehreren Zusammensetzung; allein ihre hervorstechende Wirkungen tiehten sich doch vorzüglich nach der Gattung von

Fesern, die in ihaen die Oberhand hat. Die Nerven, die Gestisse u. f. w. find zwar aus ungleichartigen Elementer-Organen zusammengesetzt, haben uber doch etwas Gemeinschaftliches in ihren Wirkungen und Gegenwirkungen, das uns eine leichtere Uebersicht ihrer gesunden und kranken Erscheinungen gewähret.

2) Endlich vollendete Organe, die Simmt lichen Bingeweide, die Sinnorgane, die Muskeln u. f. w. die aus Gefäsen, Membranen, Muskelfalern, Nerven u. f. w. nach einem zweckmälsigen und bestimmten Verhältniss conftruirt find, und durch ihre endliche Zusammenftigung des letzte Glied in der Kette der Organisation, nämlich das Ganze bilden. Diese vollendete Organe bestehn aus einfachen Orgamen, von welchen jede Art ihre eigene Mischung hat, und find in fehr verschiedenen Verhältnissen aus iden. einfacheren Organen zufammengesetzt, fo duls jeden vollendete Organ eine ihm eigenthümliche Mischung und Bildung der thierischen Materie hat. Daher giebt, auch jedes vollendete Organ feine eigenthümliche Erscheinungen, hat seine eigene Physiologie nöthig. und schon von alten Zeiten her hat man jedem vollendeten Organ ein eigenes Leben (vits propria) zugeschrieben.

Der Grund der regelmäseigen Bildung chierischer Körper Liegt ursprünglich im der Natur der thierischen Materie: Bildung und Organisation ist also schon Erscheinung und Wirkung der Materie, welches ich unten weiter erörtern werde.

## Was ist Kraft in der Natur.

Alle Erscheinungen in der Körperwelt sind Resultite einer bestimmten Form und Mischung der Materie (S. 1.) Der Inbegriff von Erscheinungen eines Individuum ist dem selben eigenthümlich, eben weil der Gund dieser Summe von Erscheinungen ein Individuum ist. Das Eigenthümliche der Erscheinungen desselben liegt entweder in der bestimmten Verbindung der Erscheinungen, oder in der beson dern Art einzeler Erscheinungen, die bey keinem andern Körper so gesunden werden.

Allein wir theilen die Erscheinungen der Körper, um eine allgemeine Uebersicht derselben zu bekommen, nach ihrer me hrern oder wen i gern Allgemeinheit in verschiedene Classen ab. Wir sondern die allgemeinen Erscheinungen der Körper von den besondern ab, und leiten jene von allgemeinen, diese von besondern Eigenschaften der Materie her, aus welcher der Körper besteht. Doch werden wir alsdann erst die Naturkörper richtig classisieren können, wenn wir alle ihre Grundstosse und die Eigenschaften derselben, die sie abgesondert und in Verbindung unter einander besitzen, kennen gelernt haben.

Das Verhältniss der Erscheinungen zu den Eigenschaften der Materie, durch welche sie erzeugt werden, nenne ich Kraft-Kraft kann also so allgemein, besonders und individuel gedacht werden, als sich die Verhältnisse der Wirkungen zu den Ursachen und die Erscheinungen zu den Eigenschaften der Materie denken lassen. Kraft ist also etwas von der Materie unzertrennliches, eine Eigenschaft derselben, durch welche sie Erscheinungen hervorbringt.

Kraft ist ein subjectiver Begriff, die Form, nach welcher wir uns die Verbindung zwischen Ursach und Wirkung denken. Wäre es uns möglich, dess wir uns jeden Körper so wie er ist, die Natur seiner sämtlichen Grundstoffe und ihre Verbindung, ihre Mischung und Form, auf einmal deutlich denken konnten: fo hatten wir den Begriff von Kraft nicht nöthig, der zu manehen fehlerhaften Folgerungen Anlas giebt. Bey Erscheinungen, die nicht sinnlich find, z. B. bey dem Vermögen zu denken, find wir geneigt die Kraft in einem finnlichen oder übersinnlichen Substrat zu fuchen, und erfinden dasselbe, wo wir es nicht erweisen können. Bey materiellen Dingen fuchen wir oft den Grund ihrer Erscheinungen noch in etwas anderm als in dem, was wir vor uns haben und sinnlich wahrnehmen. Wir tragen in den Muskel noch einen irritabeln Stoff, in den Nerven noch Nervengeist berein, und sehen diese Dinge erst als das eigentliche Substrat der Kraft, oder als das endliche Princip thierischer Erscheinungen an Wir find geneigt die Kraft als etwas von der Materie verschiedenes zu denken, und die Materie gleichsamz als das Vehikel der Kraft anzusehn, obgleich ihre Erscheinungen von ihr unzertrennlich und Refultste ihrer Eigenschaften find. Die Materie ift nichts anders als eine Kraft, ihre Accidenzen find ihre Wirkungen, ihr Daseyn ift Wirken, und ihr bestimmtes Daseyn, ihre bestimme Art zu wirken. Laugensalz und Säure verbinden

bladen sich zu einem Mittelsalz, weil dies die Eigenschaft dieser Dinge ist, die von ihnen nicht getrennt werden kann. Außer dem Laugensalze und der Sänre ist nichts drittes da, das diese Verbindung bewirkt. Des Kochsalz schießet in würslichte Krystalle au, weil es Kochsalz ist, das als eine eigenthümliche Meterie so anzuschießen pflegt.

Die Kräfte, oder die Gemeinschaft, die twischen den Erscheinungen und den Eigenschaften der Materie statt finder, bestimmen wir subjectiv nach der mehreren oder minderen Allgemeinheit der Erscheinungen. Nach dieser Bestimmung des Begriffs Krast zeiget das Wort\*)

1) physische Kraft: die allgemeineren Erscheinungen der Meterie und ihr Verhältnis zu ihren allgemeineren Eigenschaften an, so wie wir dieselbe sowohl in der todten als in der belebten Natur antressen, \*\*)

2) La

rich-

<sup>2)</sup> Ich glaube, wir würden die wenigste Gelegenheit zu Mistdeutungen geben, wenn wir statt Kraft das Wort Eigen-Schaft der Materie gebrauchten. Wir würden dann in der Physiologie zuerst die allgemeinen Erstheimungen betrachten, die die organische Materie mit der todten Natur gemein hat, hierauf die Eigenschaften derielben erwagen, die ihr zwar eigenthümlich find, aber dem ganzen belebten Naturreich zukommen. Dann gingen wir zu den beionderen Erscheinungen der vegerabilitehen und thierischen Materie fort. An der thieritchen Materie betrachteten wir ihre eigene Art von Reizbarkeit und die Modificuonen derfelben, Nervenreizbarkeit, Muskelreizbarkeit, Drutenreizharkeit u. f. w., nach der Verschiedenheit der Mischung der Materie in den besondern Arten der Organe. b) Die Worter physische, chemische Kraft u. f. w. scheinen schon anzuzeigen, dass wir mit ihnen nicht immer

2) Lebenskraft \*) deutet das Verhältnils mehr individualifirter Erscheinungen zu einer besondern Art von Materie an; die wir nur in der belebten Natur, bey Pflanzen und Thieren antreffen. Das allgemeinfte Attribut diefer eigenthümlichen Art von Materie ift eine besondere Art von Krystaltisirung. Uebrigens konnen wir keine genethische Definition dieser Kraft geben, fo lange die Chemie uns nicht geneuer mit den Grundstoffen der orgenischen Meterie und ihren Eigenschaften bekannt gemacht hat. Bis dahin wird es uns auch unmöglich seyn, eine bestimmte Granze der verschiedenen Naturreiche festzusetzen. Sind die Phinomene des Lebens Wirkungen von dem Inbegriff aller der Eigenschaften, die in der thierischen Materie angetroffen werden, oder giebt es eine einzige Materie, von welcher allein die Phanomene des Lebens abhangen, so wie die Expansibilität aller Naturkörper von dem Wärmestoff abhängt? Die lezte Meinung scheint mir nicht wahrscheinlich zu seyn, weil wir nirgende

richtige Begriffe verbunden haben. Physisch wirkt alles in der Körperwelt: auch die belebte organische Materie und alle Krässe lassen sich zuletzt sammtlich auf Verschiedenheit der Grundstoffe und auf eine einzige allgemeine Eigenschaft derselben, auf Wahlanziehung, zurückstähren.

Thierreich charackrerisiret, Lebenskraft genannt, und das Wort Leben im westläuftigsten Verstande genommen. Vielleicht sinden andere das Wort organische Kraft passender. Ich habees aber deswegen nicht gewählt, weil Organisation dem Sprachgebrauch nach die Bildung belebter Wesen bezeichnet. Doch sind die Worte willkürliche Zeichen unserer Begriffes, und es kommt nur darauf an, den Begriffs den wir mir einem Worte verbinden, genau zu bestimmen.

in der Natur eine einfache Materie antreffen, die Leben hätte, sondern es immer nur in der bekannten Verbindung mit sichtbaren Stoffen sinden, weil sich das Leben durch so sehr verschiedene Phänomene äussert, und endlich weil wir durch Veränderung der sichtbaren Materie, oder durch Zusatz verschiedener Stoffe, Electicität, Wärme, Oxygen, Opium u. s. w. die Lebenstaust bald erhöhen, bald erniedrigen können.

- 3) Vegetative Kraft und das Product derselben, Pflanzenleben, ist eine Eigenschaft einer bestondern Materie, aus welcher die Pflanzen bestehen.
- 4) Ani malische Krast zeiget die Eigenschasten einer mehr individualisiren Materie an, wie wie sie im Thierreich antressen, das sich durch eine eigene Erscheinung, nämlich durch Muskelbewegung charakterisst. Man kann noch die thierische Krast nach den besondern Modiscationen der Materie in den Muskeln und Nerven abermals wieder in Empfindungskrast und Bewegungakrast abtheisen, abgleich diese Abtheisung nicht logisch richtig ist. Wir können uns die Kräste so ast individualisier den ken, als die Materie sich individualisiern lässt. Nur muss man sich dabey weiter nichts als eine anders gemischte und gesormte thierische Materie denken, die anch andere Erscheinungen giebt.
- 3) Endlich ist uns noch Vernunftvermögen übrig, das blos dem Menschen eigen ift.

Gehen wir auf diese Art von den allgemeinsten Erscheinungen der Körper nach und nach zu ihren basondern Erscheinungen sort: so kommen wir zuletzt
auf Erscheinungen, die nur in einem sinzelen KörArch. f. d. Phys. I. Bd. I. Hest.

per, ja gar in einem einzelen Theile desselben, im den Nerven, u. s. w. statt finden konnen.

Die Kräfte des menschlichen Körpers find also Eigenschaften seiner Materie, und feine besandern Kräfte Resultate feiner eigenthümlichen Materie. Die Erscheinungen der Materie find so verschieden, als es ihre . Eigenschaften find, und das Verhältnis zwischen Erscheinungen und Eigenschaften der Materie so mannigfaltig, als die Eigenschaften der Materie mannigsaltig find. So vielfach fich diese Verhältnisse denken lassen, eben so vielfach ist auch der Begriff von Kraft, thierische Körper hat physische Kräfte, in sofern physische Kraft das Verhältniss der allgemeinen Erscheinungen zu den allgemeinen Eigenschaften der Materie anzeigt, und feine physische Krafte baben in eben derselben Materie ihren Grund, in welcher der Grund der Lebens - Erscheinungen liegt. Dieselbe Materie des Eisens, die magnetisch ist, ist auch schwer. Lebenskraft zeigt das Verhältnis hesonderer Erscheinungen, durch welche sich die lebendige Natur von der todten unterscheidet, zu einer besonders gebildeten und gemischten Materie an. Diese Kraft werden wir alsdann erst genau von den übrigen Naturkräften unterscheiden können, wenn wir durch chemische Untersuchungen die Mischung der lebendigen thierischen Materie kennen gelernet haben. Bis dahin können wir fie nur durch Derstellung ihrer vorzüglichften finnlichen Eigenschaften bestimmen ').

<sup>\*)</sup> Die gewöhnlichen Bestimmungen der Lebenskraft sind meinem Gefühle nach dunkel, zu eng, oder udrichtig. Leben e-

Ob außer der Materie in den Thieren und außer den Vorstellungen bey einigen Thieren noch ein anderes, von der Materie verschiedenes Princip der Erscheinungen enthalten sey, was für Erscheinungen dieses Princip allein, oder in Verbindung mit der Materie herrorbringe; können wir durch die Ersahrung nicht erkennen.

## Š. 8.

Von den todten Kräften im thierischen Körper. In dem Inbegriff der Erscheinungen eines Thieres finden wir die allgemeinen, besonderen und ganz besonderen Erscheinungen einer eigenthümlichen Meterie in einem Individuum vereinigt. Wir finden also in demselben auch Erscheinungen, die Gleichheit mit den Erscheinungen der todten Materie, mit der Schwere, Coharenz, Elasticität, Anziehung, chemischer Verwandschaft u. s. w. haben. Diese allgemeine Eigenschaften der thierischen Materie, die wir nur in unferm Verstande von derfelben absondern, stehen aber immer mit ihrer eigenthümlichen Beschaffenheit in einem bestimmten Verhältniss, und werden immerfort nach ihren speciellen Eigenschaften modificirt. Coharenz, die Schwere, die Elasticität, die chemische Verwandschaft, find eigenthümlich (specifik) im thieri-

2

fchen.

benskraft, fagt man, sey die nächste Ursache der Empfindungen und Bewegungen im thietischen Körper. Allein eben diese Ursache der Empfindungen und Bewegungen ist auch sohwer, haster zusammen, hat eine eigene Verwandschaft, erzeuget sich,
bilder sich aus u. s. w. Humboldt's (l. c. S. 9.) Desinision der Lebenskraft werde ich im solgenden §. noch
besonders erwähnen.

schen Körper, weil sie in einer eigenshümlichen und specifiken Materie statt findet.

Die physischen, chemischen und mechanischen Kräfte thierischer Körper, fagt man, find der Lebenskraft untergeordnet, durch fie gleichsam gebunden und werden erst durch den Tod des Thieres von dieset Subordination befreit und wieder in ihre Herrschaft eingesetzt \*). Allein eine solche Herrschaft und Subordination lasst fich in der Natur nicht eigentlich denken, sondern alles wirkt in ihr nach ewigen und unveränderlichen Gesetzen. Unsere subjective Begriffe. die wir in die Natur hinein tragen, blenden nicht selten den Verstand bloder Menschen, und geben ihnen statt einer Realität ein Spielwerk in die Hand. In der Natur findet keine Absonderung der Kräfte, keine 'Allgemeinheit, Herrschaft oder Subordination derselben statt, sondern die Körper find concret und bringen ihre Erscheinungen nach Maassgabe ihrer Materie hervor. In der Mulkelfaser bringt die Materie, wie sie ift, alle ihre Erscheinungen hervor: ihre Materie ist Ichwer, haftet zusammen, ist dehnbar, elastisch, schlüpfrig, weich, hat besondere chemische Eigenschaften, ist empfänglich für Reiz, zieht fich vom Reize zusammen. Diese verschiedenen Erscheinungen der Mulkelfaler mussen wir nicht etwa in besondern Principien derfelben suchen, sondern ihre Materie, so wie fie ift, ift fehwer, reinbar u. f. w. und enthalt den Grund aller ihrer Erscheinungen. Eine Materie. die schwer ist, bleibt, so lange sie diese Materie ist,

<sup>\*)</sup> Schmidt a. a. O. S. 413.

shverändert schwer, und keine Subordination kann in ihr die Aeusserungen der Schwere erstieken. Geseint such, sie würde mit einer andern Materie verbunden, die eben so viel absolute Leichtigkeit hätte, als sie Schwere besitzt: so würden zwar unsere Sinnen betrogen, aber dadurch nicht die Wirkung der schweren Materie ausgehoben.

Auch von den chemischen Gesetzen der Verwandschaft fagt man, dals sie der Lebenskraft untergeordnet seyn und durch dieselbe aufgehoben werden. Allein kein Gesetz kann in der Natur aufgehoben werden, so , lange die Bedingungen, unter welchen es statt findet. fortdauern. Aendern fich die Bedingungen; so wird das Gesetz nicht in der Natur, sondern in unserm Verstande aufgehoben. Die thierischen Körper bestehen aus einer eigenen Materie, haben also auch eigene Gesetze der Wahlanziehung, so'wie auch die Korper in der todten Natur ihre eigene Wahlanziehung haben. Man führt die Fäulnis als Beyspiel an und behauptet. es sey ein natürliches Gesetz thierischer Substanzen, das fie faulen, welches aber dem Leben untergeordnet ley. Allein Fäulnis ift nur eine Eigenschaft der todten, und nicht der lebendigen, thierischen Materie. Mit dem Verluste des Lebens wird irgend ein Bestandtheil der thierischen Materie aus - und abgeschieden. bey dessen Gegenwart keine Fäulnis möglich war. Nach der Abscheidung dieses Stoffs find die Eigenichaften der übrigen Materie, also auch ihre chemiiche Gesetze geändert. So fault auch kein todtes Fleisch, fo lange man domsetben Brandtwein zusetzt; so gahrt keine Gerste', so lange nicht ein Bestandtheil von derselben, die Colla, durchs Keimen ausgeschleden ist ").

**§**. 9.

Unterschied der belebten Natur von der todten.

Das allgemeinste Merkmal, durch welches sich organische und unorganische Körper von einander unterscheiden, sagt man', sey dieses: dass jene durch Anfatz von aufzen, diese durch Ansatz von innen zunehmen und fich vergrößern. Allein dies Merkmal ist falsch, beide, organische und unorganische Körper nehmen durch Ansatz von aussen En. Beiden wird eine auser ihnen befindliche Materie zur Nahrung zugeführt. Die Materie, die einer organischen Faser im Innern des Körpers zur Nahrung zugesetzt wird, ist in Beziehung der Faser, der fie zugesetzt wird, etwas Acusseres und kann wegen Impenetrabilität der Materie der Faser nicht anders als von außen zugesetzt werden. Eben so dringen auch in porose und rohrichte Fossilien, im Torf zum Beyspiel, Erdherze und andere mineralische Substanzen ein, die fich an Theile des Fossils ansetzen, die unter seiner Oberfläche liegen.

Organische Wesen, sagt Kaus \*\*), sind nicht blosse Naturproducte, sondern Naturzwecke: jeder Theil

<sup>\*)</sup> Ich kann daher der Definition, die Humboldt (in feinen Aphorismen aus der chemischen Physiologie der Pflanzen, Leipzig 1794, S. 1-9.) von der Lebenskraft, giebt, nicht beystimmen. Diejenige innere Kraft, fagt er nämlich, welche die Bande der chemischen Verwandschaft auflöst und die freye Verbindung der Elemente in den Körpern hindert, nennen wir Lebenskraft.

M) A. e. O. S. 263-292.

Theil verhälf fich als Mittel und zugleich als Zweck zu allen übrigen, ist durch alle übrige und für alle tibige de. In dem Ganzen ist alles nothwendig beftimmt, das Ganze durch seine Theile und diese durch ienes. Die Nerven können nicht ohne Herz und das Herz nicht ohne Nerven seyn; des Blut verlangt einen Megen und der Magen Blut. Allein obgleich in gewisser Rücksicht im organischen Körper eine zweckmässige Conspiration aller Theile zur Erhaltung des Ganzen statt findet: so hat doch dieses Merkmal keine Allgemeinheit. Wir finden verstümmelte organische Körper, denen große Glieder abgeschnitten sind, oder in welchen ganze Organe, die Gebärmutter, die Testikeln, die Sinnorgane fehlen. Wir haben Missgeburten gesehen, die kein Gehirn, keinen Kopf, keine Augen, kein Herz hatten, und die doch bey dem 1 Mangel so wichtiger Theile fortdauerten. Eigentlich bildet und erhält ein jeder Theil tich selbst, durch seine eigene Energie; seine Verbindung mit den übrigen Theilen ift nur die aussere Bedingung, unter welcher seine Kräfte wirksam seyn können. Eigentlich kann men nur die Theile eines organischen Körpers als Mistel zur Erhaltung des Ganzen anschen, die zur Verdauung, Bluterzeugung und Vertheilung des Blutes dienen. Die willkührlichen Muskeln, die simtlichen Sinnorgane, die höhern Verrichtungen des Gehirne, die Knochen, Sehnen, Bander und die Zeugungstheile können fehlen, ohne dass die Erhaltung des Ganzen dabey leidet. Diese Theile werden parasitisch genahrt, dienen nicht direct zur Erhaltung des Ganzen, befordem fie nicht, fondern untergraben diefelbe vielmehr.

Das allgemeinste Merkmat, durch welches sich die organische Natur charakterisitt, scheint mit die Fähhigkeit detselben zu einer eigenthümtichen Bildung zu seyn. In dieser Eigenschaft der organischen Materie liegt der Grund der Zeugung, des Wachsthums, der Ernährung und Reproduction, welche sämtlich modisierte Erscheinungen einer Eigenschaft der organischen Natur sind, die Ihr eigenthümlich ist und ihr allgemein zukommt. Organische Wesen

- i) erzeugen sich felbst der Gattung hach; sie bringen ein anderes von derselben Gattung hervor, und erhalten fladurch ihre Gattung immerwährend. Jedes organische Wesen verlängert sich also immerwährend in die Zukunst hinein, und weiset als Abkömuling durch eine suswärts steigende Reihe von Generationen bis auf seinen ersten Ursprung zurück.
  - 2) Ein organisches Wesen erzeugt als Individuum sich selbit, entwickelt und erhält sich, und verarbeitet die Materie, die es sich zusetzt, zu specifisch eigenthümlicher Qualität.
- 3) Es erzeugt sich auch den Theilen mach, und zwar so, dass die Erhaltung des einen Theile von der Erhaltung des andern wechselseitig schängt. Allein eigentlich lebt ein jeder Theil stir sich, hat die Krast zu seiner Portdauer in sich selbst, und erhält sich durch sich selbst, wenn die ausseren Bedingungen der Wirksamkeit seiner innern Kräste gunstig sind, das heiset, wenn er dem Ganzen als ein Theil angehängt ist.
- 4) Diesen Merkmalen setze ich noch eins zu: dass nemlich die organischen Wesen beßän-

findig fich felbft durch außere Reize und durch ihre eigene Wirkungen abandern. und daher immerfort andere Erscheinungen aussern. In der todten Natur ift alles wilfte, ede, todt, unveranderlich; wenigstens erfolgen die Veränderungen träge und durch äußere Urfachen. Die Flüffe, Gründe, Plinen und Gebürgsketten liegen noch in der Gestalt vor uns da, wie fie einst unsere Grossväter fahen. Allein die Organische Natus undert sich in jedem Augenblick : jedes Individuum folgt dem Triebe feiner eigenen Regfamkeit und läuft am Rade der Veränderung seirnen abgemessenen Bogen vom Puncte des Werdens bis zum-Puncte des Sterbens ab. Es lebt, bewegt fich, wird, wächst, zeugt seines Gleichen vergeht. Es müsste ein vortreffliches Schauspiel seyn. wenn wir in einem durchsichtigen Thiere, das Klopfen zahlloser Gefälse, den Forttrieb der Säfte, die Wirkung der Reize, das Spiel aller Muskeln, die ewige Regsamkeit der Nerven bis in das Innerste seines Baues auf einen Blick anschauen könnten. Und noch interessanter müste der Anblick seyn, wenn wir auch die ununterbrochene Veränderung aller dieser Erscheinungen und die Ursach derselben, nämlich die beständige Abanderung der Kräfte aller Organe durch ihre eigene Handlungen finnlich wahrnehmen könnten. Die organische Natur erhebt fich also über die todte Natur um eine Stufe zu größerer Vollkommenheit und zu einer edlegen Ordnung.

Unterschied der Pflanzen und Thiere.

Pfianzen und Thiere haben gemeinschaftliche Erscheinungen, die sich gleich und ähnlich sind, und
daher sassen wir sie auch unter eine gemeinschaftliche
Classe organischer Wesen zusammen. Die Pfianze nährt
sich selbst, zeugt ihre Gattung, ersetzt ihre verlornen
Theile, saugt aus der Lust ein und haucht in dieselbe
aus: sie treibt ihre Säste fort durch die Reizbarkeit
ihrer Gefässe, hat Contractissität, die durch eine äussere
Ursach, wie bey den Thieren, in Bewegung gesetzt
wird, einen periodischen Wechsel ihrer Kräste, schläst
und wacht, hat Gewohnheiten u. s. w. "). Eben die
Aehnlichkeiten, die wir in den Erscheinungen der
Pfianzen und Thiere sinden, hat besonders die neuere
Chemie auch in ihrer Materie, in der vegetabilischen
und thierischen Materie, entdeckt.

Doch müssen beiderley Arten von Stoffen auch verschieden seyn, weil sie verschiedene Erscheinungen äussern, und jede Materie ihre ganz eigene Art von Krystatissation besitzt. Wir würden eine bestimmte Granzlinie zwischen Thieren und Pflanzen ziehen können, wenn wir diese speciasche Verschiedenheit vegetabilischer und animalischer Materie angeben könnten. Bis dahin müssen wir zwischen Pflanzen und Thieren

\*) Hedwig de fibrae vegetabilis et animalis ortu, Lipl. 1790.

P. 7. Bonnet Parallèle des plantes et des animaux.
Herder, Ingenhouss, Darwin, L.c. v. Th. S. 179-193.

die Brunzen nach ihren ausseren Merkmalen fest-

Loco motivität hat man als Unterscheidungsmerkmei der Psianzen und Thiere angeben wollen. Allein es giebt Schaalenthiere und Polypen, die ihren Ort nie verändern, und Wasserpsianzen, die ihn verändern.

Andere behaupten: Sensibilität sey der eigenthümliche Charakter aller Thiere. Allein Sensibilität
setat Empfindung und Vorstellung, und Vorstellung
eine Seele voraus. Dass alle Thiere beseelt sind, ist
ein erbettelter Satz, den wir von uns auf andere Wesen
libergetragen und für welchen wir durch die Ersahrungen keinen Beweis haben. Forschen wir ohne Vorurtheil in der Natur; so sinden wir Thiere, die keine
Vorstellung, keine Sinne, keine Gestihle haben, son-

dern

<sup>\*)</sup> Bey den Pflanzen, fagt It b (1. c. S. 35.), steht die organische Kraft in unmittelbarer, bey den Thieren in mittelbarer Verbindung mit der Materie und dem in ihr liegenden Mechanism. Allein Ith nimmt hier etwas an, was er nicht erweisen kann, dass in den Thieren ausser der Materie noch etwas anderes wirksam sey, welches als Mittelursache zwischen die Materie und die thierischen Brscheinungen tritt. Diese Mittelursach ift seiner Meinung nach die Reizbarkeit (S. 52. u. 178.), einfinneres Princip der willkührlichen Bewegung. Allein die Reizbatkeit ist nicht allein den Thieren, sondern auch den Pflanzen eigen, und nicht allein in den willkührlichen Muskeln der Thiere, fondern auch in verschiedenen andern Theilen derselben vorhanden. Reizbarkeit ist eine Modification der Lebenskraft, die durch die eigenthümliche Mischung und Bildung der Materie bewirkt wird: fie ist nicht der zureichende Grund der willkührlichen Bewegung, sondern neben ihr wird noch etwas außer dem Muskel vorhandenes, ein Irrisament, erfodert. Jakob's emp. Pfychol. S. 35.

mein-

meinschäftlichen Sammelplatz aller Nervenwirkungen diene. Sehr schätzbare Bemerkungen findet man bey Unzer\*) über diese Materie.

Thierische Bewegung eigner thierischer Maschinen ist wohl der eigenthümzliche Charakter, das erste und aligemeinste Attribut der thierischen Natur, wodurch sie sich über die blosa vegetabilische ershebet. Einige nennen diese Bewegungen willkührliche Bewegungen. Allein wenn wir Thiere ohne Empsindung und ohne Vorstellung haben: so müssen diesen Thieren auch die willkührlichen Bewegungen sicht hinreichend das Thier zu charakterissen, indem wir diese auch bey den Pflanzen sindem. Die Säste der Pflanzen werden durch die Reizbarkeite ihrer Gesäse, wie die Säste bey den Thieren, fort bewegt.

Was field es denn endlich für Bewegungen, die thierisch find, das Thier charakteristren und den Pstanzen sehlen? Es sind Bewegungen, die nicht durch bestimmte und fortdaurende Reize erregt werden, nicht anhaltend sind oder inbestimmten Perioden erfolgen; sondern Bewegungen, die durch innere und äussere Reize, in eignen dazu bestimmten Organen, so zufällig als die Reize sind, erregt werden und dadurch den Schein einer Willkühr bekommen. Und weswegen sehlt diese eigenthümliche Art von Bewegung den Pstanzen,

<sup>\*)</sup> S. 609 - 646.

warum finden wir sie nur bey Thieren? Weil den Pflanzen die inneren Bedingungen zu dieser Bewegung, nämlich Muskeln und ein articulirter Körper sehlt. Muskeln also und Articulation des Körpers, vermöge welcher seine Theile durch Muskeln bewegt werden können, und das Resultat dieser Einrichtung, zufällige Bewegung, sind die Merkmale, durch welche wir die eigenthümliche Form und Mischung des Stoffs, durch welches sieh das Thier von den Pflanzen unterscheidet, erkennen \*).

In dem Thierreiche finden wir nun der Gattung nach unendlich viele Stufen thierischer Vollkommenheit, und wir beobachten, dass in einer vollkommen gleichen Proportion, in welcher die Vollkommenheit der Thiere wächst, auch die Veredelung der thierischen Materie, ihre Mischung und Bildung zunimmt. Wir haben Thiere, die blosse thierische Bewegung, also nur den ersten und allgemeinsten Charakter der Thiere besitzen. Wir haben andere sinnliche Thiere, die außer der thierischen Bewegung noch Empfind-

<sup>9)</sup> Wenn ein organischer Körper, sagt Herr Prof. 32kob (1. c. 61 S.) so eingerichtet ist, dass seine Theile nicht bloss zur Erhaltung seines Individuums abzwecken, sondern auch zu einem äusseren Zwecke dienen, wenn die organischen Theile zugleich auch für ein fühlendes, erkennentes und begehrendes Wesen (Seele) eingerichtetensind, dessen Wirkungen mit den für sie eingerichteten Organen in harmonischer Beziehung stehen: so beisst ein solcher organischer Körper ein thierischer Körper. Allein mir scheint diese Bestimmung der Thierheit zu eng zu soyn, indem durch dieselbe die unvollkommene Thiere und die Missebarten von der Thierheit ausgeschiossensind.

Empfindlichkeit, Nerven und ein Gehirp haben, das aber noch sehr unvollkommen in der Bildung und Mischung seiner Materie ist. Diesen Thieren legen wir Vorstellungskraft oder eine Seele bey. Wir haben endlich eine Gattung unter den Thieren, den Menschen, das vollendete Meisterstück der Veredlung und Organisation thierischer Materie, der Vernunstwermögen und Geisteskraft besitzt, und bey diesem Thiere sinden wir die vollkommenste Construction seines Gehirns \*).

Wir bemerken endlich, dass gewisse Gattungen von Thieren diese oder jene hervorstechende thierische Vollkommenheiten, z. B. Muskelstärke, Schärfe der Sinne, Vermögen zu Bliegen, Schwimmen, Schnelligkeit der Bewegung, Agilität, u. s. w. besitzen. Zer- gliedern wir den Bau des Körpers solcher Thiere, so sinden wir, dass eben die Theile bey ihnen, durch welche diese Wirkungen hervorgebracht werden, eine vorzügliche Vollkommenheit in ihrem Bau haben, In Ansehung der allmähligen Zunahme der Seetenvollkommenheiten bemerken wir, dass sie im genauesten Verhältniss stehe:

- a. Mit der mehreren Ausbildung der Sinnorgane, und
- b. vorzüglich mit der allmählig steigenden Ausbildung des Gehirns, das wir bey dem Menschen am vollkommensten organisist finden und für die Werkstätte der Vorstellungs- und Denkkraft halten müssen-

Was

DIth L c. 1. Theil, S. 56. Schmidt S. 413. Unner S. 425.

Was ift Leben? Ein Pradient, des wir beld im weitläufigern Verstunde den Specifiken Wirkungen aller organischen Materie, den Pflanzen sowol als den Thieren, bald im engern Verstande, bloss den eigenthumlichen Wirkungen der thierischen Materie beylegen, und daher ein vegetabilifches und ein thierisches Leben unterscheiden. "Das thierie "fche Leben, fagt Jakob \*), ift die Bewegung "eines organischen Körpers aus einem "innern Princip. Es kann also nichts Leben \*heisen, als wo die Vorstellungen die Bewegungen everurfachen. Alle übrigen Bricheinungen find nur "ein Analogon, nur ein scheinbares Leben. Uns Wift kein inneres teelles Princip bekannt, als die Vor-"ftellungen, an denes unsere Sinne nichts Aeusseres "wahrnehmen, und an denen fie dock was Wirkliches "vorftellen,, Allein nach dieser Definition des Lebens, würden alle Bewegungen, die bloss thierisch find und nicht durch Vorstellungen erregt werden, nicht zum Leben gehören; wir würden bloß der Vorstellungs. kraft allein, und aufzer derfelben keinem einzigen Organ des Körpers weiter Leben zweignen können, indem die Vorstellungskraft els blosse aussere Ursach, wie ein jeder anderer Reiz, die Bowegungen in dem Organ bewirkt.

#### 9. 11.

Zengung, Wachsthum, Ernührung und Reproduction organischer Körper.

Der thierische Körper nimmt Stoffe von aussen aus, die entweder seinen Thei-

Téu

len schon ahnlich sind, oder die er ihnen erft verähnlichet. Diefe Stoffe werden von feinen Theilen angezogen, und bey' der Anziehung wird ihnen zugleich eine zweckmälsige Bildung und Form mitgetheilet. Der thierische Körper macht also fremde Stoffe fich zu eigen. Wir unteischeiden in diefem Process eines Thierkorpers dreverley:

- 1) Verühnlichung fremder Stoffe mit feinen eigenen:
- 2) Anziehung oder Verbindung fremder. aber ihm ahnlicher Materien mit seinen eigenen :
- 3) endlich Mittheilung einer zweckmäßigen Form, die er dadurch bewirkt, dass er die fremden Stoffe nach einer bestimmten Regel anzieht.

Durch diese Eigenschaften der thierischen Materie zeugt ein thierischer Körper ein neues Individuum seiner Art, entweder allein, oder mit Hülfe einesandern Individuums feiner Art, zieht bis zu einem be-Rimmten Grad mehr Materie au, als er Abgang hat und wächft; fetzt in der Folge fich fo viet Materie zu, als er Verluft hat, erhalt fich und geprodut cirt endlich durch außerordentliche Ursuchen verloren gegangene Theile. Diese, bey allen diesen Processen angezogene, fremde Materie, wird zu gleicher Zeit so angezogen, dass sie eine zwekmassige Form bekommit. Wir können alfo Zeugung, Wachs. thum, Ernührung, Reproduction und Bildung thierischer Korper als modificirte Erseheinungen einer Eigenschaft, und zwar derjenigen Eigenschaft Arch. f. d. Phyf. I. Bd. J. Heft. der

der thierischen Materie betrachten, vermöge welcher sie sich auf eine eigenthümliche Art krystallisiret.

Die Stoffe, die von aussen von den Bestandtheilen thierischer Körper angezogen werden, sind sehr
mannigsaltige; nämlich un bekannte Stoffe aus
der Luft, das Blut der Mutter, die Muttermilch, die Arzeneyen und die Nahrungsmittel. Alle diese Stoffe, durch welche das Thier
seine Masse vermehrt und die Mischung seiner Materie
vevändert, müssen sämtlich solche nähere oder entserntere Bestandtheile enthalten, die dem thierischen Stoff
ähnlich sind,

Die Wege; durch welche das Thier diese fremde Stoffe aufnimmt, sind die Nabelgefässe, die Lungen, die Haut, der After und vorzüglich der Mund und Dasmkanal.

Dieses Vermögen thierischer Körper sich fremde Materien von aufsen zuzur fetzen und dieselben zweckmäsig zu bilden, liegt in der Natur der thierischen Materie und ist eine Eigenschaft derselben. Wir können das Verhältnis dieser Eigenschaft der thierischen Materie zu ihren Wirkungen Kraft nennen. Man hat ihr den Namen Bildungskraft und Bildungstrieb gegeben. Allein das Wort ist für den Begriff zu eng, weil das Thier vermöge dieser Eigenschaft seiner Materie, nicht allein die Materie hildet, sondern auch fremde Materie seiner eignen Masse zusetzt. Trieb, der im eigentlichen Verstande nicht ohne Gestühle oder Vorstellungen gedacht wird, sindet bey dieser Operation nicht statt, sondern sie be-

ruht ganzlich auf blinder Nothwendigkeit. Uebrigens gehört diese Kraft unter das Geschlecht der Lebenskreft, indem fie allen belebten Wesen, und diesen allein eigen ift. Sie ist keine Modification der Reizbarkeit und Empfindlichkeit, weil sie allgemeiner und eber de ift, als Reizbarkeit und Empfindlichkeit. In der Folge kann die Reizbarkeit zu diesem Geschäfte. bey der Verdauung und Vertheilung des Blutes mitwirken. Auch steht fie mit dem Vorstellungsvermogen in keiner unmittelbaren Verbindung, fondern bringt ohne und unabhängig von den Vorstellungen des Subjects ihre Geschäfte zu Stande. Die Naturforscher haben über den dunkeln Grund dieser wunderbaren Erscheinungen in der organischen Natur bis jetzt nur Meinungen bekannt gemacht: Man wird es also auch mir verzeihen, dass ich gegenwärtig meine Muthmassungen, die ich für weiter nichts als Muthmaisungen ausgebe, dem Publikum vorlege.

Der Zusatz einer fremden Materie zu einem sthierischen Körper und die zweckmässige Bildung der zugesetzten Materie
ist eine eigenthümliche (thierische) Krystallisation des thierischen Stoffs\*). Die
E 2 thieri-

\*) Darwin (l. c. 2. Th. 372. S.) meint, das Wachsthum und die Erhaltung der organischen Wesen geschehe nicht nach chemischen Affinitäten, sondern nach thierischen Appetiten. Jeder einzele Theil, sagt er, hat seinen besondern Appetit, vermöge welches er aus dem Strome des Bluts dasjenige Material ausnimmt, dessen er bedarf, und wodurch er Ansatz und Wiedererstate bewirkt. Allein läst sich wohl ein Appetit im eigentlichen Verstande ohne Vorstellung gedenken? Geschieht nicht die Bildung

thierische Materie schiesst in Gefasse, Nerven, Häute, Muskelfalern u. f. w. an, wie das Kochsalz in einen würflichten Krystall. Das Anschielsen der fremden Materie an die schon vorhandene muss von ausen geschehn, welches aus dem Begriff einer Krystallisation erhellt. Organische Wesen vermehren also, wie die Roffilien ihre Masse durch Zusatz von anssen. um die thierische Materie nicht in symmetrische, sondern irreguläre aber zweckmässige Formen anschieset, ist uns eben so unbegreiflich, als warum die Salze in fymmetrische Formen anschießen. Es liegt in den Eigenschaften der thierischen Materie, das fie beym Anschiessen die Form eines Gestises, eines Nerven u. s. w. ennimmt, welches wir durch die Erfahrang zwar wahrnehmen, aber nicht aus der Natur der Materie begreifen konnen. Die eigene Art von Affinität diefer Materie enthält den Grund, warum fie fich in dieser und keiner andern Form anzieht. versteht fich von selbst, dass die Materie, die fich auf eine so eigenthümliche Art krystallisiren soll, eigenthumlich feyn mus. Das ganze Gefchäft, der Zusatz an Masse, und die zweckmässige Bildung des Zusatzes geschieht also durch eine Anziehung (Attraction) vermittelft einer chemischen Verwandtschaft der Materie und zwar unmittelbaran dem Ort, oder in

Bildung organischer Wesen ganz ohne Mitwirkung der Vorstellungen? Und nehmen wir von Darwin's thierischen Appetiren die Vorstellungen weg, was bleibt dann übrig? In der That nichts anderes als chemische Anziehung, wenn wir nicht etwa einerley Sache mit zweyerley Worten bezeichnen wollen. den Theilen, in welchen der Zusatzund die Bildung geschieht. Alles andere ist blosse Vorbereitung zu diesem Geschäft, nämlich eine Naturbemühung, eine solche Materie zu bereiten, die zu dieser Art von thierischer Krystallisation fähig ist. Wir können daher das ganze Geschäft thierischer Körper sich frende Stoffe an Masse zuzusetzen und dieselbe zweckmäsig zu bilden, in zwey Abschnitte theilen:

s) In die Anziehung der Materie (thierische Krystallisation), die nach Gesetzen
einer chemischen Wahlanziehung det
thierischen Materie geschieht, welche
uns übrigens aus der Natur der Materie
unbegreislich ist.

Der Zusatz an Masse und die zweckmäfsige Bildung des Zufatzes geschieh+ durch die Kraft der Materie, die fich anzieht. Wo eine zur thierischen Krystallisation fahige Materie, unter den geletzmässigen Bedingungen, mit dem Körper des Thieres zusammen kommt; da zicht fie fich an and zwar in zweckmassige Formen. Der Ansatz wird also nicht durch die Mündungen der Gefasse bewirkt, die etwa, wie die Bienen in ihre Zellen, allenthalben in die leeren Poren der Organe ein Klümpchen Materie absetzen. Eine folche Kraft der Gefälse ware in der That noch unbegreiflicher, als die directe Krystallisation der Materie. Auch widerspricht die Erfahrung einer Hypothese, die wir, um diese Meinung zu unterftützen, ennehmen müsten, dass, da auch silenthalben ein Gefässchen fich öffnet, wo ein Klumpchen Nervenmaterie, Muskelfleisch u. f. w. nothig

ist. Die Gestise find nur des Fuhrwerk, des die Materie vertheilt, und sie an einander führt, damit sie sich anziehen könne.

Eben diese Eigenschaft, vermöge welcher die thierische Materie sich überhaupt anziehet, enthält zugleich
auch den Grund, dass sie sich in einer zweckmässigen Form anzieht. Die Materie, welche der thierische Stoff von aussen anzieht, wird nach einer bestimmten Regel angezogen, in welcher der Grund der eigenthümlichen Form enthalten ist. So zieht der Keim
eines Kochsalzkrystalls die ihm noch sehlenden Bestandtheile nach einer bestimmten Regel an, in welcher
der Grund der cubischen Form liegt.

Der Grund der regelmälsigen Zusammenfügung fhierischer Materie bey der Erzeugung, der Ernährung und dem Wachsthum eines Thieres muß entweder in der Materie felbit, die zusammen gefliget wird, oder außer derfelben in etwas anderem liegen. Soll der Grund außer ihr in etwas anderem liegen: so muss es entweder ein Wesen seyn, das nach Vernunft - Ideen ein Theilchen nach dem andern ansetzt und fo das künstliche Gebäude vollendet. Allein diese Vorstellung ist von unseren Kunstgrbeiten in die Natur hinüber gespielt, deren Wirkungen nach ganz anderen Gesetzen erfolgen. muffen Instrumente (Gestise) im thierischen Körper feyn, die die Partikelchen in einer zweckmässigen Ordnung, vermöge eines blinden Instincts, zusammen tragen. Allein durch welche Kraft würden denn diese Inftrumente gebildet? woher die Kraft in diesen Inund welche Kraft erhält die zusammen Arumenten?

getragenen Partikelchen in ihrer Ordnung? durch diese Vorstellungsart wird also die Schwierigkeit nicht gehoben, sondern nur vermehrt. Es bleibt daher nichts übrig, als dass wir den Grund des Zusatzes und der Bildung unmittelbar selbst in der thierischen Materie setzen, die sich zusammen sügt. Eine solche Anziehung thierischer Materie nach Gesetzen einer chemischen Wahlanziehung ist Krykallisation, die ich zum Unterschiede von der Krystallisation der Fossilien thierische Krystallisation nennen werde.

Das Geschäft geschieht unmitttelbar de, wo die Krast wirkt, da und in den Theilen, in welchen Wachsthum, Ernährung, Wiederersatz und Reproduction statt sindet. In dem Nervenmark, in der Muskelsaser, im Knochen, kurz, wo Ansatz nöthig ist, ziehen die vorhandenen Organe die fremde Materie an.

Ausser den Schwierigkeiten, die eine jede andere Hypothese über das Ernährungsgeschiest organischer Wesen mit sieh stührt; ausser der Analogie des Wachsthums der Fossilien, sinden wir selbst in der organischen Natur Erscheinungen, die meine Meinungen bestätigen. Die Frucht nährt sich, wächst, entwickelt sich ganz durch ihre eigne Krast, sie zieht die Materie an und bildet sie, aber freylich unter der Bedingung, dass die Gebärmutter ihr eine taugliche Materie zusühren muß. Sie hat nicht einmal eine stätige Verbindung mit der Mutter, sondern zwischen ihr und der Gebärmutter liegt eine unorganische Masse, in welche sie und die Gebärmutter ohne weitere Verbindung ihre Gesäse himeinsenken. Gesetzt auch, dass man ausser

der Frucht in der Geburmutter Infrumente zur Bildung der Frucht sonehmen wollte; wie soll dann die Schwierigkeit bey der Bildung der auser der Gebarmutter empfangenen Früchte gehoben werden? Diese mullen fich doch wohl felbst, entfernt von allen In-Arumenten zur Bildung, durch die der thierischen Materie beywohnende Kraft bilden? Zwischen der Krystall-Linfe und ihrer Kaplel haben wir big jetzt noch keine Verbindung durch Gefalse entdeckt. ohne schwitzen die Gestiss der Kapsel in die Höhle' der Kapfel eine zur Nehrung taugliche Materie aus. mit welcher fich die Kryftall-Linke durch fich felbft pubit, indem fie aus diefem ergoffenen See die tauglichen Theile auzieht. In Fett- Speck- und Bulgge-Schwülsten finden wir nicht felten Unsze, Knochen, Zähne, Zeilgewebe, Gefalse. In dem Balge find gewifs keine Instrumente zu einer zweckmäseigen Bildung vorhanden, und ein Errthum der Materie in Abficht des Orts (error loci) ist ein Wort ohne Begriff. Des Chaos der in dem Balge ergossenen thierischen Materie, zieht fich also unter fich selbst, nach Geletzen einer chemischen Wohlanziehung, in diese Formen an, und bildet so die gepannten organisirten Theile. Eben so mussen wir uns die unregelmässigen Organisationen erklären, die wir oft bey Sackwassersuchten und blesenformigen Mondkälbern, bey Scirrhen, Krebsen, Polypen, Fleischgewächsen, Feigwarzen, Warzen, Hüneraugen, Knochengeschwülsten und bey Auswüchsen an den Pflanzen von dem Bifs gewisser Insecten finden. Hier find die Gesetze der Wahlenziehung verletzt, entweder in dem Stock, oder in der fremden Materie. Das

Das ganze Werk des Ansatzes und der Bildung der thierischen Materie, die Zeugung, das Wachstum und die Ernährung, ist also ein chemischer Process, der auf Gesetzen der Verwandschaft und der Wahlanzirhung der thierischen Materie beruhet. Möchen doch unsere Naturforscher die Verwandschaft der thierischen Materie untersuchen, wie sie die Verwandschaft der thierischen Materie untersuchen, wie sie die Verwandschaft der Fossilien untersucht haben?

- 2) In der nöthigen Vorbereitung zu dem Geschäfte der thierischen Kryftallisation. Diese Vorbereitung besteht darin, dass eine ausgere. Materie angeschaft wird, die mit der vorhandenen die Verwandschaft hat, welche zur thierischen Krystellifation erfordert wird. In der todten Natur ift eine solche Materie, wenigstens ihren nächsten Bestandtheilen nach, nicht vorräthig, sondern sie wird der Erfahrung zu Folge nur vom organischen Wesen hervorgebracht. Hierin liegt schon ein Grund, dass ein organisches Wesen fich durch fieh selbst ernähren, und che es de ift, durch ein anderes hervorgebracht werden muss. Ein Individuum, welches fich fremde Materie zusetzt, bringt entweder dieselbe auch selbit, durch die Verdanung der Nahrungsmittel hervor, oder fie wird demselben von einem andern Individuum seiner Art mitgetheilt, welches bey dem Wachsthum der Frucht im Mutterleibe geschieht. Die Anstalten zur Anschaffung einer enziehungestinigen freinden Materie and verschieden.. Wir bemerken bey Sangethieren eine drevfache Verschiedenheit.
- a) Zubereitung einer fremden Materie vermittelft einer Verbindung der belebten Frucht

Frucht mit der Mutter. Nachdem die Frucht empfangen ift, zieht fie felbst Materie von aufsen an und bildet diefelbe aus, ganz allein durch die Energie ihrer eigenen Krafte. In der Gebarmutter find keine Werkzeuge verhanden, aus welchen die Bildung der Frucht begreiflich ift. Die Verbindung der Frucht mit der Mutter hat also keinen andern Zweck, als dass die Mutter der Frucht eine ! taugliche Materie mittheiden soll, die mit der eigenen Materie der Frucht anfchiefsen kenn, welches noch besonders durch die Thiere erwiesen wird, die Eyer legen. Der kaum empfangenen Frucht fehlen ganz die Organe, durch welche die fremde Materie vorbereitet wird, und in der Folge ist ihre Organisation noch zu schwach, daß sie fich dieselbe nicht selbst bereiten und fie aus den groben und mannigfaltigen Nahrungsmitteln ausziehen kann. Die Mutter theilt der Frucht ihr Blut mit, eine thierische Materie, die nur einen geringen Grad von Verähnlichung nöthig hat, um mit der Organisation der Frucht anschießen zu können. Die Nachgeburt bewirkt zum Theil diese Verähnlichung. In dem Bedürfniss dieses Stoffs liegt der Grund, dass die empfangene Frucht, ob fie gleich ganz allein durch die Energie ihrer eigenen Krafte lebt, fich nicht vor dem Ende einer abgemessenen Zeit von der Mutter trennen und ein unabhängiges Leben führen kunn. . b) Die Säugung des neugebornen Kin-

des. Die Mutter kommt dem Kinde bey der Vorbereitung der Materie, die ihm zugesetzt werden soll,
zu Hülse, werähnlicht sie ihm in ihren Brüsten, ertheilt ihr den ersten Grad von thierischer Affinität zu
den

den Bestandtheiten des Kindes. Sie unterstützt also die schwachen Digestions - Organe des neugebornen Sänglings durch die Wirksamkeit ihres eigenen Körpers. Geburt ist also noch nicht vollkommener Uebergang des Lebens zur Unabhängigkeit von einem srüher vorhandenen organischen Wesen \*).

- c) Die Verdauung und Assimilation der Nahrungsmittel. Zu diesem Geschäfte sind eigene Organe, die Verdauungsorgane, vorhanden, deren Wirkungen nach besondern Gesetzen ersolgen. Diese Digestions-Organe sind nur entsernt mit dem Ernährungsgeschäft in Verbindung, in so sern sie nämlich die sremde Materie zur Anziehung vorbereiten. Die Nahrungsmittel enthalten neben dem nährenden Stoss eine Menge fremdartiger, untauglicher Bestandtheile. Das selbstständige Thier scheidet diese rohen Theile von dem nährenden Stoss derselben ab, und verbindet die tauglichen Theile näher mit einander zu einer specifiken Qualität, vermöge der Digestion. Die Digestion besteht übrigens wohl in einer Art eines chemischen
  - \*) Hunter (Darwin 1. c. 2. Th. S. 465.) hat die Naturlehre der Thiere mit einer äußerst wichtigen Ersahrungbereichert, dass nämlich die männlichen und weiblichen Tauben zur Brützeit eine merkwürdige Veränderung in ihren Kröpfen erleiden. Die Kröpfe verdicken sich nämlich, werden runzlicht und sondern eine Art von milchigter Feuchtigkeit ab, die gerinnt. Mit dieser Milch füttern sie die erste Zeit ihre Jungen ganz allein, nachher geben sie ihnen aber diese geronnene Flussigkeit mit andern Speisen gemischt. Wie sehr ist diese Erscheinung der Veränderung ähnlich, die nach der Geburt in den weiblichen Brüsten der Säugethiere sich ereignet.

mischen Processes; in Scheidung und Verbindung der Bestandtheile der Nahrungsmittel, die durch thierische Säste und durch thierische Organe bewirkt werden \*).

Alles; was das Individuum auf diese verschiedene Art an tauglichen Stoffen zu sich nimmt, wird bey ihm durch eine fortgesetzte und vollendete Verdauung zu einem, ihm eigenthümlichen, Blute. Im Blute sind die Grundbestandtheile aller Organe des thierischen Körpers enthalten. Das Blut kreiset durch Hülse der Sesaise im Körper, und aus dem Strome des Bluts zseht die thierische Materie eines jeden besonderen Organs solche Bestandtheile, die ihm eigenthümlich sind, und mit welchen es Verwandschaft hat, an sich.

Zum Schlusse noch einige Gesetze, nach welchen die plastische Eigenschaft der thierischen Körper wirkt;

1) Ausser einer zum Anschielsen stingen Materies die nicht anders als durch ein organisches Wesen bezeitet werden kann, wird zur thierischen Krystallisation noch ein Stock oder Kern (basis, nucleus) erfordert, en welchen die fremde Materie anschielsen und sich demselben zusetzen kann. Dieser Stock muss ein organischer Theil eines organischen Wesens seyn, das eine specifike Verwandschaft mit der vorbereiteten Materie hat. Bey dem selbstständigen Thiere ist dieser Stock der eigene Körper des Thieres, und die verschie-

<sup>&</sup>quot;) In dem vegetabilischen Reiche scheint die Verbereitung des fremden Stoffs weniger Schwierigkeit zu haben. Wir können auf einen Baum Reiser von verschiedener Art psropsen: jedes Reis ist ein eigener Stock, der die gemeinschaftliche Marerie, welche der Baum hergiebt, nach den Gesetzen seiner eigenen Verwandschaft anzieht und seine Masse gleichartig mit seiner eigenen Art vergrößert.

denen Theile, Nerven, Knochen, Gefässe, Fasern, n. s. w. desselben. Diese Nothwendigkeit eines Stocks, an welchen sich die vorbereitete Materie anhängen kann, ist die zweyte Ursach, warum ein organisches Wesen nur durch sich selbst sich nähren und durch ein anderes organisches Wesen hervorgebracht werden kann. So wird, wenn ein Miasma seiner eigenen Substanz etwas zusetzen und sich vervielsältigen soll, nicht allein eine zum Zusatz sähige lymphatische Materie, sondern auch das Miasma selbst, ersordert, dem sich die fremde Materie zusetzt.

Ob diese Nothwendigkeit des Stocks ein ausschliessliches Eigenthum der organischen Natur ist,
mus der Mineraloge entscheiden, wenigstens ist sie
wohl ein vorzügliches Eigenthum derselben. Etwas
entsernt Achnliches mag wohl schon in der todten
Natur statt sinden. Merkwürdig sind die Erscheinungen, die der Prosessor Lowicz ') in Petersburg bey
der

") Vor einiger Zeit, fagt er, habe ich gefunden, dass man, besonders von kleinen Salzportionen, jederzeit regelmassige Krystallen erhält, wenn man in die bis zum Krystallisationspunkt abgedampste Auslösung, ehe sie völlig erkaltet, ein kleines Stückgen von demselben Salze, welches die Auflösung enthält, in trockner Gestalt hineinwirft: durch ein fremdes Salz aber wird diese nutzliche Wirkung nicht hervorgebracht. Auf diese Eigenschaften grunder fich folgende chemische Beluftigung, um von zweven Salzen, welche fich in einer Auflösung befinden, dasjenige, welches man verlangt, fogleich zum Vorschein zu bringen. Man solvire zwey Theile Selpeter und drey Theile Glauberfalz, beide pulverifirt und gemischt in fünf Theilen Wasser, bey einer Temperatur von 95° nach de l'Isle; die man durch Einsetzen der Mischung in warmes Waller bewirke. Wenn fich nichts mehr aufder Krystallisation der Salze neulich beobachtet hat. In Thierkörpern ist immer Materie zu Steinen da, allein es entsteht kein Stein; ist aber erst ein Stock oder Kern desselben vorhanden, so entsteht er leicht und wächst schnell \*).

2) Das organische Individuum dauert aber nicht ewig fort: es muss also, wenn die Gattung nicht versloren gehen soll, einen Stock (nucleum) von sich abtrennen, der nach seinem Untergange die Anziehung frender Materia sortsetzen kann. Diese Abtrennung des neuen Stocks von dem alten ist nun mehr oder weniger verwickelt. Ein durchschnittener Polyp giebt so viel neue Stocke, als Stücke sind, in welche er zerschnitten ist. Ein abgeschnittener Ast wächst fort und

löset, wird die Mischung sehr sorgsältig sikrirr, damit ja nichts von den unaufgelösten Salztheilen mit durch das Filtrum geht. In dieser Auslösung ersolgt bey gewöhnlicher mittlerer Temperatur keine Krystallisation. Wilk man nun die Belustigung anstellen, so sülle man zwey zuzupfropsende Gläser ganz voll damit, und setze sie, nachdem man in eins derselben ein kleines Stückgen Glaubersalz, in das andere aber etwas Salpeter geworsen hat, bis an den Hals in Wasser zwischen Eis und Schnee, so wird nach wenigen Minuten im ersten Glase allein Glaubersalz, im letztern aber blosser Salpeter in beträchtlicher Menge anschießen. Journal der Pharmacie von Tromsdors, 2, B, 2, St. S. 262.

Das große Reich der Natur ist gleichsam ein ungeheurer Strudel mannichsaltiger Stoffe, die ohne Ordnung unter einander schweben. Hie und da aber, wo ein Stock, nämlich ein organisches Wesen in dieses Chaos eingepflanzet ist, zieht sich der homogene Stoff nach einer bestimmten Regel an. So setzt sich in einem Bache, der ausgelöste Kalcherde enthält, dieselbe im Strome selbst nicht ab, legt man abes einen Stock hinein: so wird derselbe incrustriet.

wird wieder, was der Baum war, von dem man ihn abschnitt. Die Spitzen einer Weide dauern ohne Aufhören fort, und nur ihre unteren Theile sind vergänglich und sterben ab. Sie streckt ihre Arme in die unendliche Zukunst vorwärts und lebt mit der Zeit ohne Ende sort; nur ihre Theile, die in der Vorzeit waren, vergehen, wie die Zeit vergeht, in der sie waren. Die Gattong ist unsterblich, wenn gleich das Individuum sterblich ist. Die organische Natur hat bey ihrer großen Veränderlichkeitzugleich die größte Beständige keit, und die in die Zukunst vorwärts dringende Propagation eines Thieres ist unvergänglich und lebet sort, wenn längst die ungeheuren Felsen verwittert sind, die der Ewigkeit zu trotzen schienen.

Die Generation kann bey den vollkommnern Thieren in mehrere Theile abgefondert werden:

- a) Entstehung des Keims, welches in den Eyerstöcken der Mutter zu geschehen scheint, wenn dieselben ihre gehörige Reise haben. Wie der Keim entsteht? wie er beschaffen ist? ob er das ganze organische Individuum im kleinen enthält, oder nur einen Theil deselben, und welchen? das wissen wir nicht. Vielleicht ist nur der künstige klopsende Punkt im Keime da, durch welchen erst die Keime der übrigen Organe nach der Empfängnis erzeugt werden.
- b) Zeugung. Der Keim schlummert fort, ohne sich zu entwickeln, yermuthlich weit sein Organ zu wenig Reizbarkeit hat. Der Vater erhöht die thierische Krast des schlummernden Keims durch Zusatz seines Saamens, vielleicht durch das Flüchtige seines Saamens zur Materie des Keims. Wahrscheinlich wird ursprüng-

ursprünglich nur ein Theil des Keims, der klopsende Punkt, belebt, oder der Keim besteht nur aus diesem Punkte. Eine ahnliche Belebung gleichsam schlummernder Keime zu einem thätigerem Leben bemerken wir an den Geburtstheilen und an den Brüsten des Weibes in den Jahren der Pubertät. Die Zeugung mag vielleicht successiv geschehen, der Vater sängt dieselbe durch Zeugung eines Theils an, und nachher zeugt der belebte Keim die übrigen Theile seines Körpers selbst.

- c) Fernere Entwickelung des belebten Keims nach der Zeugung. Nach der Zeugung bewirkt der Keim durch seine eigene Kraft, unabhangig von der Mutter, die thierische Krystallisation. durch die Affinität leiner Bestandtheile mit dem Stoff der ihm zugeführt wird. In der Gebärmutter find keine Werkzeuge zu einer zweckmässigen Bildung der Materie, fie liefert nur dem belebten Keim taugliche Materie, die er seiner eigenen zusetzen kann. gezeugte Säugthier lebt von dem Blute seiner Mutter, und der empfangene Vogel von der Materie des Eys. Auserdem verschafft auch die Mutter dem Keime noch einige andere Mittel, z. B. Warme, die zur Ausübung der Wirksamkeit feiner Krafte erfordert werden. Der belebte Keim also, und die ihm zugeführte Materie haben die Eigenschaft, das sie sich unter Umstanden. unter welchen ihre Krafte wirksam feyn konnen, zu einem neuen Individuum derselben Gattung krystallifiren.
- 3) Ein organisches Wesen wird in der Natur nicht wirklich, als durch ein ande-

res organisches Wesen. Die Ursach dieses Gesetzes liegt theils in der Nothwendigkeit eines Stocks,
an den sich die fremde Materie anhängen kann, theils
in der Nothwendigkeit einer eigenthümsichen Materie
zum Zusatze, die nie in der todten, sondern nur in
der orgenischen Natur gezeuget wird.

- 4) Eine Gattung zeugt dieselbe Gattung und nie eine andere. Auch von diesem Gesetze liegt die Ursach in dem, was vorher gesagt ist. Der Keim wird von seiner Mutter gezeugt, ist ihr an Materie gleich, und wirkt nach einersey Gesetzen der Wahlanziehung wie seine Mutter. Die fremde Materie zum Ansatz wird in und durch ein Individuum derselben Gattung, also nach der Natur der Gattung erzeugt. Der Keim also und die Materie, die ihm zugesetzt wird, sind gleich der Gattung, durch die sie erzeugt werden, müssen auch bey der Krystallisation nach ihren Eigenschaften wirken, welche mit den Eigenschaften der Gattung einerley sind, daher sie dieselbe Gattung bilden.
- 5) Der Haupttypus der Krystaltisation thierischer Materie scheint die Faser, das erste und einsachste Elementar-Organ der thierischen Krystallisation, eine der Länge nach an einander geteihete thierische Materie, zu seyn. Die Fasern weten wieder mannichsaltig an einander gereiht, und so entstehn Platten, Häute, Nerven, Gesässe, Muskeln, Eingeweide. Die vollendeten Organe sind also aus Fasern gebildet, die in mehreren Ordnungen zusammen gesügt sind. Die Regel, nach welcher die Fasern zusammen gesügt werden, giebt zwar keine symmens, sieht, s. d. Phys. 1. Bd. 1. Heft.

metrische, aber doch höchst zweckmäßige Formen, Uebrigens ist uns die Entstehung symmetrischer Formen im Mineralreich aus der Wahlanziehung der Materie eben so unbegreislich als die Entstehung zweckmäßiger Formen im organischen Reiche. So scheint der Originaltypus der Kochsalz-Kristallisation ein Würfel zu seyn, kleine Würfel bilden den großen ).

6) Der Grund einer bestimmten Größe des Individuums und seiner Theile liegt gleichfalls in der
chierischen Materie. Auch in der todten Natur hat die
Krystallisation, z. B. bey allen Salzen, ihr Maass des
Größe, unter und über welches sie nicht hinausgeht.
Physische Veränderungen der thierischen Materie, z. B.
durch zusammenziehende Stoffe, Brandtwein u. s., w.
ändern ihre Eigenschaften, also auch die Wirkungen
derselben.

Nach den Gesetzen der Wahlanziehung der thierifchen Materie ist auch wohl vorzüglich das Secretions-Geschäft des thierischen Körpers zu erhlären.

#### . j. 12.

Reizbarkeit, Erregbarkeit. Irritabilitas, Incitabilitas.

Die thierischen Organe müssen, wenn sie wirken sollen, durch eine äusere Ursach zur Thätigkeit bestimmt werden. Die äusere Ursach, die durch ihren Ein-

\*) Ueber die Structur der Krystalle hat Mir. Hauy (Journal de Physique Aout 1793. S. 103.) eine sinnreiche Theorie geliesert, nach welcher er die mannigsaltigen Göstelten der Krystalle samtlich von einer einfachen Form des Keras, von einer Rhomboide, erhläret.

Einstals die eigenthümliche Thätigkeit des Organs erregt, wird ein Reiz (stimulus, irritamentum); die Thätigkeit des Reizes und die Reaction des Organs eines Reizung; die passiven Veränderungen, die die Reize in den Organen bewirken, Eindrücke (impressionen) genannt. Diese Eigenschaft thierischer Organe, dass sie sich durch eine äuszere Urlach bestimmen lassen, ihren gegenwästigen Zustand durch sich selbst zu verändern, heisst Reizbarkeit. Reizbar ist ein Theil, der gereizt werden kann; der Empfänglichkeit sir Reiz bestizt und durch Reize sich bestimmen läse, sich in die ihm eigenthümliche Thätigkeit zu verssestzen \*).

F 2

Er-

") Wenn wir die Empfänglichkeit thierischer Organe für Reiz. meh den Erscheinungen, die der Reit erreget, Reitbarkeit, wenn er Bewegungen; Empfindlichkeit, wenn er Empfindungen erregt, benennen: fo fehlt uns eine Benennung für diese Eigenschaft thierischer Orgene im Allge-Nennen wir fie im Allgemeinen Erregbarkeit (incimbilities), und die Gattungen derseiben Reisbarkeit (irritabilitas); Erregbarkeit in Organen, die durch Bewegung wirken, und Empfindlichkeit (fenfibilites), Erregbarkeit in Organen, die durch Empfindung wirken: fo ist auch diese Abtheilung nicht logisch richtig. Wir geben nämlich der Erregbarkeit der Nerven einen eigenen Namen, und ferzen fie der Erregbarkeit aller übrigen Organe entgegen. Wir nehmen Empfindlichkeit als ein allgemeines Attribut der Nerven an, da doch nicht jede Thatigkeit der Nerven, z. B. der Erregung der willkührlichen Bewegung mit Empfindung verbunden ist, und die Nerven nicht eigentlich selbst empfinden, sondern nur aussere Ursach der Empfindung, Reize des Seelenorgans find, in welchem, als dem eigentlichen Empfindungswerkzeuge, erit die Empfindungen entwickelt werden. Andere haben Empfindlichkeit den Nerven und ReizberDer Grund der Erregburkeit liegt in der eigenthümlichen Mischung und Form der Materie: sie ist eine Eigenschaft des specisischen Stoffs, die wir durch die Ersahrung wahrnehmen, aber

keit den Muskeln zugeschrieben. Allein wie nennt men. dann die Erregbarkeit im Organe, die weder Muskel noch Nerve find? Auch hat man fich darüber gestritten, ob die Muskelreizbarkeit eine ursprüngliche und von der Empfindlichkeit specifisch verschiedene Kraft sey, oder ob sie von den Nerven abhänge? Allein ein solcher Streit setzt verworrene Begriffe von den Kraften thierischer Körper voraus. Jedes Organ hat seine eigene Mischung, seine eigne Erscheinungen, und die Erscheinungen gründen sich auf der Mischung des Theils, in welchen wir sie wahrnehmen. Die Erscheinungen sind also zunächst abhängig von dem-Jenigen Theil, in welchem fie ftatt finden und nicht von einem andern. Jedes Organ wirkt durch feine eigene Kraft. Diese kann zwar nicht anders, als durch eine wechselseitige Verbindung aller Theile zu einem Ganzen, erhalten werden. Allein wer wird deswegen behaupten, dass ein Theil dem anderen die Kraft zu wirken unmittelbar mittheile? Ein Muskel verliert nicht allein seine Wirksamkeir, wenn feine Nerven, sondern auch wenn feine Blutgefässe von ihm getrennet werden. Bekomme aber deswegen der Muskel seine Kraft fich zusammen zu ziehen von den Blutgefasen? Um dielen unnutzen Streitigkeiten auszuweichen, werde ich mir dem Worte Reizbarkeit, Erregbarkeit (irritabilitas, incitabilitas) die Empfanglichkeit thierischer Organe für Reiz überhaupt bezeichnen, und die specifische Reizbarkeit nach den Organen, in welche fie ftatt findet, Nervenreizbarkeit, Mus-

kelreizbarkeit, Reizbarkeit der Gefälse, der Drufen, des Herzens, des Magens u. f. w.

benennen.

aus der Natur des Stoffs weiter nicht begreifen

Erregbarkeit ist eine allgemeine Eigenischaft aller thierischen Organe ohne Ausnahme. Jedes thierische Organ wird durch eine außer ihm gediegene Ursach zu derjenigen Thätigkeit bestimmt, die in seiner Organisation gegründet ist.

Ein Reiz kann in einem Organe nur solche Erscheinungen, die der Natur des Organs angemessen sind, erregen. Das Material der Handlung wird durch die Natur der Organe und die Form derseiben durch den Reiz bestimmt. Im Magen erzeugen Reize peristaltische Bewegung, und in dem Muskel Zusammenziehung. Wer wird von der gereizten Schnensaser verlangen, dass sie sich sichtbar zusammenziehen, in der Seele Empsindung erregen, oder andere Actionen bervorbringen soll, die in ihrer Natur nicht gegründet sind?

Die Erregbarkeit ist specifisch in jeder besonderen Gattung von Organen. Jede Gattung von Organen hat eine eigenthümliche Mischung und Bildung der Materie. Nach der Form und Mischung der Materie richtet sich die Beschassenheit der Kräste des Organs, also auch die Natur seiner Erregbarkeit. Auf die specifische Reizbarkeit gründet sich die eigenthümliche Relation, in welcher jedes Organ mit den Dingen ausser ihm sieht. Dass die Erregbarkeit specifisch sey, folgt aus den eigenthümlichen Erscheinungen der Organe und ihrem Bedürfniss specifischer Reize.

Erregbarkeit hat so viele Unterarten, als te Gattungen eigenertig gebitdeter und gemischter Organe giebtC description

miebt. Die einficken Organe von einer Art. z. B. die Muskel- oder Nervenfaser, haben eine ähnliche Natur, also auch eine ahnliche Erregbarkeit. um einen Grad mehr zusammengesetzten Organen ift die Erregbarkeit zwar schon abweichender, aber ift doch immer-noch fieh einigermalsen ühnlich. optische Nerve hat z. B. eine ganz endere Erregbarkeit, als der Zungennerve; aber doch hat die Erregbarkeit beider Organe etwas gemeinschaftliches, durch welches fie fich von der Erregbarkeit der Muskeln unterscheidet. Diese Achnlichkeit der Erregbarkeit gleichartiger Organe ift in der Praxis merkwürdig. Auf der höchsten Stufe der zusammengeletzten Organisation, nemlich in den vollendeten Organen, in den Muskeln, Drüsen, Eingeweiden, verhält sich die Erregberkeit wie die Summe der Kräfte der einfachen Organe, aus welchen fie zusammengesetzt find, sich verhält.

# §. 13

# Nervenreizbarkeit.

Ehe ich weiter gehe, mus ich mich noch vorber über die Bestimmung des Begriffs der Empfindlichkeit, mit ein paar Worten erklären.

Die Hauptverrichtung der Nerven, so weit wir nemlich dieselben durch die Erfahrung kennen, besteht darin, dass sie zu Reizungsmitteln anderer Organe dienen. Man kann sie gleichsam als Seile betrachten, die überall im Körper, an eine Menge seiner Organe angeheftet sind und die eigenthümliche Thätigkeit dieser Organe erregen, wenn sie angezogen werden. Vorzöglich sind die Nerventhätigkeiten Specialette Reize:

- 1) Für die willkührlichen Muskeln; welche fieh im natürlichen Zustunde nicht anders zussumensichen, als wenn sie durch die Wirkung ihres Nerven gereizt werden \*).
- 2) Sind die Nervenwirkungen Reite für das Seelenorgan. Die Nerven der Sinnorgane und die übrigen Nerven, die dem Gemeingefühl angehören, reiten, wenn sie wirken, das Seelenorgan und die ert regte eigenthümliche Thätigkeit des Seelenorgans ist erst mit Vorstellung verknüpft.

Außerdem mögen die Nerven noch verschiedene, theils bekannte, theils unbekannte Geschäfte im thie rischen Körper haben, den übrigen Organen seine Stoffe mittheilen, oder sie von ihnen annehmen, sie summtlich in einen harmonischen Zusammenhang bringen, u. f. w.

Die Nerven empfinden also nicht, sondern nur das Seelenorgan empfindet allein. Man kann ihnen daher auch im eigentlichen Sinn keine Empfindliche keit zuschreiben. Nerventhätigkeit ist nur die äusere Ursach, durch welche die eigenthämliche Action des Seelenorgans, mit welcher allein Vorstellung verhäupst ist, erregt wird. So erregen die Nervenwirkungen die Contraction der willkührlichen Muskein durch Reix, ohne dass man deswegen die Nerven als das directe Organ der Muskel- Zusammenziehung ansehen kann. Wir nehmen an den Nerven eine Progression der Reize weber

<sup>4)</sup> Gautier a. a. O. S. 90.

Dass des Seelenorgen (das Gehirn) und nicht die Nerven der eigenthümliche Werkzeug der Vorftellungen fex, ift wohl unleugbar. An Thieren, die blosse Nerven haben, nehmen wir keine Spur von Vorstellung wahr. In folchen Theilen eines Thieres, die man yom Kopfe abschneidet, hören die Vorstellungen auf. Oft find die Sinnorgene vollkommen gesund, und doch gehlen alle finnliche Vorstellungen, weil das Gehirn krank ift. Mit der allmähligen Ausbildung des Gehirns in dem Thierreiche nimmt auch die Vollkommenbeit der Vorstellungen zu. Selbst dem Gehirne wollen einige, \*) nicht einmal Empfindungskraft beylegen. Vorkellungen, lagen sie, sind etwas Inneres, die nie Objecte des gulseren Sinnes feyn und nie an der Materie erkannt werden konnen. Gehirn und Nerven find also nur äussere Bedingungen der Empfindung.

Nerven haben eine specifische Reizbarkeit, in so fern ihre Materie eine eigenthümliche Mischung und Bildung hat, die wir daher unter dem Namen von Nervenreizbarkeit, als Gattung von der allgemeinen Reizbarkeit absondern. Diese Nervenreizbarkeit können wir nun, in so fern die Thätigkeit der Nerven bald als Reiz für die Muskeln, bald als Reiz für das Seelen-Organ wirkt, von neuem nach diesen Relationen unterscheiden.

Die Nerven sind nicht eigentlich. sondern nut des Seelen Organ ist empfindlich. Sie stehen bloss mit

<sup>\*)</sup> Jerob, 5, 46,

mit der Empfindlichkeit in einer gewillen Verbindung, in so fern namlich einige ihrer Actionen als specifike Reize für das Seelen-Organ wirken.

Nicht allein die unmittelbaren Berührungen des Nerven, forndern auch die, die in der Nähe desselben geschehen, werden im Seelen-Organ wahrgenommen \*).

Die Nerven find an ihren beiden Extremitäten der peripherischen und der Central-Endigung reizher; aber jede Extremität hat ihre eigenthümliche Reizher-keit \*\*).

### §. 14. Reize

Im weitläufigen Verstende heist ein Reiz (stimulus, irritamentum) ein jedes äussere Ding, das eine Veränderung in einem Organe des thierischen Körpers veranlassen kann. Im engern Sinne sind aber bloss solche Dinge natürliche Reize des thierischen Körpers, die in den Organen die eigenthämlichen Verrichtungen derselben, so wie sie der Erhaltung des Ganzen angemessen sind, z. B. die Absonderung der Galle in der Leber, das Sehen im Auge, erregen.

Wenn die eigenshümliche Thungkeit eines Organs erregt werden foll: fo wird dazu ein aigenthümlicher (specifiker) Reiz erfordert, der mit der

<sup>&</sup>quot;) Grens neuse Journal der Physik. 1, B. 1, Heft 123, S.

<sup>14)</sup> Bunner 4. A. O. S. 4.

der specifiken Reizbarkeit des respectiven Organs in einem natürlichen Verhältniss stehet. Jedes Organ hat seine eigne Mischung und Bildung, also auch leine eigene Relation zu den Wirkungen der Dinge außer 1hm, die auf dasselbe wirken. Die Erfahrung stimmt diesem Urtheile bey: das Auge muss Licht, des Ohr Scheil und der Magen Speisen haben, wenn die eigenthumliche Thutigkeit diefer, Orgene erregt werden Auch muss der specifike Reiz ausserdem noch eine bestimmte Grofse haben, wenn er eine bestimmte Wirkung hervorbringen foll. Wenn in einem Organ ein bestimmtes Phanomen sich ereignen soll; so wird dazu eine bestimmte Beschaffenheit des Organs und ein bestimmter Reiz, sowohl feiner Qualität als Quantität nach, erfordert. Sobald in dielen Bedingungen etwas. geandert wird; so kann zwer auch ein Phanomen. aber nicht mehr dasselbe wirklich werden. Die Seifensiederlange wirkt zwar auf alle Organe des thierischen Körpers, aber die natürlichen Verriehtungen der Organe kann sie nicht erregen, eben so wenig wie Salpeterfaure, neben ein Clavier gesetzt, Gesang erregt, ob fie gleich auf das Clavier wirket.

Der Reiz muss etwas ausseres, dass heist, ein ausser dem wiskenden Organ befindliches Ding seyn. Nach dieser Relation find die Reize:

- t) Physische Dinge der Welt, die ganz goser dem Individuum liegen, z. B. Nahrungsmittel für den Darmkanal, Kälte für die Haut, die Sinnenwelt für die Sinnorgane;
- 2) Theile des Individuums, die gegenseitig als Reize auf einander wirken, wie z. B. das Blut für

für du Herz, die Sufte für die Gefalse, die Gallefür den Darmkangt und die Nerventhätigkeiten für das Soelen-Organ, und die willkührlichen Muskeln Selbft Actionen in einem Theile eines wirkenden Organs, konnen als Reiz auf einen andern Theil eben dieses Organs wirken. Dahin nehne ich die Fortpflanzungen der Thätigkeit in einem Muskel von einer Faser zur andern \*) und die Fortpflenzung derselben im Seelen-Organ bey der Association der Ideen \*\*). Die mannigfaltigen Organe des thierischen Körpers erregen sich also immerfort gegenseitig, wirken und wirken zurück, werden zu Thätigkeiten gereizt und reizen wieder durch ihre Thätigkeit, und haben also als Reize betrachtet eine genaue Beziehung auf einander. Es ift möglich, dass diese Erregung durch Mittheilung feiner Stoffe bewirkt wird, die von einem Organ zum andern geschieht. Es ist möglich, dass diese im Körper von einem Organ zum andern immerfort wechselnde feine Stoffe, durch Zufuhr von außen beständig ersetzt werden.

Man theilt die Reize noch in thierische, in Empfindungs- und Bewegungs- Reize, in natürliche und widernatürliche Reize ein. Unter die widernatürlichen Reize kann man alle Dinge zählen, die im gesunden Zustande auf das Organ nicht wirken, widernatürliche Veränderungen in demselben hettorbringen und es durch ihre Wirkung krank machen. Daher muß man auch diese widernatürliche Rei-

<sup>\*) \$.</sup> Gautier a. a. O. S. 33.

<sup>4&</sup>quot;) Buttner a. a. O. S. 41.

Reieungsmittel nicht dazu gebrauchen, die Natur der Reizbarkeit eines Organs und den Grad derselben zu erforschen, weil sie falsche Resultate geben. meisten widernstürlichen Reize, die Krankheiten veranlaffen, veranlaffen diefelben nicht direct, fondern indirect dadurch, dass sie die Reizbarkeit der Organe höher, niedriger oder fehlerhaft ftimmen. Sind eine mal die Krafte der Organe verändert, fo bringen alsdenn schon die natürlichen Reize in diesem Verhältnife, nämlich verbunden mit den kranken Kräften der Organe, Krankheits - Symptome hervor. Daher entstehn die Krankeits - Zustille, oft erst lange nach der Anwendung des Reizes. Deswegen muffen wir aber ja nicht wähnen; dass die ummittelbaren Wirkungen der Reize fich verzögern und erst spät nach der Anwendung derfelben erfolgen könnten \*).

Wie wirken die Reize auf die Organe? Dies ist in der That eine sehr schwierige Erage. Cullen \*\*) leitet die Wirkung der Beize auf die thierischen

In der That hat man die thierische Reizbarkeit nach einer sehr sehlerhaften Methode untersucht. Man wandte widernaturliche Reize an, und erhielt Resultate, die den Reizen ähnlich waren. Man verlangte, dass ein gereiztes Organ genz andere als seiner Organisation angemessene Wirkungen, dass der Knochen Empsindung und die Zellsaser sichtbare Bewegung hervorbringen sollte. Nie kann man durch Brechweinstein die Gehörssähigkeit des Ohrs und durch sinste Modulationen der Eust die Reizbarkeit des Magensersorschen. — Auch psiegt man gerne die entsernten und nächsten Wirkungen der Reize zu verwechseln, und giebt dadurch Gelegenheit zu Fehlern, die sich in die Krankheitslehre einschleichen.

Thyfiologie §, 42.

ichen Organe von einem Stofs (impulsus) ab. Von dieser Idee rührt auch die Benennung ihrer Wirkung: Eindruck, und die Meinung her, das alle Sinne Arten des Gefühls find. Andere haben diese mechanische Wirkung der Reize, welche nur in Rücksicht des Grades und der Ausdehnung unterschieden seyn kann. für unzulänglich gehalten und daher einen allgemeinen Geschmacksfinn in allen Organen angenommen. Allein dadurch haben wir weiter nichts, als ein neues Wort und keine Aufklärung unserer Begriffe gewonnen. Einige fagen: die Reize wirken nicht allein mechanisch, sondern auch chemisch und physisch. Allein wenn wir annehmen, dass die eigenthümliche Wirkung des Reizes mit der Berührung vollendet ift, welches man doch anzunehmen scheint, und dass die übrigen Erscheinungen, die fich nach der Anwendung des Reizes außern, Reactionen des Organs find, die nicht weiter von dem Reiz, sondern von der eigenthumlichen Kraft des Organs herrühren: fo frage ich diese Aerzte, was fich denn bey der blossen Berührung der Reize für eine andere als mechanische Wirkung denken lässt?

Ich will hier bloss Muthmassungen über die Wirkung der Reize anführen, die ich den Naturforschera zu näheren Prüfung vorlege. Ich glaube nämlich dass alle Reize auf eine doppelte Art, nämlich auf eine mechanische, oder auf eine chemischephysie sche Art wirken müssen.

Auf eine mechanische Art wirken sie durch Stofs durch mitgetheilte Bewegung und Fortpflanzung der Bebungen. Betrachtet man diese mitgetheilte Bebun-

Bebungen als passive Erscheinungen: so mussen sie der Ursach ähnlich seyn, durch welche sie erregt werden. Ihnen wird die Mannichfaltigkeit fehlen, die wir an den Wirkungen der Organe wahrnehmen. Sollen fie als Reiz wirken und die eigenthümliche Thätigkeit der Organe erregen: so frage ich, wie ist dieses möglich, wenn nicht in dem Organe felbst, in seiner Mischung und Form, eine Aenderung vor fich geht, die den Grund feines veränderten Zustandes, nämlich seiner Action, enthält? Es kann wirklich durch blosse Bewegung die Form und Mischung eines Körpers verändert werden. Eine Stange Eisen, die in einer gewissen Richtung angeschlagen wird, wird dadurch magnetisch, Electricität durch Eisenfeile geleitet, theilt derfelben eine regelmäßige Stellung mit, lebendiges Queckfilber an ein Mühlenrad gebunden, verliert einen Theil seines Brennstoffs. Wenn man auf eine ange-Schlagene Thurmglocke die flache Hand legt: so werden dadurch die Nerven fo verändert, dass der ganze Arm einige Tage alles Gefühl verliert. Ob aber in der Natur wirklich diese Wirkung der Reize durch mitgetheilte Bewegung statt findet, kann ich nicht ent-Scheiden.

Bey der physisch-chemischen Wirkungsart der Reize glaube ich, dass zwischen dem Körper, der reizt, und dem der gereizt wird, eine wechselseitige Mittheilung eines seinen Stosse statt sindet. Vielleicht wird auch durch den Reiz aus den verbundenen Organen schnell zu dem gereizten Organ eine seine Materie zu geleitet. Kann nicht aus dem reizenden Körper in das gereizte Organ etwas ein-

oder aus demselben etwas zurückströmen? Kann nicht dadurch der Zustand des Organs verändert, also auch feine Erscheinungen verändert werden? Enthält die Meterie den Grund aller Erscheinu gen in der Sinnenwelt: so folgt schon daraus, dass fie vorher ihren Zustand entweder durch Bewegung mechanisch, oder durch Abanderung ihrer Mischung chemisch verändern muls, wenn sie andere Erscheinungen hervorbringen foll, als fie vorher hervorbrachte. Bey dem electrischen Reiz und bey den Galvanischen Versuchen sehn wir es mit Angen, dass in den gereizten Muskel etwas übergeht. Kann nicht das Blut irgend einen Stoff, den es in den Lungen aufgenommen, an das Herz und die Gesise auf seinem Wege wieder absetzen und dadurch die Thätigkeit dieser Theile erwecken? Kann nicht der wirkende Nerve eben dies auf den Muskel, das Licht aufs Auge, die Speisen auf den Magen thun? Kann nicht in der groben Materie der Organe ein feiner Stoff bey ihrer Ruhe fich ansammein, der bey der Berührung des Reizes abgeleitet wird? Kann nicht in der verschiedenen Verwandschaft zwischen der fichtbaren thierischen Materie und der vermittelft der Reite mitgetheilten feinen Stoffe die Nothwendigkeit specifiker Reizungsmittel für jede Art von Organen liegen? Die Mittheilung des Stoffs durch öftere Reize kann eine Ueberfattigung oder die Ableitung durch häufige Irritamente eine ganzliche Erschöpfung verursachen, wodurch die Reizbarkeit auf eine Zeitlang unterdrückt wurde. Oft gereizte Theile verlieren, wie bekannt, zuletzt ihre Reizbarkeit. Der mitgetheilte Stoff kann entweder durch Ruhe wieder verflüchtiget werden, oder : 4

wieder erhalten, die durch oftere Reizung verlohren geht. Liegt in dieser Einrichtung nicht vielleicht der Grund der sonderbaren Eigenschaft thierischer Organe, dass ihre Reizbarkeit sich nach der Grosse des Reizes modificiret, und bey verschiedener Sturke deffelben einerley Wirkungen hervorbringt \*,? Lasst sich daraus nicht Fortpflanzung der Thätigkeit in den Nerven. Muskeln, Darmkanal u. f. w. erklären \*\*)? Man konnte dann jedes von den zahllosen Organen des Rörpers, die in demselben neben einander liegen, aber famtlich in Ansehung ihrer Natur von einander verschieden find, ale ein mit einem eigenen Stoff und zwar in verschiedenem Grade geladenes Organ betrachten. Diese Organe würden theils von aussen geladen, theils wirkten sie beständig unter sich auf einander durch ein wechfelseitiges Ausftromen und Einffromen ihrer feinen Stoffe. Ich habe zwar eine blosse Muthmassung niedergeschrieben; allein eine folche, die, wenn fie Grund hatte, bey der naheren Unterfuchung die interessantesten Resultate liefern würde.

Allgemeine Gesetze der Reizbarkeit:

1) Die reizbaren Organe thierischer Körper wirken nicht von selbst, fondern ihre Thätigkeit muss durch Reize erregt werden. Der Grund diefes Gesetzes liegt in der Trägheit der Materie, die ihren Zustand nicht ohne eine äussere veranlassende Ursach verändert. Allein die

<sup>\*)</sup> Bollikefer a. 4. 0. S. 40-46.

<sup>3&</sup>quot;) Gautier a. a. O. S. 82.

die organische Materie ist weit weniger träge, als die Materie der unorganischen Natur. Daher ersolgen such in der organischen Natur die Wirkungen durch die Reize weit schneller und weit lebhaster als in der todten Natur. Je mehr die organische Materie veredels wird, deste mehr nimmt ihre Trägheit ab; in den Thieren ist sie geringer als in den Pflanzen, und am allergeringsten in den Nerven und dem Gehirn der Thiere.

- 2) Die Reize müssen specifisch, nämlich der Capacität der Reizbarkeit angemessen seyn, wenn sie die eigenthümliche natürliche Thätigkeit eines Organserregen sollen. Wenn ein bestimmtes Phänomen wirksam werden soll, so müssen die Sämtlichen Ursachen desselben, die Reizbarkeit des Organs und die Natur und Größe des Krizes bestimmt seyn.
- 3) Die Stimmung der Reizberkeit ist veränder. lich. Die Reizberkeit ist bald geringer, bald größer, bald von einer ganz andern Natur. Daher muß auch das Verhältnis zwischen der Größe der Wickung und der Stärke eines gegebenen Reizes immerbin andere seyn. Den Beweis dieses Gesetzes gieht die tägliche Ersahrung.
- 4) Ein Reiz kann nur eine Wirkung veranlassen, die der innern Krast des Organs, nämlich der Mischung und Form seiner Materie, angemessen ist. Kein Reiss kann in einem Knochen Muscular Action und im einem Knorpel Nerventhätigkeit veranlassen. Wens daher in einem Organe die Phänomene desselben weies von der natürlichen Regel abweichen: so können wir sicher sehließen, dass die inneren Kräste der Organs Arch. s. d. Phys. L. Bd. 1. Heft.

verundert ind, welche Erfahrung in der Psaxis vor. Nutzen ist.

- 5) Das Material der Thätigkeit eines Organs wird durch die Kraft des Organs, und die Form der Thätigkeit durch den Reiz bestimmt. Das Sehen entsteht von der Kraft des Auges, die Form des Sehens von dem Reize. Niemals kann Galle, Vorstellungen, Wahnsinn, Irrereden u. s. w. direct erwecken.
- 6) Ein Reiz wirkt gleich, wenn er angewendet wird, und nicht erst lange nachher, und seine Wirkung hört auf, wenn er entfernt wird. Reiz und Kraft. des Organs find die zureichende Urfach der Erscheinungen, und die Erscheinung mus entstehn, wenn diese Urfach gesetzt wird. Man spricht von Wirkungen der Reize, die lange nach ihrer Anwendung entstehn; von Wirkungen der Reize, die erst entstehn, wenn. der Reiz schon wieder entfernt ist; von Winkungen der Reize, die über ihre Urfache hinaus dauern. Man führt die kalten Fieber, Erkältungen, Nervenkrankheiten, Wirkungen des Blatter-Eiters und des venerischen Giftes als Beweise an. Vielleicht ist man geneigt diele Thatlachen meinem gegebenen Geletze entgegen zu ftellen. Allein dann wurde man diese Thatfachen faisch auslegen. In allen diesen Fällen ift der Reiz in Verbindung mit der gesunden Reizbarkeit des Organs nicht die directe und nächste Urfach dieser Erscheinungen. Der Reiz ist nur entfernte Ursach : er andert lang-Sam die innern Krafte der Organe ab, erhöht oder erniedrigt ibre Reizbarkeit. Nach diesen Veränderungen enthalten die veränderten Krafte der Organe in Verbindung mit ihren natürlichen Reizen den zureichen-

den Grund der angeführten Krankheitszufille, die deber fortdauern können, wenn gleich die erste veranlassende Urfach entfernt ist.

- 7) Ein Reiz wirkt unmittelbar an den Ort, wo er angewandt wird. Seine Wirkung wird entweder auf den Anwendungspunkt begränzt, oder nach dem Gesetze der Fortpflanzung der Reize zu andern Theilen, die mit ihm in Gemeinschaft stehen, sortgepflanzt.
- 8) Der Reiz muss eine gewisse extensive und intensive Größe haben, wenn er eine bestimmte Wirkung bervorbringen soll. Ist seine Stärke zu klein oder zu groß; so wirkt er entweder gar nicht, oder bringt eine ganz andere Wirkung hervor. Doch bemerken wir hier eine gewisse Breite, dass auch bey Reizen von verschiedener Stärke gleich starke Wirkungen erfolgen, indem die Kräste der Organe sich nach den Reizen modificiren. Bey schwachem Lichte sieht man nicht, und ein zu starkes betäubet. Kleine Portionen Mohnsast machen heiter, große schlässig. Das kalte Fieber weicht nur einer bestimmten Dose der Rinde. Sollte die Arzeneymitteliehre hier auch noch manche Lücken haben?

#### 5. 15.

## Von dem Wirkungsvermögen thierischer Organe.

Wir unterscheiden noch von der Reizbarkeit den thierlichen Orgene ihr Vermögen zu wirken, L.B. in den Muskeln unterscheiden wir Reizbarkeit serselben, oder ihre Empfänglichkeit für Reiz und Contractilität odes ihr Vermögen fich zusammen zu ziehen. Allein wir sondern nur subjectiv die Wirkungen und Eigenschaften der Materie von einander ab, um sie unsern Verstande deutlicher darzustellen. Objectiv sind Reizbarkeit der Organe und ihr Vormögen zu wirken unzertrennlich vereint, und beide Wirkungen einer und eben derselben Ursach, nämlich Eigenschaften der eigenthümlichen Natur der thierischen Materie-

Doch ezienbe man mir, das ich hier einige Muthmasungen über die Wirkung thierischer Organe bebannt mache. Die Wirkungen der thierischen Organe
scheinen mir mit einer Art von Zusammen zie bung
sentractio) verbunden zu seyn. In sehr vielen Organe, in den Muskeln, in der Haut, im Zeligewebe
p. s. w. ist die Contraction sichtbar. Allein auch die
übrigen Organe, und besonders die Nerven, mögen
wohl auf eine ganz ähnliche Art durch Zusammen
ziehung ihrer Materie wirken. Das Nerven
mark kann sich vielleicht selbe zusammenziehn, oder
wenigstens dusch die Nervenhaut und ihren röhnichten
Beu sehr gut zusemmengezogen werden \*).

Neh-

<sup>2)</sup> Darwin a. s. O. 1. Th. S. 14. 18-47. behaupter gleichfalls, dass die Nerven, wie die Muskelsasern, einer abweshselnden Zusammenziehung und Erschlassung fähig sind, durch Zusammenziehung wirken und durch besondere Configurationen der Sinnorgane die verschiedenen Arten von Vorstellungen erzeugten. Eben dieser Meynung ist auch Herr Brandis (a. a. O. S. 36.). Warum sollen wir, sagt er, in den Nerven ganz willkührlich eine andere Wirkungsart annehmen, als in den Muskeln, da doch die Krast, welche sie bewirkt, in beiden so viel Aehnlichkeit verräth

Nehmen wir an, dass die Wirkung der thietischen Organe durch eine Art von Zusammenziehung geschieht: so frägt siehts weiter, wie ist die se Zusammenziehung zu erklären? Mir scheint die Contraction eines gereizten thierischen Theils und die

versith! Erklärt eine den Sinnen unbemerkbare Zusammenzehung der Theile, welche sich bis im Sensorium sowpstanzt, die Erscheinungen des Nervensystems wenigstess nicht eben so deurlich, als das für alle Sinne eben so unbemerkbare Fließen des Nervensasses, oder als die Undulation desselhen, oder gar als die noch mehr als willkührlich angenommenen Schwingungen der Nervensiebern? Sind wir wohl nicht eher berechtigt, jene erste Erklärung wahrscheinlicher zu finden, da alle übrige Erscheinungen in den erganischen Körpern eine so große Analogie dasur geben, und da überhaupt die Krast, welche in den Nerven wirkt, mit der Krast, welche die übrigen Theile in Bewegung setzt, so viel Aehnlichkeit hat?

Ich begnüge mich also, bis jerzt als Hypothese anzunehmen: dass durch einen Reiz auf den Nerven in demselben auf ähnliche Arz wie in der Muskelsieber eine Zusammenziehung der organischen Materie hervorgebracht wird; dass aber, vermöge der Organisation dieser
Materie in dem Nerven, diese Zusammenziehung so modissiert wird, dass sie

- 1) wegen der Feinheit des Organs untern Sinnen unbemerkbar ist;
- 2) vermöge der Organisation bis ins Senforium fortgepflanzt wird, wo sie die Bewegung hervorbringt, welche wir sinnlichen Eindruck nennen. Dass
- 3) umgekehre die Seele im Senforio, wenigstens auf gewisse Merven, als Reiz wirken und in ihnen die Lebenskraft dergestalt erwecken kann, dass diese eine ähnliche unmerkliche Zusammenziehung der Nervensieber hervorbringt, die sich his aus Ense dieser Freber fortpflunzt, wo dann diese hervorgebrachte Zusammenziehung als ein Reiz auf die Muskelsieber wirkt, in dieser die Lebenskraft enregt und so die Zusammenziehung der Muskelsieber des stepwillig bewegten Muskels hervorbringt.

Erschlaffung deffelben, nachdem der Reis zu wirken unfgehört hat, ein Phanomen zu seyn, das mit der Coherens in einer nahen Verbindung fieht. Erschlaffung und Contraction find zwey verschiedene Grade von Coharenz in demselben Organe, welche durch eine Veränderung der thierischer Materie, die der Reiz bewirkt, veranlasst werden. Coharenz steht mit der Beschaffenheit der Materie in einem genauen Verhältnis. Durch Reiz, nämlich durch Zumischung wder Entziehung eines feinen Stoffe, wird die Mischung der thierischen Materie, aus welcher das Organ besteht, und zu gleicher Zeit auch die Coherenz derselben ver-Die Folge der veränderten Coharenz besteht darin, dass fich die Materie paher an einander zieht. Wenn der zugemischte Stoff wieder verflüchtiget, oder die abgeleitete Materie wieder ersetzt und also die maturliche Mischung in der thierischen Materie wieder hergestellt ift: so verlehwindet alsdenn die Annäherung ihrer Bestandtheile von selbst: die vorige Coharenz stellt fich wieder her, und die zusammenge-Bogene Faser fangt an zu erschlaffen. Dass Reize durch Zumischung oder Ableitung feiner Stoffe wirken konmen, habe ich oben 6. 13. gelagt. Hierbey müllen wir une der besondern Eigenschaft thierischer Sub-Ranzen erinnern, die fie auch im todten Zustande noch behalten, das fie nämlich leicht und ftark zusammen Schrumpfen, also eine fehr veränderliche Coharens besitzen, welches des Gerben des Leders beweiset. Wenn man auf einen ausgeschnittenen Nerven sterke Salpeter-Mure gielet; fo scheint es, als bekame er in demfelben Augenblik Leben: in jedem Punkte regt und ver.

verkürzt er fich, und zwar fo stark, dass er von seiner ganzen Länge mehr als zwey Drittheile verliert.

Wenigstens hat diese Hypothese, dass die Zusammenziehung thierischer Organe ein Resultat einer veränderten Cohärenz ihrer Materie sey, eben so viel Wahrscheinlichkeit, als die jetzt bekannten Hypothesen, die man zur Erklärung dieser Erscheinung ersunden hat. In der That stehen der Meinung, dass die Muskelsasern hohle Röhren sind, die sich mit Nervensaste süllen, oder dass nach Prochaska's \*) Meinung die Blutgestisse durch ihre Anschwellung zwischen den Muskelsasern, dieselben verkürzen, weit größere Schwierigkeiten im Wege.

Doch will ich nicht, dass man mich salsch verstehe, als halte ich Contractilität mit der Coharenz, oder mit der Elasticität in der todten Natur, wie Platener\*), für einerley. Die thierische Materie hat zwar auch die allgemeinen Eigenschaften der Materie; allein sie stehen in Verhältnis mit ihrer eigenshümlichen Beschaffenheit und werden durch dieselbe modisieret. Nur die lebendige thierische Materie ist des schnellen Wechsels der Coharenz sähig, den wir bey der Wirkung gereizter thierischer Organe beobachten, und diese offenbazet sich durch eine abwechselnde Zusammenziehung und Erschlaffung.

<sup>\*)</sup> De came mufculari. Viennae 1778. p. 68.

<sup>\*\*)</sup> Quaeft, physick p. 104.

Selbfikandigkeit und Unabhängigkeit der Organe von einander.

Alle Organe des thierischen Körpers stehen zwar unter einander in einer gewissen Verbindung, keins kann ohne das andere fortdauren und die Erhaltung des einen hängt wechselseitig von der Erhaltung des andern ab. Allein diese Thatsache muss uns nicht zu einem saischen Schluss verleiten, als wenn die nächste Ursach der Wirkung eines Organs ausser demselben in etwas anderem liegen könne. Nein! ein jedes Organist unabbängig und selbstständig, es wirkt sitt sich und fürch sich, durch die Energie seiner eigenen Kräste: und der nächste Grund aller Erscheinungen, die es hervorbringt, ist in ihm selbst unmittelbar enthalten. Durch seine eigene Kräste lebt es, erhält sich, nährt sich, wächst und bringt die Erscheinungen hervor, zu welchen es, vermöge seiner Einrichtung, schig ist.

Preylich können die eigenthümlichen Kräfte eines Organs nur fortdauern und wirken unter einem gewissen Verhältnisse mit den Dingen ausser ihm, das heist, unter der Bedingung, dass es mit dem ganzen Körper zusammenbängen muss. Allein auch des ganze Individuum kann nicht ohne ein gewisses Verhältnis zu den Dingen ausser ihm bestehen, obgleicht Niemand ihm seine unabhängige Energie absprechen kann. Zum Sehen wird eine durchsichtige Hornhaut erfordert, ob sie gleich nicht die Ursache des Schens ist. Ohne Lust und Nahrungsmittel kann kein Thier seben, obgleich diese Dinge nicht die nächste Ursache seines Lebens sind.

Wir muffen daher eint jedes i Organ bie felbie hindig und in Ansehung der nüchften Urfach, durch velche es wirkt, unabhängig von allen andern Organen als ein besonderes, für fich befichendes organisches Wesen betrachten, des fich nur an die andern anhängt, ein Parafit derfelben ift und wieder zum Parafiten für die übrigen dient-Diefes gilt nicht allein von den zufammengesetzten. md vollenderen Organen, sondern auch von der kieln. ften Feler des Körpers. Der thierische Körper ist gleichfam eine große Republik, die aus mehrern Theilen besteht, welche zwar semmtlich in einem bestimmten Verhältniss gegen einender stehen und einzeln zur Erhaltung des Genzen mitwirken; aber ein jeder Theil wirkt doch durch seine eigene Kräfte und belitzt feine eigene Vollkommenheiten, Fehler und Gebrechen, unebhängig von den übrigen Gliedern des Körpers. Die Materie, aus welchen das Organ besteht, ihre Form und Mischung enthalten den Grund aller Erscheinungen desselben: daher muffen auch seine Kräfte fich unmittelbar in ihm felbit befinden, und unabhängig von den andern Organen seyn. Unmit telbar in der Materie, aus welchen eine Muskelfaset besteht, liegt die Urlache, dass fie dehabar, elastitch, reizber ift, ihre Materie hat eine bestimmte Verwand-Ichaft zu andern Stoffen: fie zieht diefelben an, und nährt fich also felbst vermöge der Affinität ihrer Materie. Die Erfahrung bestätiget überall unfere Behauptung. Wir finden oft bey einem Thier einen Theil vorzüglich gut oder schlecht, wenn alle übrige eine entgegengeletzte Beichaffenheit haben. Bey den Gelehrten find

suleer dem Gehirne nicht felten alle andere Organe krank und fehlerhaft. Bey cheonischen Krankheiten ift oft nur ein Theil krank, alle andere find vollkom-- men gefand. Beym Tode sterben nicht alle Organe un gleicher Zeit, sondern eine farbt nach dem andern. Beym Steckflufs können die Lungen lange schon warziytisch seyn, wenn gleich alle andere Organe noch gefund find. Wir finden oft, dass die Muskein den Scheinbaren Tod mehrere Stunden lang überleben und Contractionen in ihnen durch Reize erregt werden können. Man sagt, die Reizbarkeit deure noch nach dem Tode fort, weiches aber nur von dem Tode anderer Theile zu verftehen ift, wenn man keinen Widerfpruch behaupten will, dass die Reizbarkeit fich felbit tberlebe. Monro ") schnitt bey Froschen den ischiadischen Nerven durch, und als er diese Thiere nach Verlauf eines Jahres untersuchte, fand er, dass der Nerve unter dem Schnitt eben so voil, rund und gut genührt war, als tiber demfeiben.

Ohne Verbindung mit den Blutgestisen kann zwar kein Theil fortdauren, weil die Blutgestise ihm den Sroff zu seiner Nahrung zustihren mütsen. Allein das Organ nähret sich selbst durch seine eigene Krast, welches das Beyspiel der Krystall-Linse, das Küchlein im Ey, und das Leben der Frucht in der Gebährmutter beweiset (§. 10). Eben so mus das ganze Individuum beld zu seyn aushören, wenn es keine Nahrung von aussen bekommt, ob es sich gleich selbst nähret.

Nervensyltems. Leipzig 1787, S. 21-27.

Eine andere Aussenbedingung, unter welcher nur die eigenthümliche Energie fler Organe wirksam seyn kann, ist ihre Verbindung mit dem Nervensystem. Doch sehn wir hier den Grund, warum die Organe mit dem Nervensystem verbunden seyn müssen, wenn sie ethalten werden sollen, nicht so deutlich ein, als wir die Nothwendigkeit ihrer Verbindung mit den Blutgestissen erkennen.

Jeder Theil hat also für sich seine eigene Reizbarkeit, seine eigene Reize, sein eigenthümliches Leben, eine ihm eigene Energie und unabhängige Krast, seine eigene Affectionen, Krankheiten, Heilmittel u. s. w. Jedes Organ bedarf daher seine eigene Naturlehre. Vielleicht werden wir in der Folge von dieser speciellen Physiologie einzelner Theile in unserm Archiv einige Bruchstücke liesern.

Der Arzt mus, wenn er die Verrichtungen der gelunden oder kranken Orgene des Körpers unterlucht, fich dieselben nicht allein abhängig von einander, vermoge ihres Zusammenhangs, sondern auch unabhängig von einander, in Absicht ihrer Kräfte, jedes als ein eigenes, für fich wirkendes organisches Wesen, betrachten. Jedes Organ bringt sowohl im gesunden als kranken Zustande seine eigene Erscheinungen hervor, die als Zeichen seines Zustandes dem Arzte dienen-Wir erkennen aus diesen Zeichen den Theil der leidet and die Art und Grosse seines Leidens. Wie sehr ift wher in diesem Stücke die Semiologie noch zurück, wie wenig find die Zufalle der Krankheit auf den Theil bezogen, durch deffen Krankheit fie hervorgebracht werden! Die Symptomatalogie der meisten Krankbeiten

meine Relation der Zustlich ohne Betug auf den leidenden Theil, die nicht praktisch ist. Wie sehr würde
unsere Erkenntniss der Krankheiten an Deutlichkeit
gewinnen, wenn wir die Bedeutung eines jeden Symptoms mehr studirten und es genau auf den Zustand des
Organs bezögen, durch welchen es veranlasst wird.
In der Geschichte einer Krankbeit muss dem Arzte das
specielle Leiden der einzeln Organe abgesondert und
die Wirkung dieser abgesonderten Krankheiten in ihrer
Verbindung mit dem Ganzen, im Zusammenhang vor
den Augen liegen. In meinen klinischen Denkwürdigkeiten ") habe ich einen Versuch gemacht, nach dieser Idee die Symptomatologie der Fieber zu bearbeiten.

Haben die Muskelfasern eine eigene Krast (vis insita), oder wird ihnen ihre Krast durch die Nerven zugesührt? Ist die Lebenskrast an die Nerven gebunden? Sind die Nerven Leiter der Lebenskrast? Diese und andere possiriiche Fragen, über welche sich die Aerzte zanken, entwickeln sich von selbst bey einer richtigen Vorstellung von der thierischen Oekonomie. Ein jeder Theil wirkt durch seine eigene Krast, die eine Eigenschaft der Mischung und Form seiner Materie ist. Allein die Mischung und Form seiner Materie wird verändert, erhalten, zerstört durch den Einstuss der verbundenen Organe, die Krast der einzelen Organe kann nicht ohne Zusammenhang mit dem Gahzen, besondere mit den Nerven und Blutgestäsen, bestehen.

<sup>&#</sup>x27;) Fascicul, IV. p. 105.

#### §. 17

### Sympathie, (Confensus.)

Ich bin nicht Willens hier etwas Vollständigen über die Lehre von der Sympathie zu sagen, sondern ich will nur einige Gesetze ausstellen, nach welchen ihre Wirkungen erfolgen. Auch rede ich gegenwärtig nicht von der mechanischen Gemeinschaft, die zwischen den Organen vermöge des Zusammenhangs ihrer Theie le auf eine mechanische Art bewirket wird.

Die Nerven-Sympathie kann man in die gesunde und in die kranke eintheilen.

So lange die Natur der Nerven, ihre innese Krafte und die Lage derfelben nicht verandert wird: fo lange ift es nothwendig, dass sie unter einerley Umständen, einerley Wirkungen hervorbringen mussen. Dies ist ein Satz, den mir nicht leicht jemand abstreiten wird. Richtete fich also die Sympathie der Nerven, bey einer unveränderten Natur derfelben. allein nach dem Gange und der Lage der Nerven: so ware es nothwendig, dass einerley Reiz an einerley Ort angewandt, in demselben Subject immer einerley Effect hervorbringen muste. Allein wir finden das siegentheil. Derselbe Reiz bringt unter denselben jetzt angeführten Umständen sehr verschiedene Wirkungen hervor, welches mit der Stätigkeit in der Lage der Nerven unvereinber ift. Und doch können in der Natur keine Erscheinungen nach einen blinden Hazard erfolgen. In der Thet haben die Aerzte bis jetzt dieses Problem nicht aufgelöst. Ich werde daher einige Gesetze, nach welchen die consensuellen Erscheinungen

erfolgen, der fernern Untersuchung unpartheyischer Naturforscher vorlegen:

- 1) So lange die innern Kräfte der Nerven unverändert bleiben und sich dieselben in ihrem natürlichen Zustande besinden; so lange folgt auch der Consens dem Ursprung, der Lage, Vertheilung, Verbindung und Endigung der Nerven. Nach diesem Gesetze mögen wohl vorzüglich in einem gestanden Thiere die consensuellen Erscheinungen erfolgen.
- 2) Wird die Natur der Nerven und ihre Kraft verändert; so erleiden die confenfuellen Wirkungen gleichfalle eine verhältnismässige Veränderung. Ift die Reizbarkeit in irgend einem Theile vorzüglich erhöhet: fo äussern sieh die confenfuellen Wirkungen eines Reizes vorzüglich an dem hervorstechend reizbaren Theile, ohne fich an idie ftatige Lage, Verbindung und den Lauf der Nerven zu binden. Dieses Geletz berichtiget also die scheinbaren Ausnahmen, die in der Erfahrung von dem ersten Gesetze vorkommen. Leidet z. B. gegenwärtig das Auge an einer kranken und überaus erhöhten Reizberkeit : fo wird das Auge fast in allen Theilen sympathisiren, und jeder Reiz seine Wirkung vorzüglich am Auge aussern, wenn gleich nach der Vertheilung der Nerven sie an einem ganz andern Ort entstehen follte. Das Nervensystem kann zwar das Mittheilungsmittel der Passionen bleiben, aber es theilt fie nach einer andern Regel, als nach det nich.

nichsten. Verbindung seiner Theile mit. Die Mittheilung richtet sich nicht allein nach dem mechanischen Zusammenhang der Nerven, sondern auch nach
ihrer veränderten Reizbarkeit. Daher sinden wir auch,
dass vorzüglich, im. kranken Zustand der Nerven die
Sympshie nach diesem Gesetze erfolgt. Beyspiele von
dieser Art sinden wir häusig von Aerzten ausgezeichen.

3) Aehnlichkeit im Bau und in der Mi. schung der Organe kann Urfach feyn, dass lympathische, Erscheinungen entstehn. und die Wirkungen der Reize von dem Or. gan, auf welche fie angewandt find, fich weiter auf entfernte Organe derfelben Gattung fortpflenzen. Achnliche Organe, 2. B. Nerven, Gefalse u. f. w. haben abriliche Affectionen. und ähnliche Verwandschaften zu, den feinen Stoffent. Eben dieses hat Herr Brandis \*\*), wenn ich anders: seine Meinung recht verstanden habe, in seinem sechsten Gesetze der Wirkungen der Lebenskraft behaupten. wollen. "Wenn in gewissen Theilen desselben Systems "der Organisation .- fagt er, die Lebenskraft flärker. "wirkt, fo wird in gewissen anderen Theilen die Le-"benskraft auf ähnliche Art erhöht, und dadurch zu ... "ahnlichen Bewegungen gebracht; oft wird felbst vor-... "züglich in dem entfernten Theile die Lebenskraft "erhöhet und dadurch die Hauptwirkung eines Rei-"us in einem entfernten Theile erweckt. Dieses ift. "du große Geletz der Mitleidenschaft, die wir immer

<sup>\*)</sup> Mgmorab. alinje., Fale. III. S. 150.

"Siechff anvolftenmen und dunkt erktiren, wenn wir Men Nerventiften und Nerve edhren, zu Gemeinschaft "der su den Theilen gehenden Blut- und Lymph-"Geftilse, un Gemeinschaft vermöge der Zellen des Zellfegewabes u. f. w. unsere Zuflucht nehmen.

Lin Haupt-Gefett, durch welches die fympathifeben Wirkungen bestimmt werden, ift die Gewohnheit und Association unserer Bewegungen und Vorkellungen. Organe, die eine gewiffe Gemeinlehaft unter einender belitzen und einmel in einer bestimmten Ordnung zusemmengewirket beben, behalten die Neigung, in derfeiben Ordnung verziniget wieder zu wirken, wenn eine aus den verhmadenen Menge durch eine zufällige Urfache gereizet wirdt. Gleichteitige Anstrengungen mehrerer Organe inten die Cangeltion der feinen Staffe zu den enge-Benagten Deganen hin; in der Folge wird diele Congestion habituel, die Thuigkeiten der Organe offociiren fich, und ihre Wirkungen wtolgen allgemein, wenn eins drefelben gereitet wird. (v. unten 6.30.) Beyfpiele diefes Art find die gleichzeitige Bewegung beider Papillen; Ratzundung in beiden Augen, wenn des eine verletzt ift; Mehnels in beiden Nieren bey Krankleit der einen; Ganichaut überall bey einem Walfertrapfen, der auf einen Theil der Heute gesprutzt ift; beschleunigte Bewegung aller Hautgefilbe von einem Fliegenpfisster, und Erhöhung der Reitbarkeit in den Beuften, wenn fie in der Gebahrmutter erhöht ift.

o 5) Durch, eine hestige Andrengung wird die Congestion des seinen Stoffs nach dem angestrengten Theil geseitet und von den übrigen Theilen abgeleitet. Nich dissem Gesetze der thierischen Oekonomie müssen wie
ehensils viele Erscheinungen erklären, die wir unter
die sympathischen Phänomene zählen. Eine Spanischsliege unterdrückt Schmerzen an jedem Ort, ohne Rücksieht der Verbindung, die vermittelst der Nerven state
sieht der Operation der Hirsen im Kropf ganz unversinden blieb, und die Verdauung erst in dem Masse
sich wieder einstellte, in welcher die Wunde heilte,
Botzündung des Magens veranlasst ost Hinderniss beym
Schlucken.

6) Endlich ist es möglich, dass sich feie ne Stoffe von einem Organe zum andern fortpflenzen können, bloss nach den Gesetzen der Affinität, ohne dass ein organisches Verbindungsmittel zwischen ihnen statt findet.

Nach diesen Gesetzen müssen die sympathischen Erscheinungen erklärt werden, die nach den Lauf der Nerven sich nicht erklären lassen. In concreten Fällen wird es oft schwer, das Gesetz zu bestimmen, nach welchem die Sympathie ersolgt; wie 2. B. die Veränder ung der Stimme bey Mannspersonen in den Jahren der Pubertät; die gröbere Stimme, die Müdchen nach dem ersten Beyschlaf bekommen; die Entzündung des Halse der Hirsche zur Zeit der Brunst; die Entstehung vennischer Geschwüre im Halse nach Heilung dersel, ben am männlichen Gliede; Abscesse in der Leber bey Verletzung des Kopss. Hales erzählt ein Beyspiel Arch. f. d. Phys. 1. Ba. L. Heft.

von einen Menschen, der einen stechenden Sch Aerz in der linken Schulter empfand, wenn er eine Finne kratzte, die an der außeren Seite unter dem rechten Knie sals.

### **§**. 18.

Gesetze, nach welchen thierische Körper wirken.

Erscheinungen der Körper sind Wirkungen der Eigenschaften ihrer Materie. Bey einerley Beschaffenheit der Materie ersolgen einerley Erscheinungen, und veränderte Erscheinungen sind ein Beweis, dass sich die Natur der Materie verändert habe. Aendern sich die Eigenschaften der Materie: so werden in demselben Verhältniss auch ihre Erscheinungen verändert. Es entsteht ein anderes Verhältniss zwischen Ursach und Wirkung, das aber eben so nothwendig ist, als es das vorige war. Hier ist also weder Zusall noch Hazard, sondern die Verhältnisse zwischen den getzebenen Eigenschaften eines Körpers und seinen Erscheinungen sind sest, unabänderlich und nothwendig bestimmt.

Die Bestimmungen der Verhältnisse, die zwischen concreten Wirkungen der Körper und den concreten Eigenschaften (Form und Mischung) ihrer Materie statt sinden, nennt man Naturgesetze. Allein da wir die Eigenschaften der Materie nicht an und stir sich, sondern nur aus ihren Erscheinungen erkennen: so können wir auch die Naturgesetze ster Körper nicht anders als durch Beobachtungen und Vergleichung ihrer Erscheinungen aussinden. Wir beobachten die Erscheinungen derselben einzeln und in Verschten die Erscheinungen derselben einzeln und in Ver-

bindung, ihre Allgemeinheit oder Besonderheit, Vergänglichkeit oder Beständigkeit, die Beziehung, die sie unter einander haben, und ihre Veränderungen, die sie sinulich erleiden, wenn einige ihrer Erscheinungen verändert werden. Aus diesen Verhältnissen der beoby achteten Erscheinungen schließen wir dann auf die Noter der Materie, durch welche sie bewirkt werden. Je weniger ein Körper seine Natur abändert, desto beständiger sind die Brscheinungen, die er allein und in Verbindung mit zudern Körpern hervorbringt, desto leichter lassen sich die Gesetze seiner Wirkungen auf sinden, und umgekehrt.

Die Naturgesetze find also bloss subjective Werke unseres Verstandes; in der Natur ist nichts als Ursach und Wirkung. Doch ist die Bestimmung dieser Natusgesetze in der Naturlehre unentbehrlich; sie verschaffen uns eine allgemeine Uebersicht thierischer Erscheinungen, bringen Einheit in unsere Vorstellungen und Zusammenhang in unsere nachte Ersahrungen.

Die Gesetze, nach welchen thierische Körper wirken, sind entweder allgemeine oder besondere.

In allen Thieren hat die Materie, aus welcher sie gebildet sind, eine gewisse Achnlichkeit, die wir allgemein in den Geschlechtern, Gattungen, einzelen Thieren und Organen wahrnehmen. Vermöge dieser Achnlichkeit der thierischen Materie durch des ganze Thierreich bemerken wir an allen Thieren gewisse gemeinschaftliche Erscheinungen. Auf der Beobachtung des Verhältnisses, das zwischen diesen allgemeinen Erscheinungen der thierischen Natur und den allgemeinen Ligenschaften thierischer Materie statt findet, beruhet

die Auffindung der allgemeinen Gesetze der Lebenskraft.

Allein eine jede Gattung, jedes Individuum, und jedes Organ eines Individuums hat Eigenthümlichkeiten in der Form und Mischung seiner Materie; also äuch eigenthümliche Erscheinungen. Die Muskelfaser, das Netvenmark, die Knochensaser, haben ihre besondere Materie, also auch ihre besondere Gusetze, hach welchen sie wirken. Selbst die Muskelsaser, das Nervenmark u. s. w. find sich nicht überall gleich. Daher sinden wir auch unter diesen dem Scheine nach homogenen Stossen Verschiedenheit der Wirkung.

Endlich find die vollendeten Organe zusammengesetzt aus verschiedenen einsechern Organen. Ihre Wirkungen stid also Resultate der zusammengesetzten Krafte einsacher Organe. Hier ist wieder ein anderes Verhältniss der Wilkung zur Ursach, also auch andere Gesetze.

Gegenwertig werden wir blos die allgemeinen Naturgefetze der thisrischen Körper entwersen. Allein die Physiologie des Menschen wird sich um desto mehr ihrer Vollkommenheit nühern, wenn sie auch sür die einzelen Organe, für jedes besonders, die Gesetze seiner Wirkungen entwirst, seine Kräste ersorschet, und seine Reission zu den Aussendingen, die auf desselbe wirken, bestimmt.

# **9. 19.**

Erstes Naturgesetz.

Die Krafte des Thieres (Form und Mi-Vehung feiner Materio) andern sich imme ehin selbst durch ihre eigene Phätigkeiten ab. Sie sind in der Progression der Zeib sich niemals gleich, sondern in jedem Momentetwas anders, und eben so veränderlich sind auch ihre Wirkungen.

Dis diese Eigenschaft wirklich der orgenischen Natur zukomme, bedarf ger keines Beweises. Jeden Thier bringt von dem Augenblick seiner Entstehung m bis zu seinem Tode immerhin andere Erscheinungen hervor, mithin müssen auch die Kräste, durch welche es die Erscheinungen hervorbringt, in demselben Verhältnisse sich ändern.

Was es für eine Art von Veränderung sey, die die Krast erleide, das müssen wir nach der abgeänders ten Natur der Erscheinungen beurtheiten. Nach derselben lässt sich eine zwiesache Art von Abänderung der Kräste annehmen, nämlich:

1) Die Keizbarkeit der Organe, oder ihre Empfänglichkeit für die Wirkungen der Ausendinge andert sich mit Beybehale tung ihrer Natur ab. Ihre Empfänglichkeit für Reiz wird erhöht, erniedriget oder ganz abgestumptt. Die Reize bringen zwer noch Wirkungen von derselben Art hervor, aber sie bringen dieselben leichtor oder schwerer hervor. Ist die Reizbarkeit erhöht, so ersolgen die Wirkungen regelmässig, aber durch dieselben Reize sehneller, stärker und leichter. Doch nimmt mit der erhöhten Reizbarkeit nicht immer in demselben Grad auch des Vermögen zu wirken zu. Ein Muskel kann sehr rektbar seyn, aber doch keine große Lasten heben.

2) Die

Die Natur der Kraft wird umgendert, so dass aledenn von denselben Reizen ganz andere Wirkungen, wie vorher, ersolgen, ohne dass die Reizbarkeit der Organe verändert ist.

Allein wir, unterscheiden, wie ich weiter unten segen werde, nur in unserm Verstande und nach den herrschenden Erscheinungen diese zweyerley Arten von Veränderung der Kräste eines organischen Wesens. In der Natur sind sie unzertrennlich an einander gebunden, indem beide Arten von Veränderung der Kräste durch Veränderung der Mischung und Form der Materie bewirkt werden.

Wie und durch welche Urfachen ändem fich die Kräfte der thierischen Organe ab? Es ist in der That nicht so leicht zu beantworten, wie bey den immerfort währenden Thätigkeiten aller Organe, die entweder durch Reize des Körpers, ader durch Aussendinge erregt werden, ihre Krafte immerfort fich umändern. Oft geschieht die Veränderung der Kräfte mit einer großen Schnelligkeit; vom Anblick der Sonne wird z. B. die Reizbarkeit der Netzhaut schnell' abge-Aumpft, und durch eine Entzundung schnell erhöht-Diese Phanomene machen es mir wahrscheinlich. dass durch die Zumischung und Entziehung eines feinen Stoffs meistentheils die Modification der Kraft bewirkt wird. Die fichtbare Materie ift zu fittig und träge, dass wir aus ihrer Veranderung schwerlich eine so Schnelte Aenderung in der Mischung des thierischen Stoffs erklären können. Der thierische Körper mus also ein sehr empfänglieher Behälter für die feinen Stoffe in der Natur feyn. Allein auch die fichtbare thie:

thierische Materie nimmt nicht selten Theil daran, such ihre Form und Mischung wird verändert. Durch ibre Abanderung bekommt sie zu gleicher Zeit auch eine andere Wahlanziehung zu den feinen Stoffen. Im Alter, bey Auswüchsen, im Krebs nehmen wir offenbar Veränderungen in der Organisation und Mischung der fichtbaren thierischen Materie wahr. Diese Fehler find durchgehends schwer zu verbestern, und dier auch meistens die Krankheiten, die fie erzeugen. unheilbar. Ueberhaupt finden wir, dass die organische Materie weit veränderlicher ist, als die todte. schnell fault ein Cadaver, wie bald zerfliesst ein eingeweichtes Korn in Milch! Uebrigens liegen die en tfernten Urfachen, durch welche die Temperatur der Lebenskraft abgeändert wird, entweder im Körper felbit oder in Dingen, die aufser ihm fich Die Atmosphäre, die Wärme, das Licht, die Electricität, die Nahrungsmittel u. s. w. haben einen beständigen Finfluss auf die thierische Maschine, theilen ihm Stoffe mit und entziehn ihm andere. Die eigenthümlichen Handlungen der Organe, die innern Reize des Körpers, der Wechsel der feinen Stoffe von einem Organe zum andern andern immerhin die Temperatur der ganzen Maschine oder ihrer einzelen Theile ab. Mit den fortgehenden Jahren andert fich die innere Mischung der Organe, eins und das andere wird vollkommen ausgebildet, bekömmt dedurch eine andere Capacitat zur Aufnahme feiner Stoffe, und der Strom wird auf andere Organe gerichtet, die nunmehr zur Ausbildung in der Reihe find.

Diese Eigenschaft organischer Körper, immerhin felbst ihre eigene Kräfte abandern, ift befonders für den Naturforscher merkwürdig. darin liegt der Grund, dass die Gesetze der Wickungen thierischer Körper so schwer aufzufinden find, Wir beobachten die Erscheinungen, die sie unter einerley Verhältnis zu Dingen außer ihnen bervorbringen, um darnach ihre Geletze fest zu fetzen. Allein wir bekommen bey jedem neuen Verluch andere Resultate. Heute bewirkt ein Quentgen Rhabarber Laxiren, morgen Erbrechen oder Colik; heute laxirt fie viermal, morgen zehnmal. Heute macht eine gute Gesellschaft uns Vergnugen, morgen Langeweile. Doch mufs uns diese Schwierigkeit von dem Studium der belebten Natur nicht abschrecken, sondern vielmehr unsern Eifer anspornen. Das Studium der Naturiehre der brganischen Welt ist freylich mithiam, aber auch die Ausbeute ift nützlicher und für den Forscher ehrenvoller. Wir muffen die Ursachen der Veranderungen der Krafte auffuchen, die Zeichen derselben festsetzen und dadurch die verschiedenen Resultate, die wir bey det Anwendung von einerley Aufsendingen erhalten, auszugleichen fuchen.

Diese Eigenschaft thierischer Körper, sieh durch die Reize, die auf sie wirken, immerhin abzuändern, ist der organischen Natur vorzüglich eigen, und enthält den Grund ihrer hervorstechenden Vorzüge vor der tödten Natur. Die Kräfte werden nämlich auf die Art abgeändert, dass dadurch die Vollkommenheit des Thieres besördert wird. Die Kräfte der todten Körper undern sieh schwerer, langsamer und nur durch äußere Ursachen

Urlachen ab \*). Wegen dieser Bigenschaft der organischen Natur ift fie finig fich Pertigkeiten und Gewohnheiten zu verschaffen. In ihr liege der Grund der vorzüglichsten Vollkommenbeiten der Thietes und der Menschen. Durch öftere Wiederholung derfelben Action wird die Kraft des Organs fo abgeindert, dass in det Polge dielelbe Handlung weit leichter und Schneller erfolgt. Durch oftere Wieder holungen mehrerer Actionen zu gleicher Zeit oder in einer bestimmten Folge, werden die Kräfte fo gestimmt. dass diese Actionen fich unter einander affociiren. De ber finden wir auch, dass diese Eigenschaft bey organischen Wesen um delto geringer ift, je niedriger fie auf der Stufe der Vollkommenheit ihres Reiches fiches, So wie fie an Vollkommenheit zunehmen, vom Sehimmel bis zum Thier, von den Zoophyten, Gewilrmen und Insekten bis zum Menschen; wächst auch ihre Fähigkeit ihre Krifte durch fich felbst au modificiren. Des Thier andere febneller feine Kafte und modificiret fie leichter nach feinen aufsern Verhältniffen als die Pflanze. und der Mensch leichter els des unvernünftige Thier. le edler die Organe des menschlichen Körpers find, desto vollkommner Wohnt ihnen das Vermögen bey, ihre Krefte abzuändern und au mehrerer Vollkommenheit fie umaustimmen. In den Knochen und dem Zeilgewebe ift diefe Bigensehaft geting, fichter in den Muskeln. Grofs ift fie in den gemeinen Nerven, größer in den Sinn-Merven und ein größeren im Gehish

<sup>\*)</sup> Doch finden wir auch etwas abuliches in der todten Natur. Ein musikalisches Instrument bekommt durch das guteflusspielen einen besieren Ton.

bien. Wie schnell und vollkommen flimmt die menschliche Seele ihre Kräfte durch sich selbst und durch ihre sigene Handlungen um. Fast jede neue Vorstellung, jeder neue Begriff andert das System ihrer Kräfte ab. mischt sich in ihre künstige Operationen ein, und wird eine Kraft kunftiger neuer Producte. Sie bildet durch ihre eigene Handlungen ihre ursprünglich schlummernde und unthätige Kräfte zum hochsten Grade der Vernunft aus. In ihr ift ewiger Wechsel von Urfach und Wirkung: ein Gedanke, eine Vorftellung, eine Begierde drängt die endere. Sie verfchafft fielt durch fich felbft Pertigkeiten, deren Anschauung Restaunen erweckt. Jede Thätigkeit einer Gehirnfaser andert ihre eigene Kraft ab. Ihre Kraft wird schwächer. ftärker, anders gestimmt. Eben die Veränderung erleidet die Vorstellung. Die thätige Gehirnfaser wirkt als ein Reiz auf eine andere, die mit ihr Gemeinschaft bat, und die Action der ersten wird durch die nen entftandene ftarkere unterdrückt. Daher find wir auch nicht im Stande dieselbe Vorstellung, seihft beym hartnäckigsten Vorsatz lang unverändert fest zu halten : es mischt sich immer eine andere, und wäre es such nur die des Vorsatzes, neben ihr ein.

Vermöge dieser Eigenschaft modificirt das organische Wesen seine Kräste nach seinen Verhältnissen mit den Dingen außer ihm. Durch Abänderung seiner Kräste setzt es sich gleichsam mit den Dingen der Welt, mit welchen es in Verbindung steht, in ein gewisses Gleichgewicht, das seiner Fortdauer und der Besördezung seiner Glückseligkeit angemessen ist. Pflanzt man einen Baum umgekehrt, so werden seine Zweige

Wurseln und seine Wurzeln Zweige. Der Mensch lebt auf dem flachen Felde, in Wäldern. Thälern. auf hohen Bergen, auf dem Meere gesund, wird im Morgenlande gebohren, durchfliegt alle Gürtel den Erde und bezahlt im Abendlande ruhig vor Alter der Neur ihren Zoll. Er nähret sich von Brodt und Wurzeln oder von Leckereyen, um welche er alle Zonen ausplündert, und ist bey alter dieser verschiedenen Nahrung gesund. Das Wasser der Seine erregt dem Fremdling eine Art von Ruhr, das der Einwohner ohne Nachtheil geniesst, und der Eingebohrne in Jamaica lebt in seiner verpesteten Lust mässig gesund. worin der Europäer bald erkrankt. Der Körper verträgt die gewaltsamsten Veränderungen und Zerstörungen, wenn sie nur allmählig geschehen, dass feine Kräfte fich mit denselben ins Gleichgewicht ftellen können; dahingegen oft kleine, aber plotzliche Verletzungen ihn tödten. Eine Frau würde sterben, wenn man ihr auf einmal einen Körper von zwölf und mehreren Pfunden in den Unterleib hinein spielte. Und doch häuft sich in der Schwangerschaft eine solche Masse in ihren Eingeweiden an, die sie ohne Nachtheil je ger ohne Beschwerden trägt, weil sie allmählig entsteht und nach Maasegabe ihres Wachsthums sich die Kräfte modificiren und sich gleichsam mit diesem Reiz ins Gleichgewicht stellen. Ich habe einen Menschen gekannt, der mässig gesund war, obgleich eine Sackwasserfucht seine ganze rechte Brusthöhle vollkommen anfüllte und feine Lungen auf diese Seite in eine compacte Masse zusammendrückte \*). Die Pocken-

<sup>?)</sup> Memorab, clinic, Fasc. IV. p. 17.

Frankheit Indert die Capacität gegen dieles Gift fo ab, dass es nie Wieder eine Pockenkrankheit erregen kann. Plötzliche und neue Reize schaden unserer Gesundheit, und alte Gewohnheiten durfen nicht ohne Nachtheil Diötzlich verundert werden.

Die Modificationen der Kräfte thierischer Körper geschehen entweder all gemein im ganzen Körper oder besonders in einzelen Organen desselben, je nachdem die veranlassenden Ursachen dieser Modisiention allgemein oder besonders wirken. Der rechte Arm wird durch Arbeit, das Gebirn bey dem Gelehrsten und der Magen beym Fressen durch Uebung vorzüglich ausgebildet.

Allein obgleich diese Eigenschaft die Quelle der vorzüglichsten Vollkommenheiten thierischer Körper ift: so ist fie auch nicht selten die Quelle vieler Krankbeiten und Gebrechen derfelben. Alle hitzigen und die meiften langwierigen Krankheiten ftehen mehr oder weniger mit diefer Veronderliehkeit thierischer Krifte in Verbindung. Selbst der Grund des nothwendigen natürlichen Todes ist wohl in dieser Rigenschaft Es ist bekannt, dass wir bis jetzt die tu luchen. Nothwendigkeit des Todes nur durch Induction und nicht uns der Einrichtung der Natur thierischer Koeper kennen. Rigidität des Alters ift Symtom, nicht Urfach. 'Auch kennen wir die Urfach nicht, warum Im Alter alles ftarr werden muß. Wahrscheinlicherweise liegt also wohl der Grund des natürlichen Todes in der beständigen Abunderung der Mischung der Materie des thierischen Körpers und feine Kräfte. Er ift gleichlam als ein Schwamm zu betrachten, der unuater-

tmunterbrochen Stoffe aufhimmt und fie wieder von fich ftolst, der einem ewigen Wechlet leiner Mischung unterworfen ilt, fich auflöfet und feinen Verluft wieder erfetzt. Faft in jeden Augenblick undert er feine Krifte ab, und muß auch eben To oft die Mischung feiner Materie abundern, in welcher feine Krufte gegrundet find. Durch unzöhliche Dunftibeher baucht er unaufhörlich feine Beftendtheile von fich ene, und durch eben fo zahliofe Seingeröhren nimmt er fremde Bestandtheile wieder an fich. Selbft die Organe des Körpers Scheinen unter fich in einem befindigen Wechfel feiner Stoffe zu fleben. Nehmen wir nun noch an, das die Reine dwech Verfinderung der Mischung wirken, und erwägen dann des ununterbrochene Spiel zabilofer Muskein, Nerven, Geftise u. f. w.; fo muß in der That die Mifchung eines thlerischen Körpen das veränderlichste Ding unter dem Monde feyn. Bev einer folchen immerwährenden Veranderung des Stode geht endlich die arsprüngliche Natur der Masching zu Grunde.

# **5.** 20.

### Zneytes Gefets. -

Es giebt gewisse Regeln, nach welchen die Veränderungen der Lebenskraft in wohl im ganzen Körper, als in feinen ein telen Organen erfolgen. Diese Regeln werden durch die Ursaphen bestimmt, durch welche die Lebenskraft veränders wird. Nach diesen Regeln fieht die Veränderungen der Lebensbraft mit der Zeit in

in einem gewiffen Verhältniss und ereignen sich in bestimmten Perioden, deren Zwischenräume eine mehr oder weniger abgemeffene Dauer haben.

In der ganzen organischen Natur bemerken wir diesen periodischen Wrchsel. Jede Pflanze blüht, die Früchte relfen, die Thiere begarten sich, tragen und wersen zu bestimmten Zeiten. Das Pferd bekommt in slieben und der Mensch in dreymal sieben Jahren seine Reise. Sogar die ausgepressten Säste des Weinstocks hängen noch diesem periodischen Typus an und gerathen leicht zu gewissen Zeiten des Jahres, z. B. wenn der Weinstock blüht, wieder in Säszung.

Die Kraft verändert sich, wie ich oben (S. 117.)
gelagt habe, entweder dem Grade oder der Natur
nach. Den natürlichen Grad der Lebenskraft, so wie
er der Erhaltung des Individuatins angemessen ist,
werde ich die Stimmung (temperies) und einen
widernatürlichen Grad derselben Milsstimmung
(intemperies) nennen.

Die Veränderung in der Temperatur der Lebenskraft find natürlich, wenn sie zur Besörderung der Vollkommenheit des Thieres abswäcken. Von der Art ift z.B. die Erhöhung der Reizbarkeit in den Geburtstheilen zur Zeit der Pubertät, und in der Gebärmutter pur Zeit der Geburt: Oder sie sind, widernatürlich, serwacken Krankheiten und sind selbst Krankheiten, z. B. bey Entzündungen, Fiebern, Schwerzen.

r Es ist gewisst des die Veränderungen der Tomperatur der Lebenskraft haufiger find, als wir es glauben, und manche Erscheinungen von ihr herrüh-

ten.

ren, die wir gewöhnlich von Reizen sunmittelber ableiten. Giebt man ein Brechmittel: so wirkt es erst
nach einer Viertelstunde, und doch müssen able Reize
unmittelbar bey ihrer Anwendung ihre Wirkung hervorbringen. Beym ersten Ekel geht das Erbrechen,
wenn man es erzwingen will, schwer von statten,
weil die Reizbarkeit des Magena noch nicht hinlänglich und in allen Fasern erhöht ist, In
diesem Zwischenraum wird durchs Brechmittel die
Congestion der Lebenskraft nach dem Magen geleitet,
seine Reizbarkeit erhöht, und diese enthält den nächsten Grund des Erbrechens. Eben die Bewandniss hat
es auch mit den Laxismitteln.

Die Veränderungen der Temperatur der Reizbaskeit find entweder transitorisch, beym Trieb zum
Harnen, zum Stuhigang, beym Erbrechen; oder mehr
anhaltend, bey: Entzündungen, beym Fjeber, bey
der Menstruations Anhaltende Erhöhung detselben
bringt überspannte Wirkungen herver und schwächt
dadurch. Daher die Mattigkeit beym Fjeber und die
Schwächung des Magens von der Ekeleur, die 28
lange fortgesetzt wird.

Einige Veränderungen der Temperatur erfolgen fehnell und oft, andere langsam und selten. In der Harnblase wird die Temperatur der Reizbarkeit schnell und oft des Tages erhöht, eben so auch im Massdarm. In der Gebärmutter nimmt die Reizbarkeit nur alle Monate einmal bey der Menstruation und in der Schwangerschaft nur in neun Monaten einmal bey der Geburt zu, welche aber mit der monatischen Eachöhung zusammen trifft. Selbst der Hunger, die Vera

dieunng; die Absonderung des Mingenfielte, der Gelle la.: L. w. scheinen mit solchen periodischen Congestionen der Lebenskraft in einer gewissen Verbindung zu flehen.

Die Veränderung der Temperatur der Lebenskraft ereschieht entweder allgemein in allen Organen des Borpers au gleicher Zeit, oder Grellich in dieses und jenen einzelnen Organen deffelben. In einem vollkommenen Fieber ift eine allgemein erhöhte Tenperatur der Lebenskraft in allen Organen vorhanden \*). Allein ein jedes Organ lebe für fich, hat seine einene Milehung und Webienziehung zu andern Stoffen kann alfo auch für fich Veranderungen erleiden . en Welchen die übrige Oekonomie keinen Theil nimmt. Bur Zoit der Puberilit, in der Schwengenschaft, bey der Monftrustion ist allein in den Gebrutztheilen die Pemperatus der Lebengkraft erhöldt. Nach dem füns Sind vierzigften Jahre verliere die Gebermutter einer Fron fest gant thre Lebenskraft, wenn diefelbe gleich in allen übrigen Organen volkkommen forts Eruert. Zawoilen finden wir eine fo fpecielle Verinderung der Temperatur, dals fie fich nur auf biole einfache Organe erstreckt, aus weichen ein vollendetes Grein aufammengesetzt ift. Ber der Menftruntion ift die Reitberkeit der Geftlee , bey der Geburt die Abisbarkeit der Palem der Geburmuster erhöht. Besen Caturch find die Britlen fehr reinber .. aber die Nerven abgedumpft, die Nase Rieft; sone riecht nicht. siness amountifchen Auge erregt oft das Licht Schmern und raded doch nicht gefeben. Aus diesem Gesetze müllen

A Menorabil. clin. Fasc. IV. 107.

mussen, z. B. dass Entzundung ohne Schmerz, und Schmerz ohne Entzundung, irrereden ohne Congestion des Bluts nach dem Gehirn u. s. w. statt finden können.

Die Grade der Veränderung der Temperatur find fehr verschieden, nach den verschiedenen Zwecken der Natur. Während der Menstruation ist der Gradder erhöhten Reizbarkeit der Gebärmutter geringer, zur Zeit der Geburt stärker.

Endlich erfolgen die Perioden der veränderten Temperatur der Lebenskraft in abgemessenen Zeiträumen oder nicht; sie und fest oder veränderlich, kurz oder lang. Einige Perioden stellen sich zu bestimmten Zeiten ein und dauern mehrere Lebensjahre hindurch fort, z. B. der erhöhte Zustand von Kraft in den Geburtstheilen und in den Brüsten der Weiber nach der Pubertät. Die Lebenskraft der Brustdeüse ist bey der Frucht stark, nach der Geburt stirbt sie allmählig ab, dass sie nicht einmal so viel Kraft behält sich selbst zu nahren, und deswegen zuweilen die ganze Drüse verlohren geht.

Die Regeln, nach welchen die Perioden der Veränderung der Temperatur der Lebenskraft erfolgen, und die Uzfachen ihrer Veränderung, durch welche diese Regeln bestimmt werden, sind schwerlich alle bei kannt, Ich will einige derselben angeben,

1) Nach dem Lebensalter andert fich die Reizbarkeit entweder allgemein, oder doch in einzelen. Organen des Körpers ab. In den Kinderjahren ist die Reizbarkeit im Allgemeinen betrachtet am größten a mit der Zunahme des Alters nimmt sie ab., und im Arch. f. a. Phys. L. Bd. I. Haft.

hohen Alter wird fie endlich ganz ftumpf. Allein auch im Gegentheil giebt es bey Kindern Organe, die wenig reizbar find und erft Leben in der Folge der Zeit bekommen. Vermöge diefer mit dem Lebenseiter erfolgenden Veränderung der/Reizbarkeit, wird die allmähliche Ausbildung des Körpers bewirkt. Bey und durch die Conception wird im Keim die Irritabilität des Herzens, des Gehirns und des Rückenmarks erhöht. Deher bilden fich diese Theile zuerft aus. In den Kindere jahren find die Gefäse der Lungen und im vollendeten Alter die Humorrhoidal-Gefässe am reizbarften. Im fiebenten Monst nach der Geburt wird die Reizbarkeit der Kinnlade erhöht und die Zehnarbeit beginnt, die nach viermal fieben Monaten geendiget ift. Im fiebenten fahre bekommt die Kraft der zweyten Ordnung der Zähne eine ftarkere Temperetur. Zwischen dem zwolften und sechzehnten fohre nimmt die Reizbarkeit der Geburtstheile und Brufte an, fie erwachen auf einmal! gus ihren Sehlummer, bilden fich aus nahren fieh. beffer, wirken als Geburtstheile. Nach dem funktigften Jahre flirbt die Reizbarkeit der Gebarmutter bey den Weihern wieder ab, 'dass fie fast ale eine todte, unnütze Burde zu betrachten ift. Hierher gehören auch die Stufenjahre, das 7te, 14te, 21fte und 63fte Jahr,. die man für gefährlich halt. Wir haben viele Beyspiele, dass Menschen an ihrem Geburtstage oder ganz: in der Nähe desselben gestorben find, oder wichtige Krankheiten gehabt haben. Saumaife \*) bekam in: feinem 38ften Jahre zum erstenmat und von nun an eile decy Jahre das Fieber, welches ihn fiebenmal fo hart:

八 Teện a. a. O. S. 24%.

ingriff, doss die Aerzte an feinem Aufkommen zwelfelten. Eine schöne Liste der Sterblichkeit nach den Lebensultern berechnet, hat uns Tosta \*) mitgetheilt. Mit dem hohen Alter und beym Marasm erlöscht die Reizbarkeit aller Theile fast ganz.

2) Aendert fich nach den Taga-und Jah, rezzeiten die Temperatur der Reizbarkeit. Ohne Zweisel hat dieser Wechsel der Lebenskraft, der fich nach dem Tags- und Jahreszeiten richtet, vorzüglich in aufseren Urfachen, namlich in den täglichen und jährlichen Veränderungen der Atmo-Inhare ihren Grund. Die Atmosphäre ift gleichsam eln Magazin feiner Stoffe, die in ihr überall mancherley periodische Veranderungen erleiden. Aus der Atmosphere werden dem Thiere diese Stoffe migetheilt und zwar nach dem Verhältniss, in welchem sie sich in der Atmosphäre befinden. Der periodische Wechsel der Luft-Electricität des Lichts, der Warme u. f. w. in der Atmosphäre kann ähnliche periodische Wirkungen in dem thierischen Korper hervorbringen. Allein die Atmosphure wirkt nicht absolut, fondern relativ nach der Capacitat des Korpers. Daher kann der veranderte Zustand der Luft nicht allein die Petioden der Tempetatur der Reizbarkeit bestimmen. Der thierische Korper modificirt die Wirkungen der Atmosp are vermöge der verschiedenen Wahlanzichung, die er und seine Organe zur Aufnehme feiner Stoffe befitzen. der menfehliche Korper diese Einrichtung nicht, fo wire er ein wahrer Wetterprophet. Nur wenn feine Gelandheit verletzt, einzele Organe detfelben ge-

\*) Telta a. a. O. S. 257.

schwächt, und ihre regelmälsige. Wahlenziehungen verändert find, wirkt die Atmosphäre mehr nach ihrer absoluten Kraft, und die kranken Theile werden verandert wie die Witterung verändert wird. Wir muffen uns daher wohl hüten die periodischen Veränderungen der Lebenskraft nicht allein nach dem Wechsel der Zeit zu bestimmen. Der Mensch undert die Einwirkungen der Aussendinge gegen fich durch sich selbst ab. und modificiet die Wirkungen derselben nach seinem Individuum. Schwerlich werden wir daher jemals zwischen Berometer, Electroskope und der Temperatur der Lebenskraft eine feste Harmonie herausbringen. Auch müllen wir bey der periodischen Veranderung der Lebenskraft die specifike Reizharkeit der Organe nicht aus den Augen verlieren, vermöge welcher gewiffe Bufsere Urfachen in diefem, und andere in einem anderen Organ des Körpers eine Veränderung der Temperaenr hervorbringen. Warme hat 2. B. eine specifische Wirkung auf die Reisbarkeit der Leber; daber im Sommer und Herbit Gallenruhren , Leberentzundungen und Gallenfieber entstehn. Die periodileben Veranderungen, der Reisbarkeit,, die fich nach den Tage- und Jaherszeiten richten, find folgende:

a) Die jährlichen Veränderungen der Reizbarkeit, die fich besonders nach den Jahresvierteln, nämlich nach den Tag- und Nachtgleichen und den Sonnenwenden richten. Wir bemerken während des Venlause eines Jahres eine gewisse.
Regel in der allmähligen Succession der Krankheisen,
der Entzündungs- und Katarrhalfieber, der Gallonkeankheisen, Ruhren und Gallensieber. Sydenham

fagt von der Gallenkrankheit, dals fie fo regelmälsig, wie die Schwalbe zu ihrer Zeit im Sommer, fich einfinde. An den Tag - und Nachtgleichen bekommen die Wahnsinnigen gerne heftigere Anfalle, und die Jahresviertel find für Personen, die eine verdächtige Gelundheit haben, für Schlagflüslige, Wassersüchtige, Sehwindsüchtige gefährliche Perioden des Jahres. Die Sonnenwenden und die Tag - und Nachtgleichen, fagt Hippocrates \*) find die gefährlichften Zeiten des Jahres. Lancisi hat bemerkt, dass in diesen vier . Jahreszeiten zu Rom die häufigsten und plotzlichsten Todesfalle vorfielen. Piquer fegt dasselbe von Spanien, und Hoffmans behauptet, dass der Marz und October in Deutschland die beiden todtlichsten Monnte find. Auch die Ansalle der Gicht, des Podagra's, des Hüstweh's, der Hemicranie und der Epilepsie stehen mit diesen Jahreszeiten in einer gewissen Verbindung. Teff a \*\*) erzählt ein Beyspiel von einem Manne, der über 30 Jahr alt war, und von seinem Jünglingsalter an alle Jahre am Johannistage die Fallsucht bekam. Beym Podagra \*\*\*) bemerkt man ebenfalls einen regelmalsigen Gang, der fich nach den Jahreszeiten richtet.

b) Monatliche Aenderung der Temperatur der Lebenskraft. Die Wurmzufälle, die Belggeschwülste und Wassersuchten nehmen mit dem Monde zu und ab. Die Paroxysmen der Nervenkrankheiten richten sich häusig nach dem Wechsel des Mondes. Ich habe einen Menschen gekannt, der regelmäsig

<sup>\*)</sup> De aere, aquis, et locis, p. 72. Feef. cl. III. - Spacugels Apologie des Hippokrates, B. II, S. 476. \*) A. 2. O. S. 244.

<sup>\*\*\*)</sup> Telta 2, 4. O. S. 245.

mässig im Neumonde zu bestimmter Stunde des Nachts Anfalle einer krampfhaften Engbrüftigkeit bekam. Ich kenne Kinder, die im zunehmenden Monde entweder gar nicht, oder äusserst unruhig schlafen, träumen, fich herumwerfen, sprechen und im Schlase aufstehen. Bey den Weibern kommt die Reinigung alle Monate. Der Verlauf der Schwangerschaft endiget sich mit 10 Monaten. Selbst während der Schwangerschaft äussern fich noch Spuren der monatlichen Perioden, bringen gern allerhand kleine Beschwerden, im sten und 4ten gerne falsche Wochen hervor, und mit der soten Periode erfolgt die Geburt. Beyspiele, dass auch Manner regelmässig alle Monate Hämorrhoiden, Blutharnen oder Blutbrechen bekommen, find nicht felten \*)., Sametorins \*\*) fagt, dass der Körper eines Mannes bey gelunder und müsiger Kost alle Monate um ein oder etliche Pfunde schwerer und gegen das Ende des Monats wieder leichter werde, durch Abgang eines mehrern und trüberen Urins. Diemerbroeck bemerkte, dass die Pest zur Zeit des Neu - und Vollmondes jedesmal einen höheren Grad von Bösartigkeit annahm.

c) Der tägliche Wechsel in der Temperatur der Lebenskraft. Der Puls wird gegen Abend geschwinder, nicht durch die directe Wirkung der Reize, denn Reize wirken gleich, sondern durch Erhöhung der Reizbarkeit, die vom Morgen bis zum Abend allmählig ersolgt. Regelmässig wechselt bey Menschen in 24 Stunden der Zustand des Schlass und des Wachens ab. Die aufgehende Sonne erweckt alle

S. Tefts S. 223. desten Epistol, de re medic, et chirurg. Epist, V. Berrar. 2781.

<sup>\*\*)</sup> Aphorism, LAVI.

im,

Thiere ans ihrem Schlummer, selbst die Blüthen öffnen ihr ihren Busen. In der Morgenzeit entsteht Trieb zur Liebe, Pollutionen, Erectionen, selbst bey kleinen Knaben. Tripperpatienten haben nach Mitternacht die meisten Schmerzen, der Schwindsüchtige schwitzt in der Morgenzeit; die meisten Patienten an hitzigen Fiebern sterben nach Mitternacht; die venerischen Knochenschmerzen sind des Nachts am stärksten. Allein in einem gesunden Körper, der den Wirkungen der Aussendinge den gehörigen Widerstand entgegen setzt, sind die täglichen Veränderungen der Atmosphiste nicht sehr bemerkbar, aber desto sichtbarer bey Krankheiten. Besonders zeigt sich dieser tägliche Wechsel deutlich in Fiebern \*).

Die täglichen Veränderungen der Temperatur der Lebenskraft find nicht an jedem Tag gleich, sondern as ist höchst wahrscheinlich, dass um den andern Tag die Veränderungen der Temperatur der Lebenskraft stärker und die gleichen und ungleichen Tage an Intensität der Temperatur sich gleich sind. Am Tage, wo die Erhöbung der Temperatur am stärksten ist, brechen die hitzigen Krankheiten aus. Von ihrem Ansange an bis zu ihrer Höhe steigt zwar die Erhöhung der Reizbarkeit

<sup>\*)</sup> Such a law, fagt Callen (first lines T. I. p. \$7.) feems to be that which subjects the seconomy in many respects, to a diurnal revolution. Whether this depends upon the original conformation of the body; or upon certain powers constantly applied to it, and inducing a habit. I cannot positively determine; but the returns of sleep and warching, of appetites and excretions, and the changes which regularly occur in the state of the pulse, show sufficiently, that in the human body a diurnal revolution takes place.

Im Ganzen immer fort; allein dem Tege des Anfangs entsprechen die folgenden ungleichen Tage an Hefrigkeit. Daher find am gren, 5ten, 7ten und 9ten Tage die Anfälle am ftärksten. Mit dem heftigsten Anfall erfolgt die Krife, also am ungleichen Tage. Daher die kriti-Schen Tage, \*). Bey gelinden kalten Piebern kommt nur an dem ungleichen (herrschenden) Tage ein Fieber (febris tertiana) und der gleiche oder gelinde Tag ist key. Bey hestigeren kalten Flebern kommt nicht allein an dem ungleichen Tage (wo die Temperatur am Abrikften ift), sondern auch am gleichen Tage ein Fleber (febris quotidiana), allein die Paroxysmen der ungleichen Tage find heftiger als die Paroxysmen der gleichen Tage. Auch pflegen die Anfalle der gleichen Tage, wenn die Heftigkeit des täglichen Fiebers ab. nimmt, wegzubleiben und desselbe Fieber in ein dreytägi-

Tich habe mehrmals folgenden Typum hitziger Fieber beobachter. Am erften (herrschenden) Tage Anfang des Fiebers, Schlaflofigkeit, Kopfschmerzen, Phantalie. zweyten Tage in der Exacerbation dieselben Zufalle mit derselben Heftigkeit als am ersten Tage. Die Zufalle, die nach der Regel hitziger Fieber steigen sollten, waren am gweyten Tage nicht heftiger als am ersten, weil die Reizbarkeit an diesem Tage nicht so sehr erhöhet war. In der dritten Bracerbation diefelben Zufalle aber weit hefriger, weil das Fieber im Steigen und es der herrschende Tag war. Der vierte Tag wie der dritte. In der fünften Exacer-Bation befriges Fieber, Kopfichmerz, Schlaftofigkeit, Raferey, Convultionen. Der sechste Tag wie der funfte. Die fiehente Exacerbation die allerhefrigste, Kopflohmerz, Schlaflofigkeit, starke Raserey und Convulsionen. Bruch des Fiebers. Am achten Tage Schlaf ohne Phantalie. Am neunten Tage Schlaflofigkeit, Kopfichmerz und Phantalie, keine Convulfionen. Am sehnten Tage Schlaf. Am eilten Tage Schlaflofigkeit und Kopfichmers ohne Phantalie. Völlige Wiederkehr der Gefundheit.

rägiges überzugehen. Wegen diefer Aehnlichkeit, die die Paroxysmen der täglichen Fieber an den gleichen und ungleichen Tagen haben, hat man ganz die Existenz täglicher Fieber laugnen, und fie für doppelte dreytägige Fieber erkfüren wollen. Allein man fiehe leicht, dass diese Meinung keinen reellen Grund hat. Biutfitifie und ahnliche Zufelle dauern gerne drey Tage \*), und die Regeln der Weiber fliesen entweder 3, 5 oder 7 Tage, so dass also in einem herrschenden Tage der Blutflus anfängt und mit demfelben fich endi- ' get. Wird die thierische Ockonomie fehr verletzt: so wird diele tägliche Aenderung der Temperatur undeutlich, und man bemerkt alsdenn z. B. beym anhaltenden Fieber keine Remiffion mehr. Wenn aber die Heftigkeit des Fiebers wieder abnimmt: fo zeigt fich de Remission oder die tägliche Veränderung der Temneratur wieder deutlich, und des anhaltende Fleber verwandelt fich in ein nachlaffendes.

- 3) Erfolgen die periodischen Verändezungen der Lebenskraft durch innere, im Körper vorhandene, Reize. Dahin rechne ich die Erhöhung der Reizharkeit in der Harnblase und im Mastdarm zur Zeit, wo in diesen Organen Trieb zur Ausleerung sich äusert.
- 4) Werden sie bestimmt durch Gewohnheiten und Associationen. Ansags wird durch irgend eine zusätlige Ursach zu einer bestimmten Zest eine Congestion seiner Stosse in Irgend einen Theil bewirkt, durch welche seine Reizbarkeit erhöht wird. In der Belge wird diese Congestion habitueil,

<sup>\*)</sup> Tefta a. s. O. S. 225.

Der Schlaf zeiget sich bey vielen Menschen zur bestimmten Stunde, so auch der Hunger, und wenn sie in der Stunde nicht essen und schlasen, so vergeht Sahlas und Hunger wieder. So werhält es sich auch mit dem Triebe auf Stuhlgang und Urin. Testa\*) arzählt ein Beyspiel von einem Menschen, der in gestunden Tagen immer des Abends zu Stuhle zu gehert gewohnt war. Er bekam Verstopfung. Testa vere schrieb ihm drey Tage lang Laxirmittel, die er das Morgens nahm, allein sie wirkten alle drey nichts. Dann gab er ihm am Abend eine gelinde Purganz, also zur Zeit, wo die Reizbarkeit seines Darmkanah gewöhnlich erböht war, und diese machte sogleich offnen Leib.

Ich kann mich nicht enthalten, hier die Empirie, zu berühren, nach welcher wir Quantität und Zeit bestimmen, in welcher wir Arzeneyen geben. Und doch sind diese keine so gleichgülrige Dinge. Warum geben wir alle Stunde, warum einen Efrischelt welt von einer antiphlogistischen Potion? Die periodifischen Veränderungen der Temperatur müssen die Zeit, und der Grad ihrer Veränderung die Dose bestimmene Wir würden unendlich mehr Gutes stisten, wenn wie mit diesen Veränderungen des Körpers die Zeit und Dose der Medicamente in ein hermonisches Verhälteite bringen könnten.

Temperatur der Lebenskraft auch abhäm gig zu seyn von dem Kinflusa des Szeland

<sup>\*)</sup> A. a. O. S. 196.

Das Seelen Organ kann die Reizbarkeit gewisser Theile erhöhen und erniedrigen. Wir können fast immer Harn lassen und den Trieb zum Harnen und Stuhl sür eine Zeitlung wieder unterdrücken. Der Hypochondrist empfindet in jedem Theile seines Körpers Schmerz, auf welchen er durch Entschluss die Ausmerksamkeit seiner Seele richtet.

Wenn der Mensch gesund ist und gesund bleiben soll: so muss der Wechsel der Temperatur der Lebenskraft nach einer bestimmten und nothwendigen Regel, die mit seiner Gesundheit in einem guten Verhältniss stehet, erfolgen. Die Aenderung der Temperatur muss im gesunden Zustande regelmässig nach allen ihren Verhältnissen erfolgen, nämlich:

- a) In Ansehung der Zeit; sie muss zur rechten Zeit, nicht zu frühe nicht zu spät geschehen.
- b) In An fehung der Zahl, nichtzu oft oder tu felten.
- c) In Ansehung der Stärke, nicht zu schwach noch zu stark seyn.
- d) In Ansehung der Theile im rechten Theil, entweder in allen, oder in einem einzeln und bestimmten Theil erfolgen. Beym Blutspucken von Amenorrhoe entsteht die monatliche Veränderung der Reizbarkeit in einem unrechten Theile in den Lungen, da sie in der Gebärmutter sich ereignen sollte.
- e) In Ansehung des Reizes mus sie endlich durch die gewöhnliche Reize erfolgen.

Wenn diese Gesetze, nach welchen der Wechsel der Temperatur der Reizbarkeit im gelunden Zultande fich richten mule, umgestolsen find, und ihre Ver-Enderungen nach andern Regeln erfolgen; so ift der Mensch krank. In Krankheiten, besonders in hitzigen Fiebern, fehlt dieser bestimmte und regelmäsige Wechfel der Temperatur, die Veranderungen erfolgen nicht zur rechten Zeit durch folsche oder zu leichte Reize, in den unrechten Organen, halten ihre Zeit nicht, find zu stark oder zu schwach und arten überhaupt in mehrere dergleichen andere Unordnungen aus. Aus diefer Quelle entspringen in hitzigen Fiebern Krumpfe, Schmerzen, Schlaflofigkeit, Schlaffucht, Congestionen, Entzündungen und Rafereyen. Schon vor dem Ausbruche hitziger Krankheiten bemerkt man diese Unregelmässigkeit in dem Wechsel der Temperatur der Lebenskraft, der Schlaf ift unruhig, der Appetit irregular, die Excretionen unordentlich und die Menftruation weicht von ihrer naturlichen Ordnung ab. Besonders scheint in der Hysterie, Hypochondrie und in den Nervenkrankheiten überhaupt dieser regelmalsige Wechsel der Temperatur der Lebenskraft geftort zu feyn. In Nervenkrankheiten andert fich die Reizberkeit zur unrechten Zeit, im unrechten Organ, zu ftark, durch zu leichte Reize, und von diefer Unordnung in der Temperatur' rühren fehr viele Symptome dieser Krankheiten her. Im Alter, iwo alles wankt, wankt queh diefer regelmälsige Wechsel und deswegen können alte Personen nicht ichlafen, ichlafen kurse Zeit, konnen den Hern nicht los werden u. f. w.

#### §. 21.

#### Drittes Gesetz.

Wenn mehrere thierische Organe, die mit einander in Gemeinschaft fehen, in einer gewiffen Ordnung, nämlich zu gleicher Zeit oder in einer unmittelbaren Folge zusammen wirken, und diefe vereinigten Wirkungen in derfelben Ordnung oft wiederholt werden: fo werden dadurch diese Organe so mit einander verbunden. da fawenn eins aus der verbundenen Menge durch eine aufällige Urlach in Thatigkeis gesetzt wird, die andern eine Neigung haben wieder mit zu wirken. Ihre Thatig-Reit begleitet oder folgt gerne auf die Thatigkeit des gereitten Organs. Uebri-Bens ift es einerley, ob die Thutigkeiten durch Vorstellungen oder durch Bewegungen fichtbar werden, nur muffen die Organe, deren Thatigkeiten fich gegenfeitig. erregen follen, eine gewisse Gemeinschaft mit einander haben.

Diese Kigenschaft thierischer Organe, dass sie einer Neigung behalten, gesellschaftlich wieder zusamment zu wirken, wenn sie ehemels so gewirket haben, nennen wir das Associationsvermögen (Verkettung) derselben. Es ist eine Eigenschaft nicht nur der Organe thierischer Körper, deren Thätigkeiten durch Varstellungen siehtbar werden, sondern auch solen.

cher Organe, die fich durch Bewegung tulsern .. Vorstellungen affociiren fich mit Vorstellungen, Bewegungen mit Bewegungen, und beide Arten thieri-Icher Thätigkeiten, nämlich Vorstellungen und Bewegungen, verketten fich fo mit einander, daß fie fich gegenseitig erregen. Sie affociiren fich in derselben Ordnung, in welcher fie oft wiederholt wurden. Wirken mehrere Organe oft zu gleicher Zeit zusammen, so bilden sich dadurch associirte, gleichzeitige thierische Thatigkeiten (Haufen und Gruppen der felben); wirken fie in einer bestimmten Folge zusammen: so werden dedurch affociirte successive thierische Thatigkeiten (Züge derselben) formirt. Wenn Vorstellungen Bewegungen und Bewegungen Vorstellungen erregen, so kenn man diese Association thierischer Thatigkeiten einen Zirkel nennen. Unsere Bewegungen beym gehen und fprechen, beym tanzen und fechten und andern mechanischen Künsten find folche Gruppen und Zuge affociirter thierischer Muskelbewegungen, die durch Uebung zu einer barmonifchen Zusammenwirkung gestimmt find. Großer Vortath gut affociirter Bewegungen, die fich auf einen Gegenstand beziehen, macht bey einem Thiere Kunft und großer Vorreth gut affociirter Vorstellungen, die Ach auf einen Gogenftand erftrecken, macht bey dem Menschen Wiflenschaft aus. Beide, Bewegungen und Vorstellungen, werden durch Thatigkeiten

<sup>\*</sup> Ich freue mich, die Erfahrung, dass auch die Bewegungen in fish eben so wie die Vorstellungen nach bestimmten Gesetzen associiren (s. Rürmer l. c. s. 16), von Darwijs (l. c. i. B 343. S.) bestätiger, und durch die sinnreichsten Beyspiele erleutert zu finden.

des Cshirns erregt, und Künstler und Gelehrte find fich darin gleich, dass sie sich eine große Fertigkeit bestimmte Gehirnschwingungen zu verrichten, erworben haben.

Das Mittel, durch welches Allociationen wirke hich werden, ist öftere Wiederholung des Zuisammen wirkens mehrerer Organe in einen ley Ordnung. Je öfter thierische Thätigkeiten wiederholt, je öfter sie in einer bestimmten Ordnung wiederholt werden, desto sester gründet sich die Association.

Einige Bewegungen und Vorstellungen assoeinen sich leicht, z. B. die gemeinschaftliche Wirkung der Beuge - und Streckmuskeln; andere associiren sich im Gegentheil weit schwerer. Die Ursache davon liegt im der Art der Verbindung der Organe, deren Wirkungest vereinigt werden sollen, die entweder leicht und nahe, oder schwer und entsernt ist.

Die Bewegungen associiren sich, wie die Vorstellungen nach einerley Gesetzen durch östere Wiederscholung. Dieses werden wir wemiger sonderber sinden, wenn wir uns erinnern, dass beiderley Arten shieristeher Erscheinungen, nämlich Vorstellungen und willte kührliche Bewegungen, durch Actionen eines und eben. desselben Organs, nämlich des Gehirns, wirklich werden, siehe Büttner §. 5. u. 16.) Allein die Hirnwirkungen, die Bewegung erregen, werden nicht vorgestellt, weilt ihre Vorstellung keinen Zweck hat. Sie werden durch Bewegung in den Muskeln und eben deswegen nicht durch Vorstellungen sichtbar. Daher bekommen Gruppen und Züge associirter Bewegungen das Anschn alen

entständen sie zufällig in einer bestimmten Verbindung. Wir nennen diese Beschäffenheit thierischer Bewegungen mechanische Fertigkeit derselben, ob wir uns gleich nichts bey diesen Worte denken. Denn die Associationen der Bewegungen sind höchst thierisch und bey ihnen ist nicht mehr oder weniger Mechanism vorhanden, als bey der Association der Vorstellungen.

Eine erregte Bewegung aus einem Zuge oder einer Eruppe associirter Bewegungen erregt die übrigen mit verbundenen Glieder des Zuges oder der Gruppe in eben derfelben Starke, die fie felbft bat. Eben dieses gilt auch von den Associationen der Imagiation. Allein eine Vorstellung der Sinnen oder des Gemeinge-Rihls aus einem Zuge oder Zirkel affociirter Vorstellungen erregt die mitverbundenen schwächer, nicht als Empfindungen, sondern als Imagination. Wir eine Rose sehen, so lieben wir auch Vorkellung ihres Geruches, allein eine schwächere, vermöge der Imagination, als wenn wir sie wirklich riechen. Die Urlache dieler Erfahrung ift die, dass die Thuigkeiten unserer Sinnorgane und des Gehiens, die durch Bussere Urfachen erregt werden, ftarker find als die Thatigkeiten derselben, die von innen her, durch Restexion? des Gehirns erregt werden.

Associirté Vorstellungen und Bewegungen, die unsprünglich nicht anders als durch den Reiz des Willens erregt werden konnten, werden durch häuffige Wiederholung immer mehr von der Herrschaft und Leitung unsers Willens befreyt. Die Glieder des Züges oder der Gruppe bestömmen in sich selbst des Vermögen, dass eine des

andere in einer bestimmten Ordnung erregen kann. ohne dass der Wille dazu mitwirkt. Einige thierische Thätigkeiten werden nur zum Theil, andere ganz und gar von der Herrschaft des Willens durch Affociation los gemacht. Auf diesem Weg erhalten unsere Bewegungen Leichtigkeit, Freyheit, Fertigkeit und Ründung, die wir fo fehr an ihnen lieben. Ein furchtsamer Menich, der in einer ungewohnten Gesellschaft jede Bewegung und Stellung seines Körpers durch seinen Willen zu ordnen fucht, fällt auf durch eine Erscheinung, die wir Steifigkeit nennen. Wer aber im gesellschaftlichen Leben ohne die Mitwirkung des Willens die Stellungen und Bewegungen seines Körpers durch blosse Association ordnet, ist frey, natürlich, ungezwungen. Einem folchen Menschen eignet der Franzose un sir degage zu, weil seine Ber wegungen von den Einflus des Willens los gemacht find.

Dass die Fertigkeit unserer Dewegungen von Association und nicht von der unmittelbaren Einwirkung der Vorstellungen abhängt, läsat sich durch eine Menge von Thatsachen beweisen. Bewegungen, die nicht associate, oder die andern Associationen zuwider sind, können wir nicht ohne die grösste Schwierigkeit, wenn gleich die Vorstellungskraft äusserst thätig dabey ist, verrichten. Es wird uns schwer gelingen, mit der Hand links und mit dem Fuss rechts einen Zirkel zu beschreiben, oder mit der einen Hand horizontal, mit der andern vertical die Lust zu durchschneiden. Viele Züge und Gruppen von Bewegungen und Vorstellungen, erwecken sich gegenseitig desto leich Arch. s. 4. Phys. 1. Bd. 1. Heft.

ter, je weniger die Vorstellungskraft und der Wille sieh mit hinein mischt. Der stotternde stottert am meisten, je weniger er es will. Je hertnäckiger wir uns auf ein entsallenes Wort besinnen, desto mehr entsernen wir uns von demselben. Wenn uns in einem musikalischen Stück einige Theile der Association entwischt sind, so sinden wir den Zusammenhang des Zuges desto leichter wieder, je nachlässiger wir das Stück wiederholen.

Einige Gruppen und Züge der Bewegung werden anfänglich durch successive oder gleichzeitige physiche Reize erregt, z. B. die peristaltische Bewegung der Gedärme, die Bewegung der Herzohren, Herzkammern und Arterien, andere werden durch den Reiz des Willens und der Vorstellungen erregt, z. B. die Erlernung mechanischer Künfte. Wer drechseln lernt, bestimmt im Anfange jede Richtung des Meissels durch Vorstellung, in der Folge sitzt sein Wille auf der Spitze seines Meissels. In der Folge, wenn fich erst die Gruppen, Zirkel und Züge unserer Bewegungen associirt haben, können wir sie wiederholen, ohne dass die Vorstellung weiter, als hochstens zur Erregung eines Gliedes in der Kette mitwirkt. Sie kann fich daher auch zu detselben Zeit mit ganz andern Dingen beschäftigen. Haben wir uns erst durch den Reiz des Willens in Bewegung gesetzt: so gehn wir ohne Mitwirkung der Vorstellungskraft, die sich jeder Beschäftigung überlassen kann.

Unzählige solcher Zirkel, Züge und Gruppen thierischer Bewegungen können zu gleicher Zeit in einem Individuum vor sich gehen, ohne sich unter einander

zu verwirren oder die Vorstellungskraft in ihren Operationen zu ftoren. Sie find losgemacht von der Einwirkung des Willens, und erregen fich felbst gegenseitig durch ihre eigene Thätigkeiten. Bey einem Spaziergange mit einem Freunde gehen die peristatischen Bewegungen der Gedärme, die Bewegung des Herzens und der Gefüsse, die abwechselnde Action der Streck - und Beugemuskeln der untern Extremitäten die Sprachorgane und die Ideenzuge samtlich zu einer Zeit ihren Gang, ohne in Verwirrung zu gerathen. Bey der Erlernung des Klevierspielens muss ein Ideenzug der Noten, zu gleicher Zeit ein anderer Zug von Bewegungen bey Rührung der Tangenten fich affo. ciiren. Beide Züge, der Zug von Vorstellungen und der Zug von Bewegungen, müssen fich wieder unter einander verketten. Hierzu kommt oft noch ein anderer Zug von Bewegungen in den Sprachorgenen hinzu. wenn der Spieler fein Spiel mit Gesang begleitet.

Schwach verkettete Züge werden unterbrochen, wenn ein stark geketteter Zug sich einmischt. Ein Kind, dass zuerst zu gehen versucht oder eine Some nambüle, die gesährliche Oerter ersteigt, sällt, wenn man ihre Namen nennt. Das Schlucksen hört auf durch eine überraschende Idee und die verkettete Gruppe von Bewegungen beym Niesen, die durch einen Reiz der Nasennerven erregt wird, kann nicht zu Stande kommen, wenn unsere Seele das bevorstehende Niesen mit Ausnerksamkeit erwartet. In so sern wir in gewissen Fällen durch unsern Willen stärkere Züge von Associationen erregen können: haben wir das Vermögen auf diese Art andere Züge nach Willkühr zu unter-

brechen, die an und für sich habituel und von der Einwirkung des Willens befreyt sind. Unsere Imagination verfolgt den Zug ihrer Vorstellungen, und es ist keine Ursach da, warum dieser Zug unterbrochen werden soll. Wirkt aber während ihrer Beschäftigung plötzlich eine starke sinntiche Idee auf das Gehirn, so ist der Zug der Imagination unterbrochen, und es hebt ein anderer an. Neu erregte und stärkere Actionen unterdrücken die Thätigkeit der Lebenskrast in einem andern Theile.

Von unserer Entstehung an associiren sich bey ins Gruppen und Züge von Vorstellungen und Bewegungen, die in der Folge, wenn fie dem Zweck unferes Wefens angemeffen find, zu unferer Erhaltung und Beforderung unserer Glückseligkeit dienen. Einige von diesen affociirten Thatigkeiten ftehn zur Difpolifon unseres Willens bereit; andere find von dem Einflus des Willens losgemacht. Einige Zuge und Gruppen konnen wir willkührlich, entweder ganz. oder in einzelen Theiten dadurch, dass wir ein Glied derselben erwecken, wieder hervorbringen. Andere Gruppen und Zuge find aber fo mit einender verkettet, und von dem Einflus des Willens ganz losgemacht, das sie demselben nicht weiter gehorchen. Der ganze Zug erscheint wider unsern Willen, wenn ein Glied in der Kette dellelben zufälliger Werle erregt ift. Als Beyspiele dienen die gleichzeitige Bewegung beider Augen, beider Sterne, das Blinzen der Augenlieder bey Annäherung eines fremden Körpers. Wir können den ersten Buchstaben des Alphabete nicht denken, ohne dass uns der zweyte ohne unsern Willen mit

vorgestellt wird \*), und uns den Geschmack eines Weins nicht vorstellen, ohne dass wir zu gleicher Zeit an die Farbe desselben und an das Gefals erinnert werden, worin er fich befindet. Der Wille ift hier ganz ohne Wirkung, sein Reiz ist schwächer als der Reiz der Association. Alle diese thierische Thätigkeiten, die durch ihre Affociation fich von der Herrschaft des Willens losgemacht haben, haben ihre moralische Freyheit verlohren. Gewisse Thatigkeiten des Gehirns, die einen vorzüglichen Grad von Stärke haben - welcher durch Verlangen oder Abscheu sichtbar wird, find mit dem Willen nothwendig und habituell associire und bestimmen ihn, dass er als Reiz andere Gruppen und Züge thierischer Thätigkeiten erregen mus, wenn nicht etwa diese Association durch einen andern Zirkel oder Zug thierischer Thätigkeiten, der noch stärker ift, unterbrochen werden kann. Beyspiele zum Beweis dieses Satzes finden sich leicht. Da also unser moralischer Werth mit der Association unferer Vorstellungen und Bewegungen in der genauesten Verbindung steht: so erhellet hieraus vorzüglich die Nothwendigkeit einer guten Erziehung. Anfänglich werden die Bewegungen und Vorstellungen und die Ordnung, in welcher sie zusammen sind, durch äußere Urlachen bestimmt, die die Pädagogik nach einer gewissen Regel einrichten kann. Sie muss keine Associationen habituell werden lassen, die unserm morelischen Character nachtheilich find, und unmoralifchen

<sup>\*)</sup> Darwin a. a. O. erster Theil S. 16. nennt solche Vorstellungen Ideen der Suggestion.

schen Associationen unseres Willens mit Verlangen und Abschen andere Züge entgegen stellen, die to stark sind, das sie die Associationen des Willens mit einem unmoralischen Verlangen und Abscheu zu unterbrechen im Stande sind. Dass die individuelle Beschaffenheit des Gehirns, der Nerven und des Körpers und die specifike Empsänglichkeit die er Theile gegen gewisse Reize die Wirkungen der Aussendinge sehr modisieren, ist wohl unleugbar. Diese Beschaff nheit kann aber nicht durch moralische Erziehung, sondern durch physische Mittel verbessert werden.

Die Ursach, warum th'erische Organe, die oft in einer bestimmten Ordnung, entweder gleichzeitig oder in einer gewissen Folge zusammeng-wirkt haben, eine Neigung behalten, wieder in derselben Ordnung zusammen zu wirken, wenn ein Glied in der Gruppe durch einen zufälligen Reiz erregt ift, ist wohl jetzt für uns noch ganz verborgen. Wir kennen zu wenig ihrer Natur nach die Erscheinung, die wir Ge wohnheit nennen. Zum Theil mag wohl eine gewiffe Gleichheit in der Mischung und dem Bau eigener Arten von Organen, z. B. der Gefälse. der Nerven, dazu beytragen, dass sie leicht von einerley Ursach afficirt werden, und daher gerne vereint in Thatigkeit gerathen, wenn ein Organ ihrer Art afficirt wird. Bin kalter Wassertropfen auf die Haut gesprützt, bringt eine Zusammenziehung aller Hautgefalse hervor. Ferner kann eine gewisse leichte Verbindung zwischen mehreren Organen, besonders durch die Nerven, die Ursache feyn, dass bey der Wirkung des einen Organs aus dieser Gruppe

die andern gerne mitwirken. Eine solche leichte Verbindung scheint z. B. zwischen den Beuge - und Streckmuskeln ftatt zu finden. Dann konnen vielleicht mehrere Organe, durch öftere gleichzeitige Thätigkeiten, vermittetst der Erhöhung ihrer Reizbarkeit, fich in eine gewiffe gleichartige Stimmung unter einander versetzen, dass sie samtlich oscilliren, wenn ein Organ aus der gleichgestimmten Gruppe gerührt wird. Endlich mögen wohl die Organe, wenn sie als Reize wechselseitig auf einander wirken, dieses durch Mits theilung oder Entziehung eines feinen Stoffs thun, der, wenn er verschiedene male auf einen Weg geleitet ist, der groben Materie eine solche Stellung mittheilet, dass er in der Folge immer wieder denselben Weg folget. Leiten wie durch ausgebreitete Eisenseile einen electrischen Strom, so wird in der Folge diese Materie immer wieder denselben Weg folgen. . .

## 9. 22

### Viertes Gefetz.

Die Thätigkeit der Lebenskraft und die Veränderung ihrer Temperatur kann nach Art einer Congestion \*) durch allerhand innere und äußere Ursachen zu gewissen Theilen des Körpers hingeleitet, oder von denselben abgeleitet werden.

Dieles

<sup>\*)</sup> Ich gebrauche das Wort Congestion hier in einem figurlichen Sinn und protestire gegen alle Consequenzen, die man aus einer vielleicht unstatthaften Bestennung einer thierischen Brscheinung machen könnte.

Diefes Geletz ift zu unbestimmt; und muli, wenn es practisch seyn soll, mehr auf seine Grandursachen zurück gestihret werden, wozu mir aber jetzt noch binlängliche Beobachtungen sehlen.

Die Ursache, welche eine solche partielle Erhöhung und Erniedrigung der Reizbarkeit in den Organen des Körpers veranlaßt und dederch eine mehrere oder mindere Thätigkeit der Lebenskraft bewirkt, ist wohl in einem Zuströmen und Abströmen einer seinen Materie zu suchen. Soll eine solche Congestion wirklich werden: so muss die sichtbare thierische Materie eine gewisse Capacität zur Aufnahme des seinen Stoffs bestezen. Außer dieser inneren, dem Organe selbst eigenen Ursach, wird die Congestion und Derivation der seinen Materie veranlaßt durch Reiz und durch eine von Reiz verursachte Action der Organe. Wir sinden besonders solgende Fälle:

a) Wenn in einem Organe durch Reiz die Thätigkeit erhöht wird: so wird leicht auch in den übrigen
Organen derselben Art und Ordnung-die Reizbarkeit zugleich mit erhöht. Wenn z. B. eine Nervensaser sehr
angestrengt wird: so wird seicht die Nervenreizbarkeit
überall im ganzen Nervensystem erhöht. Reizt man
einige Gesäse: so leiden sie leicht alle; z. B. bey dem
Fieber. Ein Blasenpstaster wirkt nicht allein auf die
Hautgesäse, die es berührt, sondern auf alle übrige.
In der, Gehärmutter und in den Brüsten steigt und
fällt die Reisberkeit zu-gleicher Zeit \*).

Wenn in gewissen Theilen desselben Systems der Orgenigeior die Lebenskraft ftarker wirkt, to wird in gewissen andern

b) Wir

b) Wir sehen, dass wenn in irgend einem Theile die Reizbarkeit erhöht und angestrangt; sie in andern Organen unterdrückt wird, und die Congestion der Lebenskraft in einem Theil eine Derivation derselben von einem andern veranlasst \*). Blasenpstaster tilgen Schmetzen, Laxirmittel vermindern des Fieber; wir können nur einen Gedanken auf einmal fassen, Sind die innern Sinne beschättiget: so wirken die aussem nicht; und umgekehrt. Tiese Meditationen verhindern den Appetit und die Verdauung \*\*).

Da diese Erfehrungen mit dem vorigen Falle im Widerspruch au fteben scheinen. Widersprüche aber in der Natur nicht ftatt finden: so müssen wir den Schlüssel noch luchen, der diesen scheinbaren Widerspruch iblist.

#### S. 23.

1 3 7

#### Fünftes Gesetz.

Die Reizbarkeit und das Wirkungsvermögen der Organe wird durch Anstrengung

andern Theilen die Lebenskraft auf ähnliche Art erhöhet und dadurch zu ähnlichen Bewegungen gebracht; oft wird felbst vorzüglich in dem entfernten Theile die Lebenskraft erhöhet, und dadurch die Hauptwirkung des Reizes in einem entfernten Theil erweckt. Brandis S. 161.

- ") Die Lebenskraft wird unter gewissen Umständen in andern Theilen und vorzüglich in andern Systemen der Organifation vermindert, wenn sie in einigen Theilen oder in einem Systeme der Organisation vermahrt wird. Brandis S. 149.
- Merkwürdige Beyspiele solcher Congestionen und Derivetionen der Lebenskraft hat uns Brandis in seiner inchrmals angesührten interassanten Schrift E. 1860. erzahlt.

und Reiz vermindert und durch Ruhe wieder erhöht. Die wurmförmige Bewegung des Darmkanals geschieht allmählig, obgleich stienthelben in demselben Reiz vorhanden ist. Bey der Strangurie, bey dem Stuhlgang und bey der Geburt wirken die Organe stoßsweise und periodisch. Beym Stehen wechseln wir ab, und stützen uns bald auf dieses bald auf das andere Bein. Eben so erschöpfen auch die Wirkungen der Nerven ihr Yermögen zu wirken, und haben abwechselnde Ruhe und Bewegung nöthig. Bey den Nerven scheinen diese Perioden abgemessen während des Zustandes von Schlaf und Wachen zu ersolgen ").

Wenn ein Organ über sein Maass ruht und nicht gereizt wird; so nimmt in demselben die Reizbarkeit und das Vermögen zu wirken ab. Ein Muskel, der lange nicht bewegt wird, wird paralytisch; in einer Weiberbrust hört die Absonderung der Milch auf, wenn sie nicht durch wiederholtes Saugen gereizt wird. Gedächtniss und Imagination verrosten, wenn man sie nicht übt. Doch sinden wir auch Fälle, wo lange Ruhe die Reizbarkeit

<sup>&</sup>quot;) Büttner a. a. O. p. 108. . . Durch die Einwirkung der Lebenskraft, sagt Herr Brandis (a. a. O. 140 S.) wird spüher oder später, vermittelst des phlogistischen Processes, die Mischung der Fieber, sie sey Nervensieber oder Muskelsieber, oder Zellgewebe, so verändert, dass sie für die Einwirkung der Lebenskraft in gewissem Maasse nicht mehr eauglich ist, und erst wieder einen materiellen Zusatz erhalten muss, um in den vorigen Zustand der Tauglichkait versetzt zu werden. Daher wird das Herz von dem Blute im der Herzhöhle nicht eher wieder gereizt, als bis das arrerielle Liut in den Kranz-Schlagadern das schlende, sowohl en Kohlenstoff als an Säurestoff, ersetzt hat.

erhöht, z. B. die Reizbarkeit des Sehenerven durch Finsterniss in Kerkern\*).

Eine mässige Zeit der Ruhe besonders in einem angestrengten Organ, erhöht die Thätigkeit desselben. Der Schlaferquickt alle Theile des Körpers; der Magen hungert nach einer Periode von Ruhe und verdauet schärfer.

Wird die Thätigkeit des Organs in solchen Zwischentäumen wiederholt, dass durch Ruhe die verlorne Kraft vollkommen wieder hergestellt werden kann, so erfolgen die folgenden Actionen mit eben der Energie, mit welcher die erste geschah. Wird die Action zu einer bestimmten Zeit vermöge eines Reizes hervorgebracht; so zeigt sich die Wirkung in der Folge mit größerer Leichtigkeit, weil nämlich zum Reiz noch Gewohnheit und Association hinzukommt. Ja in gewissen Fällen kann in der Folge der Reiz ganz wegbleiben und die Action entsteht doch bloss allein dutch Macht der Gewohnheit und der Association \*\*).

Oft wiederholte Anstrengung eines. Organs, in gehörigen Zwischenräumen, die der Kraft des Organs angemessen sind,

<sup>\*)</sup> Brandis a. a. O. 146 S.

<sup>\*\*)</sup> Die Einwirkung der Lebenskraft in ein Organ wird Rärker, je öfter derselbe Reiz wiederholt wird, und in demselben Verhälenis nimmt die Fähigkeit der Materie, diese stärkere Einwirkung lange zu leiden, zu; in demselben Verhältniss wird aber auch der Zustus des Bluts nach diesen Theisen vermehrt, und es ist also wahrscheinlich, dass ein öfterer Wechsel der Materie vorgeht. Brand is 1, v. 143 S.

erhöhen die Thätigkeit desselben \*). Allein Anstrengungen, die zu stark, zu oft kommen und widernatürlich sind, stumpfen die Kraft des Organs ab \*\*).

Die wahre Kunst lange zu leben besteht also darin, des wir alle Organe verhältnismässig und abwechselnd anstrengen, und keins allein; dass wir sie nicht zu stark anstrengen, in gehörigen Zwischenräumen ihnen wieder Ruhe verstatten, keine stärkere Reize anwenden, als zur Erhaltung der Thätigkeit nothwendig ist; in Betreff der Leidenschaften, Lust, Naheung u. s. w. jedes Organ durch seine specifike, ihm angemessene, und nicht durch widernatürliche Reize in Bewegung setzen. Allein nicht immer können wir dieses, und nicht immer wollen wir es \*\*\*\*).

Balnea, vina, Venus corrumpunt corpora nostra!
At faciunt vitam balnea, vina, Venus. Martial.

**§**. 24.

<sup>4)</sup> Büttner a. a. O. S. 129.

<sup>•\*)</sup> Zollikofer a. u. O. S. 37.

<sup>\*\*\*)</sup> Die in den beiden letzten Paragraphen vorgetragenen Geserze, nach welchem die thierische Lebenskrafe wirkt, find in der That noch fehr unbestimmt. Daher finden fich auch scheinbare Widersprüche zwischen einigen dieser Gesetze. Alle Erscheinungen, die durch die zuletzt angegebenen Gesetze bestimmt werden, find lediglich Wirkungen des Vermögens thierischer Körper, feine Kräfte durch sich selbst und seine eigene Handlungen zu modificiren. Allein wir werden schwerlich der Wahrheit eher naher kommen, als bis wir erst die Ursache gefunden haben, durch welche thierische Körper dieles Vermögen besitzen. Dann können wir die Bedingungen und Regeln bestimmter angeben, nach. welchen dieses Vermögen wirket. Dann haben wir den Schlüffel

#### §. 24

#### Krankheiten des thierischen Körpers.

Wie entstehn die Krankheiten des thierischen Körpers und wie kann der Arzt sie heilen? Gewiss werden
die meisten Aerzte es sich eher zutrauen eine Krankheit
zu heilen als diese Frage bestimmt zu beantworten.
Und doch kann ich behaupten, dass die Austösung
dieser Frage von der grössten Wichtigkeit für die
rationelle Ausübung der Kunst ist, und dass die Aerzte
so lange nichts anders als Empiriker sind, so lange sie
hierauf nicht gründlich antworten können.

Ausser den Vorstellungen liegt der Grund der vorzüglichsten Erscheinungen, die der thierische Körper im gesunden Zustande hervorbringt, in einer bestimmten Form und Mischung seiner Marerie. Allein es giebt nicht etwa, um gesund zu seyn, eine einzige Regel, nach welcher die Materie nothwendig gemischt und gebildet seyn muss, sondern es sind deren mehrere:

Schlüssel zur Naturlehre der Thiere, zur — gefundent. Wie süsse keint unter der Menge der interessantellen physischen und chemischen Entdeckungen unseres Zeitalters die Ahndung auf, dass wir vielleicht diesem Zeitpuncte nahe sind. Wäre Brandi's (a. a. O. S. 51 – 122.) phlogistischer Process im thiesischen Körper, der beständige Wechfel in der organischen Materie, nicht etwa in den Lungen und in dem Blute allein, sondern überall im Körper in jeder Fibrisse desselben, durch mehrere Thatsachen volkkommen erwiesen, könnte gleichsam jedes Organ aus seine Art, bald stärker, bald schwächer, und könnte es andere Organe gleichsam nach einer bestimmten Regel entszünden; wäre dass nicht die großes Veränderlichkeit det Erscheinungen thierischer Körper weniger schwest zu erklären?

fie find relativ, richten sich nach den Individuen und bestimmen in den Inbegriff ihrer Theile eine gewisse Harmonie und Conspiration zu einem Zwecke. Daher hat jedes Individuum seine eigene Gesundheit.

Krankheit und Ursache der Krankheitszusälle, entspringt durch Abweichung der Form und Mischung
der Materie von derjenigen Regel, nach welcher bey
dem kranken Individuum, dieselbe gemischt und gebildet seyn sollte.

Krankheit hat also immer ihre nächste Ursech in einer Veränderung der innern Kräfte des Körpers, und nie kann sein Verhältniss zu den Dingen außer ihm direct und zunächst eine Krankheit hervorbringen. Krankheitszufalle find thierische Wirkungen, und thierische Wirkungen können nie anders als durch thierische Kräfte thierische Organe wirklich werden. Die regelmässigen Erscheinungen sind Wirkungen regelmälsiger Kräfte, und die anomalischen Erscheinungen Wirkungen kranker Kräfte. Alle Aussendinge wirken nur als entfernte Ursachen dadurch, dass fie erst die Eigenschaften der thierischen Materie verändern. So paradox diefer Satz scheinen mag, so wahr ist er in der Natur gegründet. Ein Brechmittel und ein Splitter im Finger verursachen erst Erbrechen und Entzündung der Gefalse dadurch, dass sie die Reizberkeit dieser Organe vorher verändern. Selbit die blofsen mechanisch wirkenden Aussendinge, der Druck eines fremden Körpers muss vorher, wenn er Krankheiten erzeugen Soll, Form und Mischung der Materie verändern. Ein Druck auf die Wirhelbeine bey einen verschobenen Rückgrad, wirkt to fehr auf die Materie, dals ganse

Wirbelbeine verlohren gehen. Allein die meisten Aussendinge wirken wohl physisch-chemisch auf die shierische Materie.

Alle Krankheiten des thierischen Körpers haben also ihre nächste Ursache entweder in einer widernatürlichen Organisation oder Mischung der thierischen Materie.

Die Organisation hat unendlich viele Stufen. Schon die Elemente werden nach gewissen Regeln angezogen und gebildet. Die Bestandtheile, die durch' diese erste Zusammenftigung gebildet werden, verbinden fich wieder mit einander nach einer bestimmten Regel und werden dadurch gebildet. Kurz die Be-Randtheile des Körpers mischen undldie gleichartigen Erzenzungstheile fügen fich fammtlich, nicht nach Hezard, fondern nach nothwendigen Gesetzen zusammen. So steigt die Organisation auswärts, von den einfachsten Bestandtheilen bis zu den zusammengefetze ten Aggregaten, zu den vollendeten Organen des Körpers und der Zusammenstigung derselben zu einen ganzen Thiere. Wir können daher schon füglich in den klementen des Korpers eine un fichtbare Bildung seiner Bestandtheile annehmen, die den Grund der regelmässigen sichtbaren Organisation seiner fimilarlichen Theile zu Organen und der Organe au Körpern enthält. Zur fehlerhaften fichtbaren Form der Materie gehören z. B. Abweichung von der Zahl. Lage, Groise der Theile, Verstopfungen der Höhlen, unregelmässige Trennungen und Verbindungen der Theile u. f. w. Meistentheils ift gegen diese Krankheiten keine andere als eine chirurgische Hülfe möglich.

lich. Fehlerhafte Wahlanziehungen der Grundstoffe und der ungleichartigen Bestandtheile gehören zur Mischung und können nicht anders als durch Vezzuderung der Mischung verbessert werden.

Liegt die Urlach der Krankheit nicht in der Form der thierischen Materie : so lie gt fie in der Mifchung derselben. In der ithierischen Materie unterscheiden wir fichtbare und feine Stoffe, Mifchung und Aggregation. Veränderungen, die die fichtbare Materie erleidet, verändern zugleich ihre Affinität zu den feinen Stoffen. Es erfolgen alfo gang andere Erscheinungen, theils wegen Veränderung der fichtbaren Materie, theils wegen des verändesten Verhällmiffes, in welchen der feine Stoff ihr augemengt wird. Geringe Fehler in der Mischung der fichtbaren Stoffs kögnen wie verbeffern durch dietetische und pharmacentische Mittel. Wir können den Mangel des fichte beren Stoffs durch Nahrung erletzen, und ihn, wene er therfülgig ift, durch Hunger vermindern. Wir können ihn austrocknen, wenn er zu fepeht, ihn anfauchten, wenn er zu trocken lit, und ihn durch fillekende Arugneyen mehr verdiebten. Durch jede bewirkte Veränderung in der groben Materie wird zugleich such ihre Affinität zu den feinen Staffen und mit derleiben die Summung der Lebenskraft abgeandert. Daber bemerken wie auch, dass durch die verschiedenen Kurmethoden der allgemeinen Heilkunde die zunächst eine Veränderung der groben Materie sum Gegenstende haben, zu gleicher Zelt die Stimmung der Lebenskeaft mit verändert wird. Durch erweichende und anfeuchtende Mittel können wir z. R. Schmer-

Schmerzen und die erhohte Reizberkeit ber Entzündungen abstumpfen. Die allgemeinen (foges nannten' physischen) Eigenschaften der thierischen Materie find also unzertrennlich, mit ihren besøndern Eigenschaften, oder mit ihrer Lebenskraft verbunden. weil fie fammtlich Eigenschaften von ein und eben der selben concreten Materie find. Ift aber die Mischung der fichtbaren Materie in einem hohen Grade verletzt. find Theile in eine compacte Masse verwachsen, oder in eine unorganische Gallerte zerflossen; so ift dann keine andere als chirurgische Hülfe möglich, die dem desorganisirten Theil noch wegnehmen kann. Kann aber der verletzte Theil nicht weggenommen werden : fo fteht die Kunft an ihrer Granze und der Arzt hülflos neben feinem Kranken de.

Aufser den groben Stoffen find in der lebendigen thierischen Meterie noch feine Stoffe vorkanden. die der groben Motorie in verschiedenen Verhaltniffen zugemengt und zugemischt find. Besondere scheint die Stimmung der Lebenskraft von der Quantität und Qualität diefer feinen Stoffe abzuhangen. Missifing mung der Lebenskrech im genzen Korper oder in feinen einzelen Theilen ift aber eine der häufigden Kranke' heiteuslachen. Die Stimmung der Lebenskroft ift veranderlich und muls es leyn, wenn des Menten und die Organe, aus welchen er besteht, gefund feyn fold len. Allein die Stimmung mufs lich andern nach gewiffen Regeln und jede Aenderung ihrer Temperatut, die von diefen Regeln abweicht, ift Krankhein. Aus diele feine Stoffe können wir aber wirken, und dedurch eine falsche Stimmung der Lebenskraft, die häufigite Mech, f. A Phys. I. Bd. I. Heft.

alter Krankheitsursachen, beben und zwar auf verschiedene Art:

- a) Dadurch, dass wir Reize entfernen, durch welche eine Misstimmung der Lebenskraft veranlasst wird. Unreinigkeiten im Dasukanal und Würmer der ersten Wege verursachem für sich keine Krankheiten, well sie keine thierische Organe sind, also auch keine thierische Bescheinungen bewirken können. Die Ersehrung bestätigt dieses, welche uns sehrt, dass oft Kinder, ohne krank zu seyn, Würmer haben. Allein unter gewissen Umständen kann ihr Reiz eine Congestion versichster Ieritabilität nach dem Darmkanal leiten und aufwrelf falsche Wirkungen im Körper veranlassen.
- b) Durch Zuleitung der Reizbarkeit zu gewissen Organen und Ableitung derselben von andern. DistobLeutenittel z. B. und durch spanischer Pliegen können wir in gewissen Organen die Thätigkeit der Lebtwektesse eshöhen und aben dadurch in andern Organen fie er mednigen.
- co Durch Nahrungsmittel, Luft, Arzeneyenas, f.w. kenn die Stimmung der Reizbarkeit abgesindelt werden, indem wahrscheinlich diese Dinge den ihnerlichen Organen entweder etwas zusetzen, oder ihnen stwas entziehen. Allein jedes Organ hat feine eitgene Mischung und Affinität zu den seinen Steffenden der Nature Beise erfodert jede besondert gemischnischen unn Organen specifische Arzeneymittel, durch wieles ihre Thiktigkeit erhöhet, erniedriget, oller andere gefürzingerwarden soll.

Winds a calculation

e de Localité despês en Cartifore you yeur general de la care de l

# Recensionen.

Analyse des fonctions du système ners veux; pour servir d'introduction à un exammen pratique des maux des nerss. Par M. de la Roche, Docteur en Médicine de la faculté de Genève. A. Genève 1778. Tom Let II. 8.

Zergliederung der Verrichtungen des Nervensystems, als Einleitung zu einem practischen Untersuchung der Nervenskrankheiten, von de la Roche, Doctor des Anzeney wissenschaft bey der Facultät zu Gens; übersetzt von J. P. A. Meradorf, Doctor der Anzeney und Wundarzeney-kunst zu Berlin, zwey Bunde. Nebst einem Anstange über das Gemeingefühl. Helle in der Costschen Buchhandlung 1794. 8. Preis zehhle.

Hers Dostor Mersdorf hat fich dadurch, dass ze des vortreffliche Werk des Herrn von Roche, welches bis jetzt zu wenig bekannt war, übersetzt hat, um das medicinische und philosophische Publicum in einer dappelten, Hinsicht verdient gewacht. Theile ist es duzek saine Verdeutschung für mehrere Leter vers ständlich geworden; theils kann es jetzt Jedermann leicht bekommen, da hingegen das Original selten wase Die Usbersetzung ist, wenn ich einige Kleinigkeiten eusschene, gur gerathen.

Die Physiologie dieses grussen Mennes, die zwar schwach an Seitenzahl, aber reich an innern Werth ist, hat er seinem Werke zum Grunde gelegt, und beson-

4.-

ders das erfte, zweyte und dritte Hauptflück derfelben giü klich paraphrasirt. Herr von Roche hat des Verdienft, dels er zueilt die eigenthüm liehen Verrich tungen des Gehiene nichtig dargeftelle und if der Naturiehre dieles edellen Eingeweigte thieri-Scher Körper gleichsam die Bahn gebebohete hat. Zw : ift er in den Fehler verfellen, in welchen mehrere Aerzie verfielen, els voi Kurzem des Licht in der Physiologie gu dammern anfing, dass er den Nerven zu viel zu. fehrieb und ihnen den allemigen Besitz der Lebens-Braft zueignete. Allein diefes fehadet der Branchberbeit feiner Arbeit nicht, indem die Gefeize, diener für die Wirkung des Nervensystems teftgefetzt hat, aligimeiner auf die ganze thierische Ockonomie engewehret werden konnen. Uebrigens fagt er vom fainer Arbeit, deren Schwächen ihm fo gut als ihre Vollkomenen. heiten bekannt find, dass fie nicht bur Ausfillung gillsiger Stunden eines Empirikere bestimmt ferie der gewohnt ift, ohne Grunde einer gewillen Methode an folgen, der alle Grundstre der Bunft verschiet und glaubt, dass in der ganzen Medicin nichts Grandliches su finden ift. Die Physiologie ift für den Ampiriker überhaupt eine gent unnutte Wiffenschaft, und die Physiologie der Nerven Scheint ihm vollandsrein ale geschmachtes Hirngespinst zu feyn. Seine Arbeit, fagt st, ift für den rationellen Arzt; der von der Wichtigkeit des Gegenstandes überzeugt ift, und für Philoföphen, die fich mit der Erforschung der Netur des Menschen boightstigen. Recenfent ift hierin mit dem Verfaller vollkommen einerley Meinung. In der That kenn men für folche Aenzte keine große Achmag haben.

haben, die von nichts els von Erschrungen sprechen, die allein, nur in sehr wonigen Pellen, eine zuverläsige Richtschnur unserer Handlungen am Krankenbette ist. Der denkende Arzt hat in verwickelten Krankheiten unzählige Hülssquellen, wo der blinde Empiriker sich verlassen sieht. Sieher wird es keinen Arzt und Philosophen gereuen, dieses Werk gelesen zu haben, das sir die Arzneykunde und Psychologie gleich wichtig ist. Mit dem tiessen Scharssinn und mit dem seinsten Beobachtungsgeist hat der Versasser psychologische Erscheinungen aus körperlichen Veränderungen erläutert, Einheit und Ordnung in die Phänomene der thierischen Natur gebracht und sie auf allgemeine Gesetze zurück gestihret.

. Nachdem der Verfasser im erften Theile seinem Werk eine allgemeine Rinleitung und eine philosophilich's physiologische Uehersicht und Eintheilung der Empfindung vorausgeschiekt hat, zergliedert er nun die verschiedenen Umffande, durch welche die Empfindlichkeit thierischer Organe modificiet wird. Das Nervenmark-kenn uriprunglich von verschiedener Mischung und & schraffenheit feyn. Die Nerven haben nicht einerley Confiftenz, fie find weicher in den früheren Jahren und werden hart im Alter. Darnach richtet fich die Empfindlichkeit, die in der Jugend fterker und im Alter fehwücher ift. Auch die Bedeckung en der empfindenden 'Nervenspitzen und die Rinrichtung der Organe, denen fie eingepflanzt find, 2. B. der Bau des Auges, Ohres u. f. w., können die Empfindlichkeit auf eine fehr mannichfaltige Arg modifieiren. Die vor hergegangenen Thätig. Keiten

keiten der Nerven bestimmen ihre Empfänglichkeit für künftige Reize. Ferner wird ein boftimmter Grad von Wärme pur Empfindlichkeit erfordert, chne welchen fie fich, z. B. in den Fingerspitzen, die von der Winterkulte veftarrt find, verliert. (Kenn nicht vielleicht der Grund diefer Erscheinung, dass überall in der thierischen Oekonomie die Lebenskraft nicht obne' einen bestimmten Grad von Wärme thätig seyn kaun, itte einem phlogistischen Process liegen, der während der Zeit, dals die Organe wirken, in ihnen ftattifinden, und welcher nicht ohne diefen Grad von Warme 24 Stande kommen kann?) Endlich miffen die Mervan, wenn fie empfinden follen, zur Zeit wo fie wirken, einen gewillen Gred von Spannung haben. Diefe wird in ihnen durch Zufinls des Bluts, während ihrer Wirkung hervorgebracht, und daher besitzen alle Nesven eine solche reichliche Menge von Blutgefässen. Deswegen wird in entzundeten Theilen die Empfindlichkeit erhöhet, weil durch die großere Menge des Blute die Spannung der Nerven vermehrt ift. Der verschiedene Grad von Spannung ist also auch eine Urfache, durch welche die Empfindlichkeit modificirt wird. (Es ift in der That sine aufserst merkwürdige Brfahrung, dass zu allen Nerven, und besonders zu den empfindenden Nerveufpitzen, wenn fle wirken, mehr Blut hinzpftrömt. Daber beitten auch die Nerven, wie Rec. durch feine eigene Untersuchungen belehret ift, eine fo große Menge von Blutgeftisen, womit die röhrichte Nervenheut überall durchwebt ift. Die Spennung scheine ihm blos eine zusällige Wirkung des Zufteffes des Bluts und nicht die unmittelbare

bare Urlach der erhöhten Nervenreizbarkeit während der Empfindung zu feyn. Wirklich verdiente dieles in der Erfahrung bestätigte Phanomen dass die Phyfiologen es aufmerklamer beobachteten und feiner Urfach nachforschten. Wie, wenn alle Wiskungen. thierischer Organe durch veranderte Beschaffenheit des Organs; das wirkt, wirklich werden müsten? Wie. wenn diese Veränderung, durch eine Art eines phlogiftischen Processes in jeder Fiber, nach Herrn Bran-Meinung geschühe? Wie, wenn bey diesem phiogistischen Process das Blut eine Hauptrolle spielenmüßre? Wäre dann nicht dieser turgor sanguinis in. den Nerven, während der Zeit, dass er Wirket und die dadurch veranlasste zusällige Spannung näher erkilret? Seibit zu folchen Organen, die ohne Vorstel--hing zn erregen, wirken, z. B. zu den Brüften und den Geburistheilen zur Zeit der Mannbarkeit, der Menftrustion, der Sehwangerschaft und Geburt, zu den angeftrengten Muskeln, zum Darmkanal, der von Purgismitteln gereizt wird u. f. w. fliesst das Blut in größerer Menge zu, wenn fie wirken. Wo Reig ift, fagen alte und neue Aerzte, da ift Zuflufs der Safte. Aber warum? Was het das zugeströmte Blut für einen Zweck in dem gereizten Theil?)

Den Beschluss des ersten Bandes macht der Versesser mit der Lehre von der Bewegungsfoser und ihren Verzichtungen. Schön sind seine Bemerkungen über Ein und tonische Kraft. Ton nennt er das besändige Bestreben der Muskelfasern sich zusammen zu ziehn, weiches sich deutlich, wenn man sie entzwey schneidet, durch Verkürzung offenbaret. Die tonische Kraft

Kraft fetzt Spannung voraus. Die Mittel, dosch welche diese bewirkt wird, find Action der antagoniftischen Muskeln, das Gewicht der Theile, welche von dem Muskel in ihrer Lage erhalten werden, die Fluffigkeiten, welche die Höhlen ausfüllen und die Wände derfelben ausdehnen u. f. w. Aber die tonische Kraft hängt nicht allein von der Spannung, sondern auch von dem Zuftande der Lebenskraft ab. Denn wenn man den Zusammenhang des Muskels mit dem Gehirn trennt, fo wird auf der Stelle der Ton deffele ben geschwächt. Nach diesem Gesetz entsteht des Schiefe Gesicht bey der Hemiplegie, Allein der Einflus diefer beiden Ursachen scheint nicht allenthalben in gleichem Verhältnisse auf den Ton zu wirken: in einigen Theilen wird er mehr durch die Spannung, in andern mehr durch die Lebenskraft bewirket.

In der Muskelfaser mufs mon Beweglich kaft und Contractilität (Vermögen, Kraft zur Infammenziehung, vigeur) als wesentlich verschiedene Eigenschaften derfelben unterscheiden. Bey Kindern und Weibern find die Muskeln beweglich, aber nicht zu ftarken Zusammenziehungen finig : dahingegen ift bey einer erwachsquen Mannsperlon die Contraction Statk, wenn gleich die Bewoglichkeit gering feyn kanp. Bey einigen Thieron, die viele Muskelftärke, aber wenig Reizbarkeit haben, fällt diefer Unterschied noch geutlicher in die Augen. Jede diefer Eigenschaften Leize elle eine eigene Medification der inneren Beschaffenheit: des Muskels voraus. (Rec. scheint es, dass Anthe Amstractilite theils eine großere Masse des Muskelfteither, theils eine mehrere Derbheit und Dich-

Diehtigheit defielben vorausketzt. Vielleicht ift die Contruction eines Muskels nichts anders als eine Folge eines in einer lebendigen thierischen Substanz besonders modificirten Cohirenz. Ist dieses: so wird fich die Stärke der Contraction verhalten, wie fich die Masse und Dichtig keit des Muskelsteisches verhalt. Beweglichkeit, Reizberkeit oder Empfänglichkeit für Reiz ist oft in einer lockeren Aggregation flärbar ale in einer dichtern. In es scheint, dass die Beizbarkeit einen gewillen Grad von Lockerheit der Materie erfordert, wenn fie lebhaft seyn soll. Daher bekommen felhst die Knochen, wenn sie durch Beinfrass mehr anfgelockert worden, einen größeren und fichtberen Grad von Reizbarkeit. Hierin scheint der Grund zu liegen, dass Contractilität und Reizbarkeit oft in um-Bekehrten Verhaltniffe in dem Maskel zunehmen.) Die Intensität einer Contraction hängt vorzäglich von der Größe der Contractilität ab; allem auch die Stärke des Reizes hat einen Einfluss auf dieselbe. Im Zorn und Wahnsinn vermehrt die Stärke des Reizes die Stärke der Contraction,

Im ganzen zweyten Theil handelt der Verfasser sast allein von den eigenthümlichen Verrichtungen des Gehirns. Das Gehirn ist das edelste Organ des ganzen Körpers, das mit dem Vorstellungsvermögen und sast mit allen andern Organen des Körpers im genausten Zusammenhang staht. Im Gehirn nehmen die willkührlichen Bewegungen durch eine Thätigkeit ihren Ansang, die in dem selban anbebt, und nach der Länge der Nerven bis in die Muskeln sortgepfienzt wird; und die Empsindungen, die in den Sinnorganen

anfangen, werden im Gehirn vollendet. Micht etwa ein Theil, sondern die ganze Marksubstanz des Gehirns muss für dasjenige Werkzeng gehalten werden. welches des Geschäfft des Seelenorgans verrichtet. (Ka iff befonders merkwürdig, dass wenn men alle Verletzungen, die im Gehirn gefunden worden find, zusemmen stellt, fast kein Theil desselben übrig bleibt, der nicht einmal verletzet war, ohne dass dadurch die Verrichtungen des Vorstellungsvermögens gestört wurden. Das Gehien fahrt fort seine Wiekungen rogelmalsig auszuliben, wenn gleich einzele Theile defichben schadhaft find, und es scheint einerley zu feyn, welche Theile die schadhaften find. So setzt der vefunde Theil der Nieren die Absonderung des Urins. fort, wenn gleich hier oder dort ihre Substane beschäftiget ift. Diele Erfahrungen bestätigen bey Rec. immenmehr die Idee, dass im Gehirn keine besondere Abtheilungen für einzele Geiftes-Operationen vorhauden find; welches aufserdem noch aus der einfachen Banert des Wehkens wahrscheinlich wird. Es ist möglich. dels die Verschiedenheit unserer Vorstellungen und Geifteswirkungen nicht durch Thatigkeiten in heflimmten Theilen des Gehirns, sondern durch die Verbindung, die zwischen der Wirkung des Gehirns mit besonderen Nervent des Korpors fatt findet, bemieht wird. Vielleicht unterfebeiden wir die aufgeren finne. Aichen Vorstellungen bloss nach ihrem Ursprungaget, g. It die Gehörs oder Gefichtsvorftellungen dedurch, idals he imiOhr oder Auge: ihren Anfang nehmen and Gelt bis wim Gehirne fortoflanzen, ohne dass, fie nothwendig zu einen bestimmten Theil desselben fortgepflanzet

Banzet werden muffen. Binbildungen, z. B. Gefichts-Ber Bastionen, waren dann Wirkungen von Ge irn. Mittipkeifen, die in rgend einem unbeftimmten Theil des Gehirns enfingen und zu einen bestimmten Nerven. 2: B. rum Sehnerven, fortgesetzt würden. Dann liefte es sich begreifen, warum die Imaginationen eines Sinnes, dellen Nerve bis zum Gehirn zerftort ift, mit dem Sinn verloren gingen, und warum die Vorstellun-Ren durch Gehirnverletzungen nicht verletzt werden. folinge per noch die Nerven und des Gehirn einen gefinnden Zusemmenhang, haben.) Alle fogenannte Weiftesoberetionen hängen vom Gehirn ab und find eigenthumliche Verrichtungen desselben. Krankheiten and benächtliche Verletzungen des Gehirns verwirren die Worlfellungen, und men hat noch kein einziges Dyspiel, dass in Thieren, die kein Gehirn haben, Vor-Bellumgen fratt finden. Allein auf die übrigen Verrioktungen der thierischen Organe hat des Gehith ursprunglich, ehe se sich mit ihnen affociirt fiat, keinen unwittelbaren Einfluss, welches die Misgeburten beweisen, die ohne Kopf und Gehirn wachsen und leben. Die Verrichtungen des Gehirns find entweder mit Vorftellungen verbunden, oder ohne diefelben. Zum B weis der lotztern führt der Verfaffer die fympathifchen Rifcheinungen an. Der ursprünglich leidende Theil wirkt auf des Gehirn, das Gehirn auf einen entfernten Theil, ohne dals des urfprüngfiche Leiden durch Vorftellung erkannt wird. Nach Wefen Gefetz Geregen Würmer Convulfionen , ohne diels fie fich darch befondere Empfindungen im dem Dormkannl antagradine warn us gi.

Sehr vollständig hat der Verfasser die Reize zu fammein gefucht, die auf des Gehirn wirken und die eigenthumliche Thuigkeit desletben erregen. (Doch hat er die Reize nicht genug unterschieden, in so fern sie in oder auser dem Gehirn vorhanden find. Entweder des Gehirn wird von aufsen durch die Nerven der Sinnergane und der Gemeingeftihle gereint, oder die in demselben schon vorhandenen und durch die Nerven erregten Thatigkeiten wirken als Reite, pflanten fich fort und erhalten auf diele Art eine Thätigkeit im Gehirn, die für eine Zeitlang von den Nerven wirkungen, unabhängig ift. Die erfte Art von Reinen kenn Bewegungen im Gehirn hervorbringen, wenn es fich gleich in vollkommener Rube befindet, und das Gehirn kenn nie ohne diefe Reize aus dem Zuftand der Ruhe in den Zuftand der Thatigkeit übergehen. Die andere Art fetzt fehon Wirkungen im Gehirn voraus, die nur fortgepftenzt werden.) Als Reize zühlt der Verfaffer folgende Dinge auf: a) Der Wille, der besonders bey den wilkührlichen Muskelbewegung in feine reizende Kraft außert b) Leidenschaften, bey welchen der Wille zwar mitwirkt, abor nicht ganz frey ift. e) Nachahm'ung. Treten wir au einer lachenden Gesellschaft higein's fo luchen wir mit, ohne die Urfach des Lachens Bu willen. Aufähnliche Art werden auch durch Nachahmung die Gehirn wirkungen auf die Muskelbewegum gen erregt. Das Gähnen, die Convultioneirs und die Convultionen, die vom Anblick einer an Krämpfen leidenden Person ontstehen, geben Beweise davon. In England wet ein Mensch, der sich nicht erwehren konnte

konnte alle Bewegungen derjenigen nachrumpehen, die thm begegneten, und dem, um es nicht zu thun, nichts Thrig blieb, als feine Augen von ihnen wegzuwendett. Diese Angewohnheit beunruhigte den Menschan fo fehr, dass er darüber ganz zieffinnig wurde. d) Appatite und Instincte. (Line vorzügliche Reitung des Gebirnes durch die Sinnergane und das Gemeingeftihl hat der Verfaller nur beyläufig erwähnt) Hiesauf kommt er zu den Dingen, die die Wirksatrkeit des Gehirns vermindern und feine Reisbarkeit abftemt pfen. Hierher rechnet er die Kälte, die trauzigen Gemilthebewegungen und verschiedene Dinge, dib eine Atonie des Nervenly ftems hervorbringen. (Allein Rec. gweifelt fehr, dals alle diese Dinge die Reitbas4 heit des Gehiens im eigentlichsten Sinne abstumpfen. da hingegen des eigentliche Abftempfungenittel det Reinbarkeit des Gehirns, nämlielt der nerkotische Grundftoff, faft mit Stillschweigen übergangen ift.) 4 34

Von der Gewohnheit und Angewohnheite Gewohnheit wird auf Handlungen und Sathen benogen, und bestehet die häufige Wiederholung einer Sachen Angewohnheit bezieht man auf handelnde und empfindende Wesen, und zeigt die Wirkung einer österte Wiederholung einer Sache auf Körper und Seele and Diese Wirkung ist entweder activ, wenn uns die Gewohnheit eine, Fertigkeit verschaft, oder passe, z. Bruten uns angenehme Empfindungen durch Wiederscholung gleichgültig werden. Gewohnheit kann man also in einer doppelten Hinsicht, in so sernschaft die Seustbiligit oder Activität des Systems wirden betrach-

Anfidie Sonfibilität hat die Gewolinkeit bis gende Wirkungen: 1) Sie bestimmt die Sticke und die Art der Empfindlichkeit, in fo fern nämlich diefelbe durch vothergegengene Eindrücke modificiet wird-Auf diese Art wird die Empfindlichkeit der Nerven mit der Stärke des Reizes gleichfam auf einen zichtigen Ton gestimmt, mit der absoluten Kraft der Eindeticke in sin richtiges Gleichgewicht gesetzt; fo das die Rapfindlichkeit bey fterken Reizen geringer, bey sehwaghen ftarker wird. Selbft un schädlichen Reine gewithnt fich die Empfindlichkeit; die Peft, die Binternin die venerische Seuche, find au Oertern, die fig tude erftenmale befallen, todtlicher, als in Gegendent, wo" fie einheimisch find. 2) Gewohnheit fehrwicht die Emfindlichkeit. Die febeinbaren Ausnahmen wand dielem Geletz hat der Verfaller felte get zu tolen gow Sucht. Einige Empfindungen Werden durch Gefreim hait ungenehmen weil die Soele ihre Anfenerkfamieit auf fig richtet, wodurch eine Relation zwischen ihn? wird dem empfundenen Gogenstend befeltiget wirde Andere Gewalmfieiten werden Beditrinifs, z. Bedete Gemuls des Brentweites, den der Teinker immer mehr lieb gewinnt, wenn gleich der Gesehmuck dolleiben abgestumpft ift, Andere Reize und ihre Wirkungen: 2. B. det Genule der Liebe beben gleich anlenge Gine folohe /Labhaftigkeit: dals fie durch Wiederhoftung ultut egleblet, fondest enniedriget werden milifen Miele Wirkung der GeWohnheit, mimlich die Wirkingleit

wirhung den Sewolnheit, mimlich die Wirkinnleit der hehlen kindelt, mimlich die Wirkinnleit der hehlen kindrücke angenehmer und unengenich mer Appetungen genongen; und die fanftern Eindrücke aller Artigoginehm på muchen ist es vielleicht heupt aller Artigoginehm på muchen ist es vielleicht heupt aller Artigoginehm på muchen ist es vielleicht heupt

fichlieh; was die in Rücksicht auf die Summe von Glücksgätern der Individuen unterschiedene Menschenklaffen einander gewissermaßen nahert. Die unbedentenden Vergnügungen des Handwerkers und des Armen erhalten durch die Gewohnheit neuen Reiz; die tugliche Besehüftigung, zu der folche Leute genofhigt find, wird ihnen durch Gewohnheit angenehm. Dem Reichen hingegen gefallen feine lebhafte Empfindungen, in die er fein Glück fetzt, nicht lange; felne Palläfter feine Gärten, seine koftbare Equipagen, die ein Fremder bewandert, werden ibm felbit gar bald weichguling. Die Glücksgüter find gleichmisig veritheilt; der Reiche besitzt, was der Aermere geniefst. . - Die Wehrnehmung der Gegenstände wird niemale durch wiederholte Wirkung der Objecte auf die Sinnwerkzeuge schwächer, fie wird im Gegentheil leichter: Denn Wahrnehmung ift Ausmerklamkeit auf einen bestimmten Gegenstand und Aufmerklamkeit ift eine thatige Modification der Seele, die durch Uebung leichter wird und Zuwschs gewinnt. 3) Gewohnheit affoefirt endlich die Empfindungen fo, dass fie fich gegen-Seitig erwecken, und bestimmt nicht allein die Associstion an und für fich, sondern such die Ordnung und Folge der Ideen.

Eine ganz übnliche Wirkung mit der, die die Gewohnheit auf die Empfindungen gulsert, hat fie auch auf die Bewegung eine Geftere Wiederholung einer Bewegung, in abgemessenen Zoferholung feiner Bewegung, in abgemessenen Zoferholung die Austibung der Bewegungen leichter und steyer, Bestohnt den Grad von Kraft, der ersordert wird, maximen ge-

willen Widerftand zu überwinden, und besimmt'stel die Schnelligkeit, mit welcher die Muskela wirken müffen. Muskelbewegungen find den Gesetzen des Affociation fowohl unterworfen; ale die Vorstellungen. Muskelbewegungen afforieren fich durch öftere Wieders kolungen unter fich, und mit den Empfindungen und Vorkellungen. Wenn gewiffe Bewegungen oft, ente weder zu gleicher Zeit, oder in unmittelbarer Folge mach einander gemacht werden : To verkettet fie die Cewohnheit fo mit einender, dast fie nicht mehr eine seler gescheben konnen. Dieses erhellet aus der hote monischen Thatigkeit, die beide Angen und beide Augensterne durch Gewohnheit erlangen. Ohne diefe Affociation wurden wir nie, blos durch den Reiz des Willens, im Stande feyn, zusammeng fetzte Bewegung gen mit fo vieler Leichtigkeit und Pertigkeit zu vensichten, als es wirklich geschieht. Auch die unwille kührlichen Bewegungen bey dem Athemholen, des Ausleerungen, den Bewegungen der Salte u. f. w. verte ketten fich mit einender. Reizt men den Ausftihrunges gang eiger Drufe, fo wird zugleich auch die Thaits keit der Absonderungswernzenge in derfelben mit erregt. Wie viele und zusammengesetzte Muskelkräfte fetzt ein Tropfen Weffer in der Luftrohre oder ein Beit in der Schneider leben Haut beym Huften, und Niesen in gemeinschaftliche Zusammenwirkung? Gewohnheit affoeijet die Schnelligkeit und Folge unferen Bawegungen, und fie gerathen in Upordnung, wenn man fie anders, als es durch Verkettung bestimmt ift. ausüben will. Sie bewirkt es endlich, dass gewiffe Empfindungen und Bewegunges, die entweder zufüllie oder

oder dem Thiere natürlich find, zu bestimmten Zeiten von felbft wieder kommen, und gründet dadurch in unfern Empfindungen und Bewegungen gewiffe Periaden, die bald vortheilhaft, bald schadlich für die chierische Oekonomie find. Ein einstlitiger Meusch. der neben einer Thurmuhr wohnte, und gewohnt war. die Schläge der Uhr zu zählen, zählte fie auch zur rechten Zeit, wenn die Uhr durch Zufall einmal nicht fehlug. - Vom Schluf und Wachen. Das Gehire ift zu einem Weeksol von Rube und Thatigkeit befimmt, es ermudet bey feinen Verrichtungen und fetzt nach einer gehabten Rubeseit feine Geschäffte mit menter Kraft fort. Am deutlichsten aussert fich diefe werschiedene Modification des thätigen Zuffandes des Gehirus beym Schlef und Wachen. Schlaf kann nicht vom Mangel oder Ueberflule des Nervenlaftes, oder son Compression des Gehirns durch zugeführtes Blut bewirkt werdend fondern er entileht von Verminderung der Beweglichkeit des Nervensyttems. Die entfernten Lefachen des Schlafs find verschieden. Am regela milisigsten entsteht er wohl von der Austhung det körperlichen und intellectuellen Verrichtungen; allein auch Kälte, Abwelendeit der Eindrücke, Aufmerklambeit auf eine einzige Empfindung oder auf folche Empfindungen, die auf Denken und Handeln gar keimen Einflus baben, ganzliche Befriedigung heftiger Begierden, die befinftigenden Empfindungen und Eindritche, die Ausleerungen, Anfüllung des Magens, warmes Bad, Erschlaffung und alle Hellige und lange fortgeletzte Anstrengungen thierischer Krafte, befordern den Schlaf. Die Kalte macht Schlaf; aber nicht Arch fe d. Phys. 1, Bd. I. Heft.

Asdurch, dass-fie das Blut gegen des Gebien treibt, sondern durch unmittelbare Abstumpfung der Reizbarkeit des Gehirnes. Spallauzani sehnitt einigen Froschen As Herz aus und verscharrte sie mit andern gesunden Eroschen in Schee, Beide Arten, sowohl die gesunden, als die blutleeren Frosche, verloren in einerley Zeit ihre Reizbarkeit. Eben so wirken auch die narkotischen Substanzen und besonders der Mohnsaft, der bey Froschen mit und ohne Blut mit einerley-Schnelligkeit die Reizbarkeit abstumpfte. Der wachende Zustand des Thieres setzt hinlängliche Reizbarkeit des Gehirns und Gegenwart von Reizung voraus, die durch die Sinnorgane und die gemeinen Nerven bewickt und durch die eigenthümliche Thätigkeit des Gebirnes im Gehirn felbst fortgepfianzet wird. Das Erwachen Scheint nie von selbst, sondern immer durch Wirkung der Reize, die fich außer dem Gehirn befinden, zuserfolgen, gegen welche das Gehirn durch den Schlaf and die Wiederherstellung feiner Kräfte von neuem empfindlich geworden ift. Ueberhaupt ist die Erregbarkeit des Gehirnes fehr verschieden; widernatütlich fank ift sie bey verschiedenen Arten des Wahnsinns, geringer im gewöhnlichen Zustande des Wachens, abgestumpft im Schlaf, noch schwächer bey der Ohmmacht, und im Tode hört sie ganzlich auf.

Leben setzt Gegenwart der Erzegbarkeit des 69 hirns und des Nervensystems vorans, und der Tod zührt von einem gänzlichen Mangel der Reizharkeit het, die durch nichte wieder hergestellt werden kann. Die entfernten Urlachen des Todes sind von einer zweyfachen Art; entweder sie wirken unmittelber auf des

Nervenlyftem und zerftoren feine Erregbarkeit ganzlich, oder fie zerftoren diejenigen Organe, durch deren Verrichtungen die Lebenskraft erhalten wird. Von der erion Art find die Kälte, Gifte, niederschlagende Gemuthsbewegungen und alle überfpannte Thatigkeiten des Körpers. Die Kälte tödtet die Thiere nicht durch das Gefrieren ihrer Safte; nur dann erft gefrieren fie. wenn die Lebenskraft ganzlich zerstört ift. Ein Thier. deffen Safte schon zu Bis gefroren find, kann nie wieder lebendig werden. Einige Gifte, z. B. das Gift der Klapperschlange, die vergifteten Pfeile der Indianer wödten fehr schnell, und zwar durch eine unmittelbare Zerftorung der Reizbarkeit des Nervensystems. Meal erzählt von einem Hunde, dem man zwey Unzen Mirfohlorbeerwaffer, das mit dem atherischen Oele diefee Pflanze gestittiget war, eingegeben hatte, und der davon fterb, noch da er im Saufen begriffen war-Andere Hunde, die nicht so viel davon gesoffen hatten. bekamen sogleich Zittern der Glieder und verfielen in Krämpfe, denen beid derauf ganzlicher Verluft der Befinnung und Bewegung folgten. Zu den heftigften Giften, die em schneliften todten, gehoren unftreitig die mephitischen Dünfte. Einige todten augenblick. lich jedes Thier, das fie einethmet. Auf die Safte konnen diese Gifte nicht so stark wirken. Verschiedene Physiologen haben geglaubt, dass die mephitischen Dunfte eine Zusammenschnürung in den Muskelfesern der Lunge verursachten; allein Spallauzani hat gezeigt, das Vipern und Frosche, die mehrere Stunden lang im luftleeren Reum, ja sogar nachdem ihnen die Lungen gurgesehnitten find, fort leben konnen, doch in

weniger als einer Minute sterben, wenn sie in mephid-Sche Luft gehracht werden. Selbst Thiere, die keine wahre Lungen heben, Blutigel, Regenwürmer und andere Infecten, kommen eben fo wie alle amlere Thiere in mephitischer Luft um. Jede übermässige Anstrengung des Gehirne, z. B. bey heftigen Leiden. schaften, kann dadurch todten, dass fie die Reizbarkeit des Gehirns zerftoret. Auf diele Art veranlust ein haftiger Schmerz, besonders wenn er mit einem male vorüber ift, Ohnmacht, auf welche bald nachher der Tod grfolgen kann. Man hat folche Erfahrungen von Gallenfteinen, die unter großen Beschwerden durch den Gallengang gehn und denn auf einmal in den Damnkanel ausgeleeret werden. Die Elektricität wirke in einem malsigen Grade als ein Reizungemittel; allein wenn fie verstärkt wird, todtet fie kleine Thiere, und die größten werden vom Bliez erschlegen. man die auf folche Art getodtete Thiere offinet: fo findet man das Herz ohne Bewegung und unempfindlich gegen die ftarksten Reize. Eben fo gefühllos ift auch der Zwergfell und die übrigen Muskeln. Des Bleifch verfault weit eher und eben fo leicht wie bey Thieren. die durch Gift umgekommen, oder die erfroren find und an warme Oerter gebracht warden. Der Verfuster Schliefst hieraus, dass eine ftarke Elektricität die Reinberkeit zerftorer, welches neuerdings durch die vortreflichen van Marumschen Versuche bey Pflanzen und Thieren aufser Zweifel gesetzi ift. Die zweyte Art von Todesurfachen find folche, die nicht unmittelbar auf das Nervensystem wirken, fondern andeze Organe

zerstören, durch welche die Wirklamkeit der Lebens-

kraft unterhalten wird. Dahin kommen besonders diejenigen Urlachen, die die Respiration und den Kreislauf der Safte ftoren. Endlich gehöret hieher auch noch das Alter, durch welches die Ausübung der körperlichen Verrichtungen immer schwieriger wird, bis fie endlich ganz stille stehn. Aus diesen Thatsachen folgert der Verfasser, dass das Gehirn und das Nervenfystem die Quelle des Lebens find. Fontana hat zwar beobachtet, dass eine Reizung des achten Nervenpears keine Veränderung in der Bewegung des Herzens und der Gefälse hervorbringe. Allein daraus kann man die Unabhängigkeit des Herzens von der Einwirkung des Nervensystems nicht folgern. Das Herz wird lahm, wenn seine Nerven durchschnitten werden, und heftige Gemuthsbewegungen haben die schnellfte Wirkung auf den Herz - und Puisschlag. Sagt man, dass die Gemüthsbewegungen dadurch die Verrichtung des Herzens stören, dass fie das Blut nach innen treiben; fo weicht man der Schwierigkeit aus ohne fie zu heben, und man mus doch am! Ende die Abhängigkeit des Gefässlystems von den Nerven anerkennen. Sympathie nennt man die Mittheilung von Bewegungen, die zwischen verschiedenen Theilen unfers Körpers ftatt findet. Die Thätigkeit der Muskelfalernehängt ursprünglich von Eindrücken ab, die auf die Empfindungs-Enden der Nerven, gemacht find. Die Eindrücke erregen im Gebirn Empfindung, welche ein Wollen und diefes eine Muskelwirkung veranlaßt. Allein es findet keine nothwendige Relation zwischen dem aufseren Eindruck und der durch fie bewirkten Muskelbewegung ftett, fondern letztere richtet fich nach dem morali-

moralischen Zustand der Menschen und nach mancherley zufälligen Umständen. Man kann also diese auf einander folgende Bewegungen keineswegs aus einer mechanischen Verbindung der Nerven erklären. Alle im Nervensystem erregte Bewegungen haben Einflus auf das Gehirn, und alle Theile des Nervensystems können wiederum durch den allgemeinen Zustand des Gehirns afficirt werden. Es ist also keinesweges nothwendig, besondere Verbindungen der Nerven unter einander anzunehmen, wenn man die Sympathien erklären will. Unrath, der den Mastdarm reizt, setze zugleich die Bauchmuskeln mit in Bewegung, ohne dess dieses durch eine besondere Verbindung der Nerven der Gederme und der Bauchmuskeln verurfecht wird. Viele zur Sympathie gehörige Fälle rühren von Affociation der Ideen her, die, wie bekannt, auf mancherley Weise und außerst zufällig gegründet werden, und zu ähnlichen Verkettungen der Bewegungen Gelegenheit geben. (Richtiger verketten fich wohl die Bewegungen unnittelbar selbst, ohne Mitwirkung der Vorstellungen, oder werden wenigstens in der Folge durch ihre eigene Affociation von den Vorstellungen. unabhängig.) Ist man hungrig, so läuft una der Speichel im Munde bey dem Anblick einer schmackhaften Speise zusammen. Die Erklärung der Sympathien aus der Verbindung der Nerven durch Nervenknoten, z. B. zwischen dem achten Paar und dem Intercostsinerven, ist ebenfalls unzulänglich. Hypothele über die Natur des Nervensafts. Newton hat zuerft behauptet, dass es eine fehr fubtile und elafti-Iche Flusigkeit giebt, die im ganzen Weltraume verbreitet

breitet ift, mit großer Leichtigkeit alle Korper durchdringt, und geschickt ist, sich mit den Blementen zu verbinden, sie zu modificiren und von ihnen modificirt zu werden. Diefe Flüfligkeit mit dem Glafe, Harze u. f. w. verbunden und in Bewegung gesetzt, bringt die elektrische Erscheinung zuwege; mit dem Eisen verkuupft, giebt sie die Erscheinungen des Magnets, und durch die Modification, die sie durch ihre Verbindung mit der markigen Substanz des Gehirns erleidet, wird fie das wesentlich wirkende Mittel aller Thätigkeiten in der thierischen Oekonomie. Dies Fluidum wird, nach des Verfassers Meinung, im Gehirn mit einer Organis: Sation verbunden, die uns unbekannt ist, die gleichfem des körperliche Gerüfte bildet, dessen die Seete zu ihren Verrichtungen bedarf, und wird in dieser Verbindung fähig als Lebensprincip zu wirken. Des Nervensaft und die Elektricität find nicht identisch. aber doch sehr nahe mit einander verwandt. Die magnetie sche Materie hat viele Eigenschaften mit der Elektricität gemein. Schilling hat gesehen, dass der Magnet Sch mit Kraft an den Zitterfisch hangt, und ihn feinen elektrischen Eigenschaft beraubt, die dadurch wieder hergestellt wird, das man Eisen in das Wasser legt, in weichem der Fisch fich befindet. Herr Bancroft und Walfk fanden, des die Wirkungen des Zitterfisches und der Sprinamschen Schlange vollkommen mit den Versuchen der Leidner Flasche überein hommen. Hunter hat Zitterfische zerlegt und in ihnen ein besonderen. won alle dem, was bey anderen Thieren bis jetzt entdeckt ift, ganz verschiednes Organ gefunden, vermite telft welches sie sich angleich positiv und negativ elektrielektrifigen. Diefes Organ bekomint grafse Norven! afte, die fich in unrähligen kleinen Asten durch alle Theile deffelben verbreiten. Diele Nerven dienen meder zur Bewegung noch zur Empfindung. Wenn es alfo wahrscheinlich ift, fagt Houter, dass diele Nerven nicht zur Bewegung und zur Empfindung nothwendig find, follen wir dann nicht schliefson, die Natur habe sie dazu bestimmt, das elektrische Fluidum zu bilden, zu semmlen und nach einer gewissen Richtung zu leiten; um fo mehr, da es durch Welft's Versuche erwiesen zu seyn scheint, dass die elektrische Kraft der Willkühr des Thieres unterworfen und folge lich von der Energie der Nerven abhängig ift. Der Verfosser hat gesehen, dass der künstliche Magnet auf Theile des Korpers aufgelegt, die Transpiration derfelben merklich vermehrt, in derfelben die natürliche Warme wieder herstellt, die felbit der warmfte Anzug nicht verschaffen konnte, dass er die heftigften Schmerzen, die seit langer Zeit allen Mitteln widerstanden. ftillet, atrophischen und geschwächten Organen ihre Krafte wieder giebt; den Ton der Eingeweide und den Fluse der monstlichen Reinigung herftellet. Nervonzufelle heilet; er hat fich leibit durch den Mognot von einem flechtenartigen Ausschlag befreyt, der ihn fehr läftig war. Aus allen diefen Thetfachen Schlielst er, dals, wenn auch das Lebensprincip nicht elektrische oder magnetische Motorie, Elementerfeues oder Lichtstoff ift, es doch mit dielen wieklamen Subi fanzen, die gleichsam die genze Netur besoelen, die geofete Verwandichaft bat. Er nimme an, dale diefes nem Leben nothwendige Stoff in der genzen Natun aber

aber allenthalben auf eine andere Art modificirt, ber breitet fev. und fich allenthalben, wo fich Nervenfobftens findet oder bildet, mit derfelben vereiniget! in the fich anhauft and durch die Organisation, welche das Resultat einer Vereinigung ift, eile diejenigen Eigenschaften erhalt, die er bey feinen Wirkungen zu erkennen giebt. Eben fo haben die Mittelfalze andere Eigenschaften als ihre Elemente, der geschmolzene Schwefel ift nicht elektrisch, ober der fefte ift es, der Eifer katch hat keine magnetische Kraft, bekommt aber diefe Eigenschaft in dem Augenblick seiner Verbindung mit Brennftoff. Von dem Augenblick feiner Botftehung an ift dies Lebensprincip durch eine bes fländige Veränderung feiner Elemente, von welchen das Leben abhängt, wirkfam, diese Veränderung wird durch Warme, durch den Kreiglauf der Säfte und durch taufend undere Rite beffundig unterhalten. Bey diesem Process wird zugleich die thierische Wärme mit entwickelt. Des Lebensprincip widersteht der Gährung und Auftölung thierischer Substanzen. Hunter hat gefunden, dass wenn der Magen durch eine feltene Figung von Umftenden feiner Reizbarkeit eher beranbt wird, als die Verdanungsfiefte zerftreut find; fo verdaut er fich selbst und lofst fich in eine Art von Gallert auf. So leben die Witrmer in den Eingeweiden der Kinder, werden verdaut, wenn fie durch Wurmmittel worher getodtet find, ohne ebzugehn. Der Polyp ver-Schlingt mit feiner Beute, die er erftickt, zugleich feine Arme, und wonn er feine Bepte verdaut het, zieht er feine Arme gefund wieder aus dem Megen hervor. -Die letzten Bogen enthalten eine Abhandlung über

das Gemeingefühl, die aus der Streitschrift des Herrn Hüber de coensesthes, Halse 1794, übersetzt und aus Jacobs Annalen der Philosophie und des philosophischen Geistes, 13tes Stück Inn. 1795, hinlänglich bekannt ist.

Reil.

D. Francisci Cremadells, in Archinoscomio Spiritus Sancti, quod Romaceft, Medicis se enndarii Nova Physiologiae Elementa. Denuo edidit Eustathius Askanosius, Doctor Medicinne et Societatis naturae curios. Hal. Sodalis. Halae in Officina Curtiana 1795. 8. 169 S. Preis 9 Gr.

gen des Herrn D. Athanassus auf deutschen Boden verspstanzt ist, enthält die Ansangsgründe der Physiologie, die in gedrängter Kürze vorgetragen sind und sich mit Vergnügest lesen lassen. Obgleich der Versasser nicht überalt eine reine Sprache schreibt, mit der neueren Chemie, Physik und Physiologie unbekannt ist, und den gebildeten Physiologien keine neue Belehrungen verschafft, so freuet man sich doch, denselben frey von Hypothesensucht, ganz auf dem Wege der empirischen Untersuchung zu sinden. Er hat mit Schafssinn und Beursheilung geschrieben, und der Ansänger wird sich immer aus diesem Werke mit Nutzen eine allgemeine Uebersicht der Netursehre des Menschen verschaffen

Nach.

Nachdem der Verfasser in der Einlettung vorher den Begriff der Physiologie festgesetzt, die Lebenskraft heftimmt, ihre Eigenschaften und Wirkungen und ihre Verschiedenheit von der Seele erörtert hat, geht er nun zu den einzelen Verrichtungen der Organe thierischer Körper über, und handelt von der Bewegung des Herzens und des Bluts, von dem Pulse schlag der Arterien, von der thierischen Warme, der Respiration, der Stimme und, Sprache, Hunger und Durft, Verdauung. Absonderung der Säfte, Ernährung des. Körpers, Geschlechts-Verrichtungen, von der Muskelbewegung, von den Sinnen des Gefichts, Gehors, Geruche, Geschmacks und Gefühlt, und beschliest sein Werk mit der Lehre vom Schlaf und von der Beziehung, in welcher die thierischen Bewegungen , und . Empfindungen mit der Seele fteben.

Des Lebensprincip ist die Ursache, durch welche alle Erscheinungen des Lebens thierischer Körper ung mittelbar wirklich werden, oder diejenige dem Körper beywohnende Krast, durch welche er ist, wirket und sortdauert. Dieses Princip ist aber nicht die Seele selbst, der es an Weisheit sehlt, die Verrichtungen des Körpers so regelmässig zu ordnen, auch lässt sich dasselbe nicht aus der blossen Mechanik des Körpers begreisen. An und sür sich können wir dasselbe nicht erkennen; sondern wir müssen die Wirkungen desselben heobachten, und auf diese Beobachtungen Gesetze gründen, nach welchen es wirket. Es äussert sich vorzüglich durch Empfindung und Bewegung, wird aber in jedem Organ.

Green besonders modificirt; daher hat jeder Theil feine eigne Empfindlichkeit und Reizbarkeit. Benefeld konnte de harte Hirnhaut mit Vitriolol reizen, fie zerftechen und verzeiffen, ohne dass das Thier Zeichen des Schmer-Bes von fich gab; allein so bald all er diese Haut mit' Möllenstein berührte, entstanden die hestigsten Zuckungen. Die thierische Warme ist zwar abhängig vom Lebensprincip, doch muls man bey ihrer Erklärung such auf einen im Körper vor fich gehenden phlogistischen Process Rücksicht nehmen. Die Lungen verhalten fich bey der Respiration nicht ganz leidend, fondern fie wirken felbst beym Einathmen und Ausathmen mit. Muskelbewegung und die Anschwellung der Muskeln während ihrer Wirkung entsteht nicht, wie Galen will, von einer unkörperlichen Kraft, die die Muskeln anschwellt, oder nach Willis's Mei-' nung von einer beym Aufbrausen des Nervensaftes entwickelten Luft u. f. w., fondern von einer unmittelberen Thatigkeit des Lebensprincips, welche die Be-Anricheile der Muskelfafer, während ihrer Wirkung, mihrer an einander bringt. Die Seele ift nicht örtlich. sondern innig mit allen Theilen des lebenden Körpers verbunden, indem alle Theite fahig find, Empfindungen in der Seele zu erregen.

Reil.

ì · \_ . . ١

, . .

:

## Archiv

für die

## Phyfiologie

7 0 E

D. Joh Christ Reil,

Ersten Bandes 2 weytes Heft

Halle, in der Curtichen Buchhandlung.
1796.

## 力 权益 主 生态

o i colority il a

O Roll Christian Rolls

il convent

## Nesvenkraft and thre Wirkungsart.

The Public personal of the line selection is the selection of the selectio

Longo-meximum impedimentum et abetratio intellectus humani provenit a stupore et incompetentia et sublesia sensimum, ut en, que sensum seriant, illis quae
sensum immediate non seriant, licet potiotibus, praeponderenti Itaque comtamplatio sere de sist cum
aspectus; adeo ut retum invisibilium exigua aut multa
se observatio. Itaque omnès operatio spirituum in casporilius tangibilibus inclusorum lette, et homineb
sugiti Beconis de Verulem. Nov. Orgalica.

Unter allen, bey der Benzbeitung des Pelder und feier Mernemisse begangenen Trogsehlussen, ist vielzwicht keiner häusiger als der dels nien verschiedenes über als introductie Minden verbundene Plundmitte für Wirdene gesteines und deutstben Utstelte angenommen dan Jede Wistenschaft unt gewise Belege zu slehr Wehre heiz in Menge aufzweiten, aber keine vollmehr, wie die Araneykunst, und besonden die theesetische. Ein verzigtieh ausstallenden Beyspiel daron glebs die Lehre

Schon in den altesten Zeiten von der Nervenkraft. bemerkte man, dass ein gereizter Nerve die Empfindung von Schmerz in der Seele, und Convulfionen in dem Muskel, worin er sich verliert, hervorbringe. Durch diese Beobachtung hielt man sich für hinlanglich gerechtsertigt, wenn man den Sehluss machte, beide Erscheinungen müssten Wirkungen einer und derselben Kraft seyn. Allgemein nahm man jetzt den Saud, Bantonini die Kraft; wollaren finnliehe Eindrücke zur Seele überbracht werden, auch geiftige Eindrücke zum Körper fortpflanzte, und dass diese in den Nerven ihren Sitz hätte, als einen ungezwelfelten physischen Kanon an. Und was Wunder, dass men mun mich: Verfische über Verfucht machten idie Nathr Ables Kraft Zilberkläusneren i e tieren et tomuri ge Die alteren in diefer Ablicht erdechtel Hypothefe. aptielle sanaglenen die Narran ele ausgelpaante Saiten angenomman weadest, die inte Wirkung dank gine mewille Ofciffation auftatte. Siesothene febon kurnmerh dem Hannig keinet es, skate abes erfe unten dent il ge southe ni: aninata o gad. bout t norm in sittee Anlehen. In der Bolge Westen fich ench Lifter und Corer alles nedoles augicielite. New Day of Ally Weit, millet felligele Talanjangen moch all inbar alle ally.

politikiste (Anle 100). Pielezinelm und siele fichtyde den Informas dur Norven den nebe diesen äufenfan Huden-madaren diesen wieden nurückansele ikrung fin Huden-madaren diesen wieden nurückansele ikrung fin den Namestoren an ümel kluban of einkaltungsbi part von dieser Auf und Abilibikan er alles Wirkungsbi den Norven liebeisere. Sobiel ehnelsmaksbierte istrangb von dan, aften Wiederharstellern der Anatomie in Imlien wurde diese Meinung meschen underschaft engenoma web. Sieft Vieu blene und Willissenahmen einis ge stenderungen mit derleiben vor 3 die eben dach int Grunde nur Nabendinge bestelen. Blot in Anschung der Quelle hener animelischen Beiser wieden sie vom Galten ab i. im Welstelichen blieb die Hilpsthese under ihnen die nimitsba under bei diem Meistelichen blieb die Hilpsthese under diem Meistelichen blieb die Hilpsthese under diem Meistel bei Bestellig, Morgugnischen dien der diem Meistellen Bestellig, Morgugnischen dierleiben änderten, bestend Jarin, dass serten Nomen von ses in ein der Norden Nomen von ses in ein der Norden Nomen von ses in der Norden Norden Stellen die Brungung diese Substanzen under in dashten.

Rine dritte Meinerig ift die des Herrn Professor Platners D. Sie kömme mit der Galenischem derin itberein, dass in ihr ebenfalls die Nerven als Behälter einer gewissen stüssigen Materie angenommen werden. Darin aber weichen beide von einander ab, dass sich nach der Platnerschen Hypothese jene Materie nicht in den Norven auf und nieder bewegt, sondern dass diese Organe so mit derselben angesüsser sind, wie z. B. eine seigene Schnur, oder eine Glassöhre mit der glectrischen Materie \*\*).

Endlick

<sup>\*):</sup>Qinett, physiol: p. 2896 : 1 .

Peyläufig bomarke ich hien, das ich ebenediele Vorstellung : wan der Wirkungs au der Nemen schon beym Kepit er gestunden habe. Im zesten Seize seiner Dioprik, wo er seine Theorie des Schens vorträge, sagt er : Cum igitur manischen usum habeaut nervi Optici; obscurum aft, an etiam

Endlich eine viere Hypothele zur Beklitrung für Action des Nervensystems fint der Herr Professor Arrang mem ann im then Bande seiner Verl, über die Regeneration S. 301. vergetungen. Seiner Meinung nach sindt "Ausdeltnung und Verkürzung der "Nerven, die großen Triebsedern, wodurch die Funknitonen unsehrer Meschine thätig erhalten werden. "Zugleich aber nimmt er blerbey nach eine gewisse in nere Oscillation und Vibrekton an. Auf eben die Ast erklären Darwin (Zoostomin; er the Laws of organic Life) und Brund is (Verl über die Lebenzung auf für bei 56.) die Erscheinungen der Nervensystems: aus für twiren sie daber keine weitere Oscillationen.

Auf diese vien Erkiärungseten der Astion der Norvensystems lassen sich alle übrige, mir behannte, zurückstihren. Atribli u. B. biele wie Punctionen der Nerven ich limmittelbare Soelen - Wirkungert; New to it

infuper ferviant, special effecti Infirmenti traducendae intro in cerebrum : an potius fint alii aliqui spiritus," Subtiliores corporeo isto, per retiformem sparso, qui mearu corpored non indigentes, per south corpus libres francestur, membrorumque affectiones excipientes, cerebri facultati, quae communis sensus dicitur, communicens. Forte fie eft, u't transferet ur haec-fpeetes affecti inftrumenti'in cerebrum per messum quidem nervi Optici, non tamen quatenus is eft aliquis corporeus meatus, fed quatenus is ab ipfa fede fenfus communis ufque in nervum opricum eft fpiritu pienus, er fie Continuncio fpiritus fir cauffe tranfeumris affectionis ab ocule in cerebrum: ficut in Ragnancibus undis motus, lapille injecte factus, ad littoraufque propagatur: quoufque feiliest superficies aquae flaguantis con-

tinuatur.

nahm den Aether für des Lebensptitteip jeser Organs an, noch andere die electrische Matrie. Offenbat äber find diese Mainungen im Wesentlichen einerlest für der Pleinerschen. So gehören auch mit der Gelenischen Hypothese alle in Eine Classe, warin die Verrichtungen der Nerver durch des Durchströmen des Phogistons, der magnetischen und der Lichtmaterie erklärt werden.

So fehr viele Linwürfe fich anen gegen, die meiften dieler Meinungen muchen lassen, so mus man ihnen doch Einen Vorzug vor vielen der übrigen Hypothasen, welche die Geschichte der Medicin aufzuweises hat, eineumen : mimlich den : dels de nie einen merk-Tichen Einfinis auf die-austibende Arzuge kunft. gehabt heben. Ich wüßte keine praktische: Folmerung von einigem Belange, die jemale aus einer dieler Hypothesen hergeleitet ware, und in dieser Hinficht mochte es 'alfo wol ziemlich gleichgültig feyn, zu welcher der vier aufgezählten Parteien man fich bekennet. Philo-Tophifeher were es indefe freylich gehandelt, lieber den Gesetzen der Nervenkroft nachzuspüren, als fich mit fruchtiolen Untersuchungen über die Natur der selben abzugeben. Denn immer werden diese doch auf Hypothefen hingusignfen, die nie den mindeften Nutzen,"aber wol unendlichen Schaden gestistet haben-Ueberhaupt gereicht es unserer Physiologie warlich zu keiner fehr großen Bire, dass der großte Theil derfelben noch immer mit seynsollenden Erklärungen von Grundkräften angoftillet ift. Organisation, Lebensund Seelenkräfte, find die Ursachen, wovon Leben

beilinfinden Aisthell an der Hervotbringung dieles Zu-Anisdes hebelo, und dem du unterfachen; glie Gelette ntieugebeng wormen jette Brufte wieken, um Laben hervoren beingen , ditte follte der Gegegeband der Phy-Wologie Sephi. . Hierbey aber find alle Hygothelen aber the Natur Jenes Artific eben so unnich, wie in der physischen Astronomie Hypothesen über die Neuer der Schwere, Allein womit hat fich der großte Theil der Physiologien was jeher ein muifen balebufftigt? Auf-Mobile webshehen) down doch gowife mehr mit Ver Arthen i der Walten joner Unlachen, von, deren gegen-Sodigen : Bin wirkwiff Lie be ir das Rollitat ift. 24 fer. Maren pule mit Auffahrung der Gelegzen mormech diele Veluthon without and dein aigufelithen Zgocke jher Willenfeligh Beber jenen Gegenständ geht die Zahl the Hypothesin this tils in Unandlishe. Weber der Peratern wirtglegen ift bie jeint moch to wenig-getham this in divier Minnehe die Phyliologia halt moch in it ver Kindhelt ift. Hypothefen können awar in gewisten Pillen nützlich, ja oft nothweddig deun, abet piemik folche, woducen men die Neue von Grundkeiften or klaren will. Diefe find Gotzen, die man dulden kenn. Follange fig an welter nichts, els 21m Seielwerke, oder hum Beweife der Geschickliehteit des Künftere dienes, welche aber verwastlich werden, dabeid man fie ram Begenstande religities Verehrung micht. Immerhin mögen fie nuch in große Melfierftlieke, mit einen

woth to groben Aufwende von Genie verfertigt feyn, fie bleiben foch in diefem Falle schödlich. Donn ein Idol ift ein Idol, es.meg von einem . Aupiden Feuerlander der geschnitzt, oder aus den Händen eines Phidies hesvorgegangen seyn-

Doch ich kehre von dieser Ausschweifung wieder au meinem Gegenstande zurück. - Wer alfo einer Hypothese über die Natur der Nervenkraft nicht entbehren kann, mag unter den aufgezählten eine wählen. Ich für meinen Theil glaube ihrer entübrige feyn zu können- Indels würde ich die Pletnersche Meinung noch für die Wehrscheinlichste halten wenn ich mich je, su einer jener vier Hypothefen bekennen follte, und die Vorque letzung, dals eben die Kraft, wadusch finnliche Eindrücke zum Senforium überbracht werden, auch gei-Rige zum Körper fortpffanzt, Welche bey allen diefen Erklätungserten zum Grunde liegt, wirklich riehtig, ware. Denn Platner hat doch in der That, einige Gründe für feine Meinung beygebracht, da die Vertheidiger der übrigen Hypothefen, vorzüglich aber der Galenischen, und der von der Oscillation der Nerven, eigentlich nicht viel mehr gethan haben, als die Meinungen ihrer Gegner vau widerlegen, ohne ibre eigene zu beweisen. Allein auch sie beruhet, wie gesagt, auf einer falschen Voraussetzung, auf einem Satze, der fo unvereinbar mit einer genz allinglichen Erfahrung ift, dass man erfleunen muls, wie er Jehrhunderte hindurch unangefochten hat bleiben konnen.

Von jeher hat man hundertfältig die Beobachtung gemacht, dass häufig in einem Gliede die Empftinglichkeit für füngliche Eindrücke, verlohren geht, da die willkührliche Bewegung übrig bleibt, Am aussallend-

iten gelchieht dies in der Raphanie. Bey dem eriten "Anfalle der Kriebelkrankheit (im Canton Lucen J. alagt Zimmerman (in feinem Werke von der Etifihrung in der Arzneyk. S. 219.), erkalteten die se Bulberften Glieder, die Haut ward blage bleyfisch und gerunzelt, die Adern verschwanden," Bierauf folgte meine genzliche Erschlaffung des angegriffenen Gliea des; und bald ein ganzlicher Mangel eller Empfind-"lichkeit. Man konnte nach Belieben in diefe Glieder Atechen und hauen, der Kranke flihlte nicht den ge-" ringften Schmerz, wiid kein Tropfen Bluts lief aus ij der Wunde, doch blieb die willkührliche Bewegung ", Chrig, obschon ne erwas erschwert war:,, Wie liffe lich dieler Erfehrungsfatz nun mit jener obigen Votsuisletzung reimen? Einige Physiologen, welche diefe Schwierigkeit fühlten, nahmen daber eine doppelte Art von Nerven an, wovon die eine zur Hervorbringung von Mulkelbewegungen, und die undere zur Fortoffenzung finnlicher Eindelicke beltimmt feyn follte. Aber geletzt dies wire wahr, fo Würde ein und derfelbe gereizte Nerve doch nicht, wie wirklich ge-Schieht; die Empfindung von Schmerz in der Seele, und zugleich Convuttionen in dem Mulkel, worin er lich verliehrt, erregen konnen \*); und zudem, eine folche Ausflucht heilst denn doch wertich, um mitch efnes Ausdrucke von Halter zu bedlenen, ad 'necelfitatem hypothefis' fabricam fingere: Andere behaupteten, dals mehr Bnergie, mehr Wirklamkeit zur Fortpfinzung finnlicher Eindrücke, dir zur Hervorbridgung von Mulkelbewegungen gehörte. Allein ta giebt

<sup>🤼 °)</sup> Sommerings Hirp-und Novenlehre 🗸. 182. S. 150.

je auch Fälle, wo umgekehrt; die Bewegungefichigkeit verlehren gierge und die Funktionen der Sinne nicht nur ungeschwischt blieben, sondern sogar erhöhet wurden De wie wimt sich hiermit jene Erklärungsart?

Kurz alle Verfuche, die man gemachte hat, die beherige Meinung von der Nervenkraft mit dem beygebrachten Erfahrungesatze zu vereinigen, sind aben so viele Widerleguogen dersalben, und beweisen auf daudichsten

Dafe die Fortpflanzung geistiger Reize zum Körper, und sinnliches Eindrucke zum Sensoeium Wiskungen zwey verfehiedener Kräfte seyn müssen, die unmöglich in einem und demselben Organe ihren Sitz heben können.

Diese Behauptung: widerspricht keinerweges, wie es vielleicht Anfangs Selteinen möchte, der Beobachtung, dele ein und derselbergereizie Neuve Seltmershaf-

\*) Einen außerst merkwürdigen Fall der Art sinder man in Moritizans-Mag. Mit Erfahrungsseelenk. (VI. B. a. St. 19. S.) Es war ein bejahrtes, hysterisches Frauenzimmer, das an einem Faulsieber niederlag. In der größten Heftigkeit der Krankheit versiel sie in eine Ohnnatht, wobey sich indesa die Augen nicht ganz schlossen, und der Pyls noch immer fühlbar war. In diesem Zustande lag sie ohngefähr vier Stunden. Alle Reizmieret wurden lange vergebens angewender. Endlich erwachte sie wieder, und gestand nun, dass sie alles, was mit ihr vorgenommen worden, deutlich empfunden; sogar, was in ziemlicher Entfermung vom Bette, und leise war gesprochen worden, hat ze sie gehört. Aber schulgeachter alter Anstrengung hatte sie as doch nicht dahln bringen können, durch Sprache, oder sonstige Eswegungen ihre Empfindungen auszugdrücken.

ce Sembledungen und ingleish: Gount lisins danvarbrings of Done wes wit unter dans Names the day an werkeheite befteht je eifentlich aus wurfigenn werfchiedopen. Theiling approble evenes es is animilialis and Z411 game be, wokon das lettren gylindrifche Röhren Sildet, walche itnem num Beliffter dienets Alud diefe Bebettete, diefe Niervan faksi den Sod de meines Meintang nacht, won in die Revfei Setlenreize zum Körper fortzupflan zan jahren Siturbeta Due Neurenmark hings gen (be-Sitzt meiten nichten i wie das Met mügun, pach voinem: Linnlieben i Blindbned em pine. die fem entiprechende Empfindung im Senforing an erregened have Kraft ift einerley mit der Contraktilität, gder:den Lebenskraft, des Zellsewebes, und aufsert iber Wickung, indem fich die Nerves-Lobaiden der Länge nach zusemmenzes-Ich werde fie mit Sommering 4) des Spannvermögen oder die Spannkraft nennen. Die letztere bingegen wirkt auf eine ganz andere Art; aber wie, ab durch Ofcillation, oder durch die Bewegung irgend einer fluffigen Materie? Die Frage zu beantworten, geht über die Granzen meiner Fähigkeit. Blos diele übrigens, werde ich in Zukunft unter dem Namen Nervenkraft \*\*) verfteben

Mit

dende

<sup>100)</sup> Soul numer men sie nich des Korpfin dungsverm 5gen, ader die Sanlibilische. Allein mir deneht es ist in der Ther nach und nach Zeie, diese, aus ehen ib falsche Vorstellungens wie des Worr Reinbarkeit, sich grün-

. / Mit dieler aleintreg natri weigleiche man gan and geführten Effeherugefatt von dem derfufte der Vermit gens ; Empfindungen ihr den: Seele nach Reinen zu elteiegkeite, med dem Zierückbleiben der willentrlieben Bemigungen in der Kniebetigenfilleit? und minn wird micht die mindelle Schwierle keit in der Erklurung doll Jene Kraft gelit verloliren, well dis Selben finden. Degan iberlaben, das Netvenniam, durch die Klanke Beit bemieltet ; oder weftigftens willernatilrlicht verangert in bow Kraft dauzengeweber fit, Wie fellon Pell ve \*) bemerkte, ungleich dauerliefter; fo lange sin Leichnem feucht att. And noch Spuren von Air in denlieben Beng, fertt mit dem Steifwerden dellelben verfterinder fle vollig? daher der Zuruckbleiben der will Kiththehen Bewegungen bir Tabu Bankgilla Allein, wird man mir vielleicht einwenden, dals

das Vermögen Mulkelbewegungen hervorzubringen, and finntiche Eindrücke zum Sensorium sortzubringen, wird sindrücke zum Sensorium sortzubringen, zen, zwey verschiedene Kräste sind, beweiset dieses Grund freylich. Aber das jene Krast im Zellgewebe, und diese im Nervenmerke ihren Sitz hat, ist noch wiel zu voreilig geschlossen. Ich will diesen Einwurf immerhin gesten lassen, ohngeachtet ich doch manehes gegen denselben erianern, und zur Rechtser tigung jenes Schlusses beybringen könnte, wenn meine Theorie einzig und allein auf det angestihrten Beobe

dende Benennung abzuschaffen. Nicht das Nervenmark empfindet, sondern die Seele; und Empfänglichkeit für Reize ist eine Eigenschaft, die nicht blos der Muskalkraft, sondern allen Lebenskraften der sesten Theile des Korppre zukömnit.

nered and a contract of the section of the section

<sup>2) 46</sup> C H. fibric, T. W. p. 45 44.

nehtung hernheite. Aber icht gindbe sider leichteis Vertheichgung Michieben feyn zir könnenn Der semelinische Grunds. Worktif ich meine Meinung beite, mit dawigduch nuglisch soper Liberationallig wöderingt wird, ikt die felig zehlneiche Menge eine Verlüchen der Frenk Brefesier und zu na nie Aber die Regeneration der Verring Vausing, diefer

gehn hem seinen die beiden Enden dessele hanin einen Seinthus üben und warden durch Zellgewebe mit einen der vereit durch Zellgewebe mit einen der vereit febrittenen Nerven verliertinistien Elle Endes Gefühl; hingegen die Remannen fähigkeit wird nach einigen Monetes wieder hergestellet, wenn die heiden Enden des Nerven durch eine gehörige Menge von Zellgewebe vereinigt

Zulorderst mule ich auch hier noch wol die Frage wiederholen: wie läst sich dieles Resultat einer zwossen Anzahl der sorgfältigsten Versuche mit der gewöhnlichen Meinung von der Nervenkraft reimen? Offenbar ging hier doch in einem und demselben Nerven das Vermögen, sinnstehe Eindrücke zur Seele fortzupflanzen verschreft, da die Bewegungsfähligkeit zurück

Rraft abhängen? Ich sehe schlechterdings nicht ein;

Verl. über die Regeneration B. 1. Cap. 3. one die Durchschneidung des Rückenmarks, R. 2. S. 1986

wie man fich and dielee. Frage bergugwiehelm with Alle Schwierigkeiten fallen dagegen were Sobald nien meine Theorie von der Norvenkraft zu Hülfe niramt - die durchighnittenen Nervenen den wegden durch, neues Zellgewebe, wieder mit einenden vereinigt. Die Verkürzung der obem Endes nach einem Seelenreine nerta fich dem untern folglich mittheilich sicher des Zurfichbleiben dar Kraft, ... Mulkelbewegungen hervorzubrie. gen. Zwifchen dem Nervenntarke, der beidem Theile der Nerven aber hort, nach der Durenschneidung die Verbindung enf. Ihre Enden gehttelt einen Seirzbus Mer, der die Fortgeleneunt eines jeden , auf dem unt pern Theil wiekenden, finnlichen Tindrucke: zomodinen genz unmöglich machte deber iber Verlieft eller Em plänglichkeit für körperliche Reite im Diefe lithilitung deucht mir, iftifo natürlich, das ich sehlechtereinen nicht einsche, was für erhabliche Kinwendunges fich dagegen follten muchen lattet an Der etoihin bentihrth Binwurf, der fich gegen nieinen eiferen von der migeftihrten Bopbgehtung beyider! Khiehalkrankbait : hengenommenen Grund mechen läßter ift bien felte Beiebt 2u widerlegen. Dann wo gin Mier Walt ift hier ein Organ, durch welches die Fortpftenzung: des Sectenreizes, welcher die Mufkelhewegungen, bestechnings anders geschehen könnte, alajdie Sthinde des Burch-Schmittenen Nerven? - Det eineige, was mest mie noch mit leinigem Scheine des Rechtens ontgegensetnen Monnte, ware dies, daft man annihme, der Seelenreiz, welcher die willhührliche Bewegung hervorbringt, würde von der Lebenskraft des Nervenmarks bis zum untern Ende des obern Theils vom durchfeffrieten . र व्युवार की कर की . मून्यारी MerMahveniter miepftenet biet eiregfe er Mae Bulanteleit siden gein den Zangweite. dall de Belden Ellen die Mester mit diffinder verbinder diele Zalemmen eldienen muikte wieder als Reis auf das Mirk als aub mell Tibils , and biereite aun ientfinde erditete die Markelierminigen Aber die beiden Enden der Wetvall claira Sie, o wid felt folion bemeikt hiebe; in einen Selid rhad areinen willig generigenischen . 11 lindepelietigen Wild hus to their wis kunnte flief allo noch eine Bins willelang de Norvaninarks auf das Zellgewebe, offet andgehehrt, nies Gellger eine auf die Nervenfier Riftlich labord Baberton wird der Main tief tiftreif Budet. Auch einiges Coltin: dine glantible , Wafrilg aufgelöfft and initial flustration of the state of the noght wird Portollang ung Argend times Refret filhig ftyff & u ? t mir, int fo noth, 'en, dafe ich febleutreifines den John gelamben be jo den unigeftlichten Gelinden konnte Arbitem la lienfeite tichon bewenden Willeit !! bin't mante Meinnings gegen Minutinfoin Steine liete zur Mellen." "Hill and falair will inhidich work aller deries I auf folkes Mais Erfull rungelitie ent Columniden hillituftegente 11.0119 and Aledikvand Meraren 984 Queckaberer bard anipafundergiber unig Gefärt angebrathri Milsern intell zeizes, "meistelliftelne dienliften gereiten ihebenfeinen entrum . Eben Mids? Mittel fan ittenit inen findistriff Thin mingredente inter ecraisois die Cachin fiens Convelliofient Co noch u biefeigem Scheine des Rechtensmettigenferen Bunte, war dier, daß man goniffine, i r veclenreir. die willkubriiche Bewegung beivorbringt, warde um bei Tebenehmm des Nervenmellen bis zum a. Haffen nicht nebages D. Fired S. erfenful sond Scharch ausbenne Hirn - und Nervenlehre 5. 126.

<sup>14)</sup> Sommering 4. 4, O. 5. 116,

III. Zugleich find sie auch die hestigsten Reize der Krast des Zellgewebes, wie theile ihre atrende Eigenschest, und theils ihre Wirksamkeit best der Zerntheilung von Verhärtungen und Dausengeschwüssen beweiset.

Aus den erftern diefer Beobachtungen eggjeht lich. dels weder Arfenik. noch Quecksithet auf die . dem Gehiene, and folglich such dem Nervenmarke here wehnende Lebetskeaft als Reizmittel würken können Monnöge des awsyten Erfahrungsfatzes bingegent mufe fen fie zu den heftigften Reizen der Spannkraft gaher reni, Denn wie latten lich fonkt die allgemeinen Conwhilenen erkleren? fitwe durch Relethtion? Aber upe möglichl können jene Gifte in der kurzen Zeit , worig die Zuckungen enfolgen, ichon durch die genze Blutmosse vertheilt Eyne. Blos, durch den Consensus der Nerven lälst fich diele Erscheinung erklärenn und dies hoifst ja mit andern Wouten nichte geitet, als Arfenik and Quenkalber würken ele Reize, auf dle Spannkraft Mithing rdribeide Substanzen auf ides Neugamark kalmen Einftule habens fo mufe die Kreft, wocherch furtlieben Eindrucke gum Senforfum fortgentlangt werden, odet die eigentliche Nervankraft. gunz gunterlebieden len ni von dem Spanntvermogen, And die intreere mufs in einem gang enderem Theile der Nerven ihren Sitz haben, wie die intifice. Mathiung Zeilgewebe aber find die einzigen Bestandtheile, woraus diese Organe zufammengesetzt find. Folglich bleibt nichts übrig. als das letztere für den Sitz der Kraft, wodurch Mulkelbewegungen hervorgebracht worden, anzunehmen. sat dies nun feine Richtigkeit, fo mus jeder nige-Arch. f. d. Phys. I. Bd. II. Heft.

meine Reiz der Contractilität, jeder Reiz, welcher die Lebenskraft der lymphatischen Gesässe, (die, wo hieht alle, doch gewiss größtenthells aus Zellgewebe besteihen) ), thätig macht, das Spannvermögen ebenfalls in Action setzen. Und hiermit stimmet in der Phat auch aus genaueste die dritte Beobachtung überein.

Dies sind die voroehmsten Gründe, die ich estie meine Theorie von der Wirkungsart der Norven ind zusübren weise. Ich könnte zwar noch manche andere hinzusetzen, z. E. dass kaustische Dampse die Spannikrast schwächten, und doch hestigen Schmerz verursichen u. d. gl. Allein; wer durch die bisherigen, auf einer Menge der ungezweiseltesten Erschrungen und Beobachtungen sich stützenden Beweise nicht übersährigisch, möchte es wehrschielieh eben so wenig durch jene werden. Nur Eine Bemerkung erlaube man mir noch beyzustügen:

Bekanntlich ist der häutige Ceberrug, womit die Nerven bekleidet sind, aus zwey verschiedenen Membranen zuseinmengesetzt: aus einer Bortsetzung der harten Hienhaut, und der Gestishaut \*\*). Nuri Eine von diesen beiden aber kann der Sitz der Spannkhast seyn; und es frägt sich also, welcher von ihnen dieser Vorzug zukömmt? Aller Wahrschwialichkeit mach der Gestishaut: denn die harte Hienhaut steht theite mit dem Gehirae in gar keiner Verbindung \*\*\*), und elieils hängt

<sup>\*)</sup> Bhum en bach Chiteibt ihnen insgesammt Contractilitätzn.
S. dessen Instit. Physiol. 3. 429. So auch den Drüfen S.

<sup>&</sup>quot;) Ilen flamms prakt. Anmerk, über die Nerven S. 10. S. 28.

<sup>\*\*\*)</sup> Sommerings Him- und Nervenlehre S. s. S. s.

hangt fie mit dem Schädel zu fest zusammen \*), als dals fie zur Fortpflanzung geiftiger Eindrücke gelichickt Aber wie reimt sich nun hiermit die fevn konnte. Hallersche Beobschtung \*\*), von dem ganzlichen Mangel diefer Haut an Empftinglichkeit für Reize? Diefer Einwurf scheint in der That so viel für fich zu haben, dals ich nicht umbin kann, noch ein Pant Worte darüber zu sagen, vorzüglich da er nicht nur meine letztere Meinung von dem Sitze der Spannkraft in der Gefilshaut, fondern überhaupt meine ganze Theorie von der Würkungsart der Nerven trifft. In der Nähe betrachtet ist er aber wirklich von sehr geringem Gewichte. Denn auf die nemliche Art könnte ich ja auch den Nerven das Vermögen, finnliche Eindrücke zum Sensorium fortzupftenzen, abdemonstriren. Man kann die Oberfläche der Hirnmasse stechen, brennen, zerschneiden u. f. w. ohne dess die Empfindung von Schmerz darauf folget \*\*\*). Nun find die Nerven Fortletzungen des Gehirns. Also find sie ebenfalls unempfänglich für folche Kindritcke. Diefer Schlus ift dem erftern völlig analog. Allein so unrichtig derselbe ift, gben so unrichtig ift gewise auch jener. Zudem, mit was für Reizen find die Hallerschen Versuche angestellet? Mit mechanischen Schärfen, und dass diese unter allen Reizmitteln der Contraktilität die schwächsten find, ift eine langft bekannte Wahrheit. Endlich wurden alle diefe Experimente an der Gefalshaut nur auf der Oberfläche des Gehirns gemacht, wo die Reaktion gegen die an-

\*) Sommering a. a. O. §. 4,

<sup>•\*)</sup> Opp. min. T. I. p. 346.

<sup>&</sup>quot;") Haller de C. H. fabrica T. IV. p. 338.

gebrachten Reize doch wahrlich sehr heftig hatte seyn nruffen, wenn fie fich bis zu den Nerven hatte fortpflanzen sollen. Wären sie näher am Ursprunge der Nerven angestellet, so würden wahrscheinlich auch Convullionen darauf erfolget feyn. Aber folche Verfuche hatten fich freylich, ohne zugleich das Hirnmark zu verletzen, nicht machen lassen, und dann würde auf Rechnung des letztern gesetzt seyn, was in der That Würkung der gereizten Gefalshaut war. Ueberhaupt weils ich nicht, ob sich die Fälle von beträchtlichen Verletzungen des Gehirns, z. E. wo der Trepan bis ans Heft hinein fuhr, ohne Zuckungen zu erregen, nicht daraus erklaren lassen, dals die innere Gefasshaut dabey unverletzt blieb. Verfuche muffen hierüber entscheiden. So lange die aber nicht von sachkundigen und unpartheyischen Mannern angestellet find, kann ich die Versuche von Hallern und andern unmöglich für triftige Gegengründe gegen meine Meinung

Aehnliche Einwürse übrigens, lassen sich vielleicht noch manche gegen meine Theorie vorbringen. Aber ich zweisele auch im geringsten nicht, dass nicht eine Widerlegung derselben leicht zu finden seyn sollte. Denn auf keine Weise kann ich mich überreden, dass eine Meinung, woraus sich so viele, mit allen bisherigen Hypothesen von der Wirkungsart der Nerven gauz unvereinbare Erscheinungen in der thierischen Oekonomie so leicht und natürlich erklären lassen, nicht in der Hauptsäche wenigstens richtig seyn sollte. Göttingen, im August 1795.

Che-

rem to Chemische Unitersich ungebonden bei der des gewest eine gestellte bei des schools gestellte des gestellte d

Gehärnsswerfchiedenen: Thiere,

Line of the straight of the st

northeite itt itt of Aleen

mus installs softed by the strate best

Man nahm das Gehirn eines Kalbes, reinigte es aufs Beste von den Blutgestisen und häuten, die zwischen den Windungen desselben liegen. Hiereuf wurdet es verschiedene Male mit vielem destillirten Wasser gewas sehen, bis es dasselbe nicht mehr roth särbte. Nun legte man ein Stück von diesem Gehirn in ein Armeyn glas mit destillirtem Wasser, und liese se ainiga Zein kochen. Das Wasser verlohr bey dieser Operation etwas von seiner Duchsichtigkeit und die Substanz des Gehirns schien etwas kleiner und härter geworden zu sonn Dieser Processie und eher dieser auf eine folche Art wiederholt, siese man dadum Ausstehnstie üben die Beschassen dieses Eingeweides birkum.

Mm: kam:mufiden liedenken; ob ein Kalbegehird auch: wor mis eine Art von Geht schmelzen würde, wie wah dieses an ihen Füllmassen der Himschale einiger Thibre wan einer aniesen Art wahrnimmt.

and the condition of Zwayter, Verfuch the contraction and

n u

Annales de Chimie; Tome seizieme. Janvier 1793. p. 282.

of office grandmedia

Um hinter die Wahrheit zu kommen, ingte man einige Stücke eines Kalbsgehirnes in ein Arzneyglafs. Diesem Gefäls gab man Anfangs einen gelinden Grad von Warme. Diduith verdampfte das Weffer, das im natürlichen Zustande in der Substanz des Gehirns enthalten ift, und das Gehirn bekam mehr Festigkeit und nahm an Umfang ab. Die Erwarmung der Flasche, weiche man dann und warm schüttelte, wurde fortgesetzt, bis die Stücke des Gebinns, die in ihr enthalten waren, den Ton eines trockenen Körpers gaben, wenn sie an' die Seitenwände des Geftises anftielsen, zum Beweile, dals die Gehirnfubstanz vollkommen ausgetrocknet wer. Hierauf vermehrte man die Hitze um etwas, es fliegen weise Dampfe auf, die erftickend und reizend waren, die Gehirn - Substanz bekam eine gelbe Farbe; die in dem Masise dunkler wurde, als man die Hitze vermehrte. Diele Farbe veffinderte fich elimablich in hellroth, dunkelroth und zuletzt in braunschwarz.

### Dritter Verluch.

Man nahm ein Stück von einem Kalbs. Gehiene, stielt es in einen marmornen Mörser, bis es sieb in eine Art eines gleichförmigen Breys, sast wie die Galensche Wachssalbe, verwandelt hatte. Demselben schüttete man nach und nach in kleinen Quantitäten kaltes destillirtes Wasser zu. Hierauf wurde diese Filisigkeit, die das Anschen einer Emulsion hatte, in ein Arzneyglass gethan und stark geschütteilt. Das Wasser vermischte sich innig mit dem Gehirn, so dass diese Filissigkeit aussah wie eine vollkommen gleichsörmige

Aufföhre, von Seife: die Ichaunte fehr bezm wiederholten Schütteln. Allein dieses ist eine gewöhnliche
Wirkung des Schleims und man kann daraus nicht auf
ähnliche Bestandtheile des Gehirus und der Seise
schließen.

Vierter Verluch

Walles worde mit Schwefellune vermischt; es veränderte seine Farbe und nahm einen leichten rolenfarbigen Sehein an; die Gleichspreit der Auflölung wurde zerstört und die Gehirn Substanz theilte sich in zahllole Flocken, die sich oben auf der Fälligkeit zusammenhäuften. Die derunter stehende Flüsligkeit zusenne rothliche Farbe.

Fortler Verfach.

Auch die Salpetersture zersetzte das Gemisch des Gehirns mit destillirtem Wasser. Doch geschäh dieses mit einigermassen anderen Erscheinungen, als bey der Zersetzung mit Schweselsaure stattgesunden hatten. Die Gehirn - Substanz wurde, statt roth, gelb; auch die Flüssigkeit sahe gelb aus.

· O 456 oktificiele Gefelt de Charling

Es wurden einige Tropfen von salzsäuser Kalcsierde zu dieser Emultion gemischt. Gleich angenblicklich entstand keine Veränderung; aber einige Zeit hachher erfolgte ein reichliches und Weises Pracipitat. Diese Erscheinung war in der That eine Foige von der Zumischung, denn dieselbe Auslösung des Gehirns in Wasing rum**ab** nout our ban entitle le cit quanti et tod **baKikkikit extVerfüch.** Anders

Man goss Alkohol unter diese Gehirn - Emusion.

Anfangs ersolgte kein Niederschlag, aber nach einigen
Stunden siel die Gehirn - Substanz nieder und das Alkohol
hol mit dem Waster, worin vorsier das Gehirhmark
enthalten war, nahm den obern Theil des Gehirhmark
enthalten war, nahm den obern Theil des Gehirhs ein.

Achter Versuch.

Alkohol dem Gen.

Achter Versuch.

Achter Versuch.

Achter Versuch

# Neunter Versuch.

Wenn men eine beträchtighe Quantität der Gehirn Sulufenz kelt mit wenigem Wasser einrührte, sosondertensich etwas davon ab welches die Oberfläche
der Mischung einnahm. Allein die darunter stehende
Flüssigkeit blieb trübe und wurde nicht hell, wie dieles hay ser Zersetzung dieser Flüssigkeit durch Säuren
ugeschahr.

Zeho-

### Zehnter Versuch.

Eine Milchung der Gehirnlubstanz mit kaltem Wasser, die einer Hitze von 50 Grad ausgesetzt wurde, geronn und zersetzte sich. Dies ist bekanntermassen eine Erscheinung, die dem Eyweis zukommt, dem also das Gehirn in Ansehung seiner chemischen Rigensichaften sich nähert.

in en e**Die** e **'tondert Ritink k**er beite ....... e**deplay Vandlig die a**rlie er is

die der Beinerige Teh wäch Attiefendelten ich jene ich bis der Gemerige Teh wäch Attiefendelten in der Attiefendelten Bald der sie beinerige Teh wäch Attiefendelten Bald der sie beinerige Teh wäch Attiefende eine Gerinnung, die geronnenen Stücke versammleten sich auf der Ablib fläche der Flüssigkeit und die Flüssigkeit wurde gelb. So liese man diese Mischung Lief Tage stehen, am Ende derselben Iedselt man sie Unterlinisten Sieb. Die Matrise, die vorradem Sieb bliebe hette eine Achtese Oktoonengelbe Rieße und sturch der gestem Vorrade ühnlich; wodurch sie sich auch vor gekoolien Branfortie immterschied.

# Zwolfter Verfüch.

Ein Theil dieser durch Salpeterläure geschliedenen Substanz (Vers. 9.) wurde in einem Arzneygiase dem Feuer ausgesetzt. Antangs stiels lie Wallerigte Dünste, die mit Salpeterlaure gemischt waren, aus, und schieh weich zu werden, aber bald darauf wurde sie hart und verbreitete den scharfen Geruch eines milb zersetzten

setzten Fettes. Eine lang fortgesetzte Hitze verwansdelte fie ganz in Kohle, oline fie zu schmelzen.

Dreyzehnter Verfuch.

Ein anderer Theil dieser Materie, die durch Salpetersture geschieden war, wurde in kachendes destillietes Waster geworfen; allein sie zerstofs nicht daring,
sondern blieb in Stücken, die sich nur ein wenig zu
theilen schienen. Die abgesonderte Flüssigkeit hatte
eine eitronengelbe Fürde. Die Materier die auf den Sieb
aus leckblieb, habte die Farbe des grischlongsteten Ung.
Eitren behalten. Dieselbem sie aus Rapier/gewocknet
wer, sahe sie duschschie aus, brach mit dem Tod
einentrockenen Köngers und war im Bauch giett wie

Vierzehnter Versuchna

Die abgefrinderte Flässigkeit (Vert. al.) gab beym Abdampten Zeichen um Bhosphonsung von Kalak, von Antmoniak und von Mineralakalit. Dan: Verhültnist dieser Theile diese sier: nicht bestimmenweil die Quantität zu gering war.

### 6. II.

# Das Gehirn eines Hammals,

Die Gehirne, defen man fich zu den folgenden Versuehen bediente, waren ganz frisch und vollkommen von ihren Häuten und Blutgesalsen gereiniget. Uebrigens machte man keinen Unterschied unter den Theilen des Gehirns, sondern mischte sie sammtlich unter einander.

Erfter

### Erster Versuch.

Graug und Markfubftanz gemifcht.

Ein Stück von dieser Substanz, eine halbe Unre schwer, wurde eine Viertel Stunde mit einem halben Pfunde Wasser gekocht. Auf der Oberstäche der Flüssigkeit zeigte sich etwas von einem blassgelben Schaum und sie verlohr ihre Durchsichtigkeit. Bey dieser Operation wurde die Gehirnmasse weise, undurchsichtig, sest und hatte am Gewicht eine Quente verlohren.

# Zweyter Versuch.

Mark-Subftanz.

Men zerrieh in einem mermornen Mörser zwey Quentchen Gehirn und verdünnze sie mit acht Unzon destillirtem Wesser. Die Mischung ging leicht von statten, und hatte der Ansehen einer Emulsion. Sie wurde eine Viertel Stunde gekocht, ein Theil derselben hatte sich susgespist und das Wasser weise und trübe gemacht, ein anderer Theil war in kleinen Stücken geronnen, die auf der Oberstäche der Flüssigkeit schwammen und sich auf keine Art, in einer Viertel Stunde ausgesöst hatten, welche die Flüssigkeit gekocht hatte.

# Dritter Versuch.

Diefelbe Substanz.

Man zerrieb zwey Quentchen Gehirn mit acht Unben kaltem Wasser.

A. Von dieser Flüssigkeit nahm man einen Theil, um zu sehen, was für Veränderungen sie für sich erleiden würde. Man setzte sie auf einige Tage bey einer Warme von zehm Grad der Luft ans. Sie verdarb, ohne dass fich merkwitrdige Phanomelie an ille zeigten.

B. Ein anderer Theil Wurde unt concenteirter Schwefellaure gemifcht. Es entftenden haufige weilst Mocken, die fich auf die Oberffache erhoben und die Eirunter ftehende Pluffigkeit wurde heller bericht tien enice. Zule driften Portion Warde zweymal'fo vill Brantwein zugegoffen als fie fehwer war. Es entifand eine Scheldung!; wie in dem vorigen Verfuch, und die Flocken schwammen nach oben. Die untenstehende Fluffigkeit wurde Helle. Man aufthete die Fluffigkeit ab, es blieb aber nur eine fehrattinne Rinde zurück, Me Awa einen Amben Smar Gining wort fiebr nicht in Waffer auflofte und nicht dureb Sausen volundertraud He i wie es Belchehen leyn würlle, wonn es eine Seife Warer Es war eine befondere Aut von foter Mareich wie wir in der Polgenfehen werdeit long. Ber gien ? 2011 Mun zetfleb das Hammelgehlen mit Waller, felilne es durch feine Leinwend durch . um die Stücke abenfondern . die etwa nicht zerfleben wuren. - Die MR. fchung geronfi durch blofse Hitze, es entfienden klefne Stucke, die fich zu Boden derzien und die Piliffige keit hell zurück liefsen. Diefelben Erscheinungen bemerkten wir vorher bey den Kalbesgehirnen.

# Vierter Verfuch.

Man nahm zwey Unzen Gehirn, rührte sie genau mit zwolf Unzen kaltem Wasser zusammen und ültrirte sie durch feine Leinewand. Zu dieser Flussigkeit gols man nun zwey Quentchen concentrirter Schwefelsaute hinzu.

hinzu, wornach fogleich eine Gerinnung erfolgte. Einige Zeit nachher liefs man die Flüffigkeit abdampfen und erhielt daraus zwölf Gran eines Salzes, das feine nadelförmige Crystallen hatte, die einige Linien lang und ichwer auflösslich waren. Diese Crystellen wurden auf Loschpapier getrocknet und mit fo wenigem destillirten Waffer aufgeloft als möglich war. Zu einem Theile diefer Auflösung gols men Kelchwesser hinzuwelches keine Veränderung darin hervorbrachte. Kohfensure Potasche verurfachte in derselben einen beträchtlichen Niederschlag, welches kohlensaurer Ralch war. Zuckerfaure brachte auch einen ftarken Nieder-Ichlag hervor, eben diefes that auch die effigfaure Schwererde; Ammoniak verurfachte keine Veranderung; aber kohlenfaurer Ammoniak verurfachte ein ftarkes Pracipitat, Setzfaure Kalcherde, die einem Theil diefer Auflölung zugemischt wurde, brachte bey der Zumischung keine Veranderung hervor. Dieses Satz war alfo fchwefellnure Kalcherde, das durch die Berfetzung der phosphorfauren Kalcherde entstanden

# Fünfter Versuch

Markfubstanz.

Eine gleichförmige Mischung des Hammelsgehirns mit kaltem Wasser, geronn durch einen Zusatz von salzsaurer Kalcherde, welche Erscheinung sieh durch die folgenden Versuche ausklören wird.

### Sechster Versuch.

Diese Mischung vom Hammelgehirn macht die blauen Pflanzensäste weder roth noch grun; wenigstens Atens werden die Malven und die Lackmustinktur nicht durch fie verändert.

# Siebenter Versuch.

Man nahm vier Unzen von dem Gehirn eines Hammels, und erhitzte dieselben in einem kupfernen Gefalse. Die Hitze gab dieser Masse Festigkeit. In dem Meaffe, in welchen die Hitze vermehrt wurde, bildete fich auf dem Boden des Gefälses eine Haut, die fest anhing, sich aber abtrennte, sobald es darunter zu brennen anfing. Als man diese Haut zwischen den Fingern drückte, quoll keine Flüsligkeit aus, die einem Ochl ahnelte, aber fie brannte mit großer Schnelligkeit, nachdem fie vorher angezündet war; beym Verbrennen wurde fie weich und liefs eine leichte nid schwammigte Kohle zurtick. Die Theile des Gehirns. die den Boden des Gefülses nicht unmittelber berühret hatten. und die nur leicht gefarbt waren, brannten gleichfalls leicht, ob sie gleich nach eine Quantitie Waster zu enthalten schienen. Diese Materie gab beum Verbrennen eine weiste sehr schone Flamme, fie liefe fich immer noch mit Wafter zerrühren al und hatte im geringsten keine Aehnlichkeit mit einer fettigen Subftenz.

### ... Achter Yerinch.

Man nahm fünf Unzen von dem Gehirn eines Ham. mels, zerrieb sie mit acht Unzen Wasser und goss zwey Quentchen concentrirter Salzsaure hinzu. Es erfolgte eine Gerinnung in der Austölung. Um die Absondesung der Gehirntheile von der Flüssigkeit zu unter-

Stützen und der Filtriren derfelben zu erleichtern, erhitzte man dieselbe in einem glafernen Gefals. Die Fluffigkeit wurde filtrirt und bis zur Trockenheit abgedampft. Während dieser Operation, hatte fich eine gewisse Quantitut von Gehirnsubstanz abgefondert, die darin aufgeloft war; die Flüssigkeit wurde mit einigen gegenwirkenden Mitteln unterfucht, wobey fie folgende Erscheinungen gab: 1) Mit kohlenseurer Pottesche entstand ein reichlicher Niederschlag. 2) Ammoniak brachte auch ein starkes Pracipitat hervor, das im Wasfer unaufföslich war, welches fich aberohne Aufbraufen in Säuren aufliöfte, nemlich phosphorsaure Kalcherde. 3) Sauerklee - Saure gab auch ein beträchtlich ftarkes Pracipitat. 4) Der Kalch entwickelte daraus einen Ichwachen Geruth von Ammoniak, der fehr merklich wurde, wenn er die Gestalt von weisen Dampfen durch die Berührung der oxygenirten Salzsaure bekam.

Die Substanz des Gehirns, die zu diesem Versuch angewendet war, wog, nachdem sie vorher getrocknet war, nicht mehr, als sünf und ein halbes Quentchen, war also um vier Unzen zwey und eine halbe Quente in ihrem Gewicht verändert. Ihre Farbe sah der Farbe des getrockneten Klebers vom Weizen gleich, ihr Geruch war sade; sie war leicht verbrennlich, wurde beym Verbrennen weich und verwandelte sich in Köhle; durch die Hitze des kochenden Wassers liess sie sich aber nicht schmelzen. Hundert Theile von dieser Substanz, die getrocknet war, verlohren im Alkohol sechszig Theile von ihrer Schwere, die übrigen vierzig Theile verbanden sich mit demselben auf keine Arts

Die Flüssigkeit, die man zur Behandlung dieser fünf Unzen Hammelgehirn gebraucht hatte, wurden bis zur Trockenheit abgedampft; der Rückstand liesa sich zum Theil in Alkohol austösen. Diese Austösung gab bey einem Zusatz von kohlensauren Mineralalkali funfzehn Gran kohlensauren Kalch; der Theil, den des Alkohol nicht aufgelöst hatte, enthielt vier Gran trockne Phosphorsaure und zehn Gran salzsaures Mineralalkali.

#### Neanter Verfuch

Die Gehirn-Substanz von einem Hammet, die mit Schweselsaure behandelt. nachher gut mit destillirtem Wasser ausgewaschen wer, wurde in Alkohol gelegt. Es löste sich eine kleine Quantität derselben darin auf; die Auslösung wurde niedergeschlagen durch Wasser und Kälte Dieser Versuch ist merkwürdig; er wurde wiederholt mit einer größern Quantität vom Menschengehirn, wovon das Resultat unten erzählt werden wird.

Sechs Unzen Alkohol, die man zu dreyen Mahlen anwendete, gaben bey der Erkältung zehn Gran einer blassgelben pulverulenten Materie, die mit Flamme brannte und auf einer brennenden Kohle zerfols. Man erhitzte diese Materie, in einen gläsernen Gesäs, aber bey hundert Grad flosa sie nicht und bey mehrerer Hitze wurde sie weich, verwandelte sich in Kuhle und stiels gelbe Dämpse aus, die den Geruch von Ammonisk und brennenden Fett hatten.

Das Alkohol, welches die zehn Grein von Materie abgesetzt hatte, von der gleich einige Eigenschaften erzählt erzählt werden; wurde mit Wasser vermischt; whrauf noch acht Gran niedenschlugen. Nurs wurde die Mit sehung; von Alkohol und Wasser abgedampfry allein es blieb fastegar kein Rückstand.

Die seht Gran Niedstichlagi die durch Zulatz von Wasser nass dem Alkohol erstatten waten, hatsen alog gelbe Eurog, die Consistent der Butter, hingen Alf an den Fingen und Altsman sie lauf glühande Kolisa legici erweichten sie siech und steinen waitse Dämpse ausz glie wie angebranntes Pett und steinschlich tochen; als man sie in ein gläseries Gesäls einer Wärme von achtzig Grad aussetzte, wurde sie weich; aber mit Schwiesigkeit. Sierserhte sieh gleich hop diesem Grad, sloss aber micht; wie Petr überhungt und besonders det Walltath er thus: Uebrigens verkohlte sie lich leicht beg einem Grad von Hitze, beg welchem das liett. gewöhnlich sich nicht verkohlte o. 312.

despecialistics of the destroy values of we will be consisted the constituent to the constituent of the cons

Gehirn vom Menschen.

... ohade Kafter Meranshier andnotes.

In einer Philche, die mit einer Röhre verlehmen wers weichte unter eine mit Waster gefüllte Klocke glagy kochte man leens Utizen von einem irsteben Manschengebien? des in Stücke zorschnisten wat. Das Gefülle war fast gunz mit diefer Sübliches angefülle; W.
dass beym kinking des Verfücht nur sehr wenig Luk
darin enthalten war. Das Thermometer stand auf
wanzig Ernd über Null und dar Besometer auf 20 Zoil

.. Avch. fe d. Phyf. L. Bd. II, Heft.

**B**ini

Finige Tage nachther entwickelten fich aus demfeiben mehrere Zoil kohtensauren Gas; aber ihrauf erfoigte im Verlauf eines ganzen Jahrs nichts weiter, die Materie blieb unverändert, ob fie gleich Waffer genung zur Zuelefzung zu ehtheiten fehiem nAle wien die Fla-Sche affinete, verbreitete fie einen belistiehen Geruch. na fi Wennawir erft: die: Netur: des menfchileben Gohighet hattler keinneit, wollen wir auteh enkliten. warnim es nicht geliet, und wanum fich ans demieihen keinie elaftische Flitsigheiten entwickelb- einnaudening of the nie fie in ein gloterner gille einer E eber von sonterigidade in a Zweyter Yerfuch slaus to a said Led Man hat bemerke, dass Gehiene, idleseinige Tage bey einer Marme som ambit Grad fich felbft aberlaffen find, vendesben, leiber halelichen Gefrank von! fielt gedentimideinerSähtererestigen, gegen welcherdes blaue Papier empfindlich ift, obgleich die gritne Ferhe und der hässliche Geruch des Eingeweides eher eine Alca-

lescenz anzuzeigen scheinen.

Ein so verändertes Gehirn, das der Siedehitze des kochenden Wasser ihr dinem Marienbade ausgesetzt wurde, geränd und wurden hant. Es sondents sich von aktischen, sine weisehigkeit geht, welche eine Lünge anthielt; die isich pilhrend desselben mit der Luse bildete. Diese Shuse aprinderge siehe seine Linge bildete. Diese Shuse aprinderge siehe seine bi. und hausbis einen ungereiglichen greise klocken ab, und hausbis einen ungereiglichen Geruch aus. Ihre Matur konnte man har miede eine placken.

dem man das Waster während der Gerinnung wegge-

nommen hetter, wusden durch eine gelinde Hitze behandelt und daduzeh zu einer Messe kom vier Unzen
vermindent. Die Betrocknete Materia hette eine gelbe
Farbe und einen saden und eksichten Genuch.

Es scheint, adass entweder ihre Gehiene eine vers
schiedene Quannität von Feuchilgkeiten enthelten zuger
des die Methoden die man eur Austrocknung derselben
anwendet, verschiedener Anteist. Denn einige vermindezten sich auf En andere bis zu fo doch non der einen
anderen Verhältmissen. Diele muss doch non der einen
oder von der anderen Ursach herribren.

Diese Versuche, heweisen, dass das Gehien Sänge giebe, zehe das Ammanisk entstehe. Be komme also hierin mit allen andern thierischen, Suhstangen überein, die Schleim oder, Galletter oder weise Palery anthalten, welche sinig find, durch Wärme in diesen Zustand versetzt zu werden.

Dritter Verfuch.

1) Angle of the State of t

Man nahm ein Pfund und eils Unzan. Menschengehien, die man in einem zinnernen Genis in kochendes Wasser letzte, und darin so lange stehen ließ, bis
er bey dieser Warme nichts weiter von seinem Gewicht
verloht. Bey dieser Austrocknung gab es einen Geruch von sich, der dem shalich war, den man bey der
Trocknung der Kalbs- und Hammelgehirne spürte.
Es bekam eine grau gelbe Farbe; und ob es gleich
noch mehrere Tage einer Hitze von 72 Grad ausgesetzt
wurde: so schien es doch nicht weiter einzutrocknen,
es war nicht zerreiblich, sondern es erweichte sich und

bollte fich unter genteingern. "Nacht dieler Operation mag es feche Unith and twey Gran Man nghin Hier. wif vier Unden von dieler im Merienbade getrockneten Subftanz- und fetere feinielnem Selemelatiebel von Thon emer fterken Hifte aux Anfange ftiegen gelbe Bimpfe auftmedte den Geruch des Amittoniaks figtfen. and Gelica waith weich but his help and halin diffe Administration of the Anit All interiority Hillie hoth mehr wer-को लोकांदर अर्थारवेल es जी प्रतिह , में वेला सिंधारोंड विला es verbreinemis mazundete fich Cie weilse und gfantende Plumme war mit einem dicken Rauch vernificht; und diefes PHanomen daufftereine dange Zeit. of volte V . C. C. olls Am Phaelder Verbrennung Inige hachher als fich ekeine Flanime niehr zeigte, flieg em leichter Dampf auf der der Auge und die Nele fefziel und der im Bertich Reinitichkeft fill der Schwefelffure fratte. Man fetzte eine mit Wasser angeseuchtete Kloeke über die Oeffnung des Tiegels und fammlete einen Theil dieses Dampfs. Das Walter der Klocke farbte das blaue Papter foth, und pracipitirte die Ichwererdigten Salze. Wodurch, fich die Schwefellaure zu erkennen giebt. Als Reine brennbare Materie mehr übrig war, weichte nich die Mane und ning auf gewille Art an zu fchmelzen. Nahm man sie mit der Spitze eines Spa-tels aus dem Tieger, so zeigte sie eine große Dehnbarrah yed cam des tak de little mate rah had not i ana keit, io lange als he warm blieb- Nun letzte, man den Tiegel vom Feuer, und man fand darin, nachdem er erkaltet war, eine Materie, die eine schone schwarze welche beym pulvermren grau wurde. Sie bestand aus zulammengeleimten Stucken, die einen on gaben und nicht mehr als eine Quente und lieben

Gran

Gran wogen. Man pulverisite diese Masse und warst sie, im destillirtes Wasser, aber die Lauge machte das violette Papier, nicht grün, welches eine Anzeige ist, dass kein freyes Alkali in dieser Kohle anthalten war. Auch wird man noch aus andern Versuchen es ersehen, dass kein Alkali, darin ist.

The remaining of a laying from the first of the control of the con

..... Mensehburgehirumir Wasser und Warme

Man nahm zwölf Unzen Menschengehirn und ließ sie mit zwey Pfund Wesser kochen, worin dasselbe vorher genau zerrieben war, Ehe noch diese Flüssig-keit die Hitze des kochenden Wassers erreichte, coagulirte sie sich schon vollkommen, wie eine Milch, dan man Säuren zusetzet. Die Gehirntheile sonderten sich wie Flocken von dem Wasser ab. Die Flüssigkeit wurze de abgesondert und an kleinen Quantitäten derselben.

Versuche mit gegenwirkenden Mitteln gemacht um, die Natur derselben zu erforschen.

1. Zersliessliche kalcherdigte Salze gaben einen leichten Niederschlag; 2. Kalchwasser bewirkte dasselbe; 3. Säuren brachten gar keine Veränderung hervor; 4. die Flüssigkeit hatte einen faden gering süssen Geschmack; 5. beym Abdampsen bekam sie eine braune Farbe, und es bildeten sich Flocken darin, die dem Eyweiss sehr glichen; 6. es bildeten sich rhomboidalische Salzerystallen darin, die das Kalchwasser niederschlugen, vor dem Löthrohr zu einem durchsichtigen, Glase schmolzen, das aber bald an der Lust verwitserte, und undurchsichtig wurde. Dieses Salz hauchte mit

Kulch vermischt nur äußerst wünig Ammoniek eis. Wenigstens, war dieses Phänomen so wenig merkbar, dass die oxygenizte Salzskure kaum einige Spuren von einem Dampf auf der Oberstäche dieser Plüssigkeit verursachte.

Die coagulirte Gehirnmasse wurde der Lust ausgesetzt, sie verdarb bald darin, verbreitete einen unerträglichen Gestank, es entstand Schimmel, endlich legten die Fliegen ihre Byer derein, und die Larven, die derin auskrochen, lebten in derselben.

### Funfter Versuch.

Menfehengehirn mit Schwefelfaure behandelt

Man nahm ein Pfund Menschengehirn, ein Psund destillirtes Wasser, und eine Unze con centrirte Schwefelsture, die 70 Grad nach der hydrostatischen Wage hatte. Diese Dinge wurden brav durcheinander gerührt, blieben 24 Stunden so stehen, und denn filtrirte man diese Mischung durch Löschpapier. Es schied sich eine helle Flüssigkeit ab, die weniger sauer war, als sie es vorher gewesen war. Die Gehirnsubstanz blieb auf dem Beihwerkzeug und war in kleine Stücke geronnen.

Als diese Flüssigkeit bis auf einen gewissen Grad abgedampst war, setzten sich länglichte Crystallen ab, die sein und wenig auslöslich waren. Es war aber nicht möglich, diese Crystallen in dem Maass abzusondern, als sie sich zeigten, wegen der überstüssigen Schweselfüure, werin sie sich befanden. Die Abdampsung wurde fortgesetzt; als die Flüssigkeit ansing sich zu verdicken, nahm sie eine braune Farbe an, die nach üsch und in eine dunkel schwarze überging. Zus dieser Zeit

Zeit der Abdampfung verbreitete sich ein starker Geruch von Schweselsaure, der durch die Zersetzung der überstüstigen Schweselsaure durch das Gehirn und besonders durch das Hydrogen desselben veranlasst war; als die Dämpse dieses Gas verschwunden waren, setzte man einige Unzen Waster zu der schwarzen und eingedickten Materier hinzur Die Gehirn-Substanz war so vollkommen zersetzt, dass das zugesetzte Wasser, selbst bey der Erwärmung, keine Farbe annahm, und die abgesonderte Kohle mit der größten Leichtigkeit sich davon trennen ließe.

Die Kohle wurde wohl abgewaschen, und das Waffer das man dazu angewandt hatte, mit dem Waffer der vorigen Filtration, gemischt. Man. dampsete dasselbe von neuem ab, bis es sich verdickte, es farbte sich abet nicht mehr als beym ersten male, welches eine Anzeige ift, dass alle thierische Materie vollkommen zersetzt war durch die erste Operation. Man schüttete auf diese verdickte Flüssigkeit ohngefahr sechs Unzen reines Alkohol. Durch dieses Mittel glaubte man die überflüssige Schweselsaure zu zersetzen und die Salze davon zu befreyen, die fich mit einem Theil dieser neutralisirten Saure und der Grundlage der Kalcherde und des Alkali's, die in der Mischung des Gehirns sind, gebildet hatten. Es ist uns fehr wohl bekannt, dass ein Theil der Phosphorsaure, die durch die Schweselsaure von ihren Grundlagen getrennt ist, von dem Alkohol aufgenommen wird; aber man wird unten sehen, dass man diese wiederzufinden und ihre Quantität zu bestimmen gewusst hat.

Die Quantitit, von Materie, auf die des Alkohot nicht wickte und die von der Flüsligkeit abgesondert wurde, wog 38 Gran. Man gust auf dieselbe destitigietes Waster, welches 33 Gran davon auflöste. Die 5 Gran, die fibrig blieben, hatten eine weise Ferbe.

lirtes Waffer, melcher 33 Gran davon auffofte. Din 5 Gran, die fibrig blieben, hatten eine weiles Farbes einen erdigten Geschweck und wenig Auflöslichkeit, die indessen doch so groß war, dass ein flanker Niederfehlleg, mit der feleseuren Schwererde und mit der Sauerkleeieure erfolgte, welches Phinomen die gulammangeletzte Netur dieler Materie aus Schwefelfaure und Kalch anzeigt. Zu der Auflölung der 33 Gran in Wolfer gofs man Kalchwasser hinzu, es erfolgte ein flockigter Niederschlag, der fich beym Trocknen in ein feines Mehl verwandelte. Er war phosphorfaure Kalcherde, die man bey Seite legte, um fie mit einet nerien Quantitat von eben dielem Salz zu milchen wovon wir unten iprechen werden. Als fich aus der Auflölung durch Zusatz des Kalchwaffere' nichts mehr pracipitirte, liefs man fie an der Sonne abdampfen.

hatten, zerfielen, und durch Zusarz von gegülvertem Kalch den Geruch des Ammoniaks verbreiteten, besonders wenn man sie mit etwas Wesser verdünnte. Als man dieses Salz wieder in einer kleinen Quantität von

Es bildeten fich länglichte Crystallen darin, die biaffe gelb waren, einen plauenten und kühlenden Geschmack

Waller aufloste; so liefs es anderthalb Gran von einer Materie fahren, die in kleinen weissen, fast unschmackhaften Crystallen bestand. Sie bestand aus schwefelt

saurem Kalch, der sich während der Pracipitation der Phosphorsaure durch Kalch gebildet, wovon man eine

zu große Quentität zugeletzt, und der einen Theit des Schwefelsauren Ammoniaks zersetzt hatte, welcher zu eben der Zeit in der Flussigkeit enthalten war. Fernere Verluche ließen mich muthmassen; dass der größes Theil der Grundlage des schweselsauren Ammonieke durch die Wirkung der Schwefellaure auf die Gehirn-Substanz gebildet fex. Vor einigen Jahren habe ich sine ähnliche Wirkung diefer Säure auf des Blut und die Lymphe von Rindern bemerkt, und Bertholet hat nachher diese Bildung des Ammoniaks durch eine Menge von interessanten Versuchen über die gegenseitie ge Wirkung der Sauren und thierischen Subttanzen dergethan. Ausserdem wird diese Meinung noch dadurch unterflützt, dass wir nie aus einer blofsen. Lauge des Gehirns mit warmen Waller fo viel Ammoniak erhalten haben.

Man fättigte durch Ammoniak die Schwefelsture und den Theil der Phosphorsture, der im Alkohol aufgelöst war, und präcipitirte hierauf die Phosphorsture mit Kalchwasser, Es ersolgte eine große Menge von einem weisen, lockeren und slockigten Niederschlag. Vorher hatte man aber Sorge getragen, zu der Auflösung des Alkohols eine reichliche Quantität Wasser zuzusetzen, in der Absicht, damit der schweselsaure Kalch nicht vorher, ehe er sich bildete, sich mit dem phosphorsauren Kalch niederschlage.

Die selinischen Stoffe, die im Gehirn enthalten find, find also phosphorsenter Kelch. Mineralelkali mid Ammoniak; auch einen äusgerst geringen Theil von schweselseuren Kalch hat man darin gefunden. In

 $\mathbf{V}\mathbf{U}$ :

Amsehung der Quantität sehien es uns, dass der phosphofsaure Kalch den ersten, das phosphorsaure Mineralsikali den zweyten, das Ammoniak den dritten, Witt endlich der schwefelsaure Kalch den letzten Rang habe.

### ... Sechster Versuch.

Mentchengehirn mir fohwächter Sulpeperfaute

'Man' legte zwey Unzen und filnt und eine halbe Drachme Menschen . Gehirn in Salpeterlaure; es entftand, wie bey den vorigen Versuchen, eine Genisnung der Gehirn-Substanz, welche eine gelbe Farbe annahm. 'Man sonderte das Geronnene durch ein Seihwerkzeug ab und erhielt eine helle Fluffigkeit. Diele zeigte, wie die übrigen Flüssigkeiten, bey der Abdampfung, eine durchsichtige Haut, die fich niederschlug und am Ende der Operation gelb wurde. Um diele Zeit war die Salpeterlaure concentrirt genug, um hinreichend auf die Gehirnmasse wirken zu konnen. die in der Fluffigkeit fich befand. Es erfolgte eln Aufbreusen, das durch die Kohlensaure und des Salpetergas bewirkt wurde. Als einige Zeit nachher die Säure noch mehr concentrirt war, entstend eine fehr beträchtliche Bewegung in den Bestandtheilen des Gehirns und der Salpeterfture, und es ereigneten fich in einer Minute eine Menge von Erscheinungen:

1. Es entstand ein fterkes Aufbreusen, und ein sticker und weißer Rauch entwickelte sich, der von der Selpetersture, dem Oel und der Verbindung der Selpetersture mit dem Ammoniak herrührte.

2. Es bildete sich eine sehr große eber leichte Rühle, die einen Raum von 24 Kubikzoll einnahm, ob sie gleich nicht mehr als eine Quente Wog.

3. Es entitend eine Entwickslung einer großen Menge von Ammoniak.

Man bemerkte, dass withrend diefer hestigen Bowegungen sich ein starker Grad von Hitze erzbugte; wobey aber keine Entzundung stattfand.

Die Kohle wurde gestübere und ausgelauget, um zu sehen, ob sie noch ein alkalisches Salz und Phosphorsaure enthielte, die sie enthalten musste, well man diese verschiedenen Substanzen von Hammelgehirnen erhalten hatte, die auf eben dieselbe Art behandelt waren.

Man erhielt aus dieser abgedampsten Lauge eine große Menge Crystalien von Sauerkleesaure, wovon ein Theil mit Mineralalkali und seeper Phosphorsaus verbunden war. Kalch bekam man nicht, weil derselbe moch mit Phosphorsaure und Sauerkleesaure verbunden, in der Kohle steckte, vorzüglich mit dieser hier, die in dem Maase, wie sie durch die freye Salpetersaure gebildet wurde, auf, den Salpetersauren Kalch gewirkt haben würde.

## Siebenter Verfuch.

Menschengehirn mit Salzfaure behandelt

Acht Unzen Menschengehirn wurden mit destilltetem Wasser in einem marmornen Mörsenzerrieben, das aus entstand eine Ast von Emulsion, die man durch ein seines Sieb sehlug, um die Gesässe und Hippee abzusondern, die etwa noch bey der Reinigung des GeGehinns entwischt waren. Zu acht Unzen dieser gemischten Materie mischte man Sakzsuze; es ersolgte
eine Gerinnung wing dieke und Anchegte Meterie sonderte sich ab, und die trübe und mischigte Flüssigkeit
wurde helle. Nach geschehener Absonderung, sitziste
man die Flüssigkeit und man bekam die dieke Materie
undweit Flüssigkeit und man bekam die dieke Materie
undweit Flüssigkeit, beides für sich. Die durch diese
Art mit Salzsure behandelten acht Unzen Gehirn, die
nachher getzocknes wurden, wogen nicht mehr als
eine Unze.

cu :: Die Flüfligkeit, wurde bey einer : gelinden Wärme abgeraucht; in dem Maelse, als diese Operation von fetten ging, bildete fich auf der Obepfläche ein durchfichtiges Häutchen. Dieses Häutchen schien nichte anders als die Gebirn - Substana felbit oder ein Eyweisortiger Stoff zu leyn, die die Saure in dem Waller aufgeloft erhalten bette. Gegen das Ende der Abrauchung augrde dies Häutchen schwerz, vermöge der Wirkung der Salzsture, die es bey ihrer mehreren Concentration verbrannte. Es ift fehr schwer, diefes Häutchen von den salzigten Materien, die damit verbunden, und durch die Saltsture gebildet find, abzusondern. Der Ueberschule von Saure, der unvermeidlich ift, macht fie fehr auflöslich, und wenn man auch diese überfüllige Saure durch die Wirkung des Feuers verflüchtigen wollte: so enestehen doch davon zwey übele Umffände. Der erfte ift nemlich, dass fich zu gleicher Zeit ein Theil der Phosphorliuse verküchtiget, und man kann nieho iber die Quantitat derfelben urtheilen. gla: Wenn: men geneu die Quantität der drey Grundlegen kennt; mit welchen fie vereiniget war, welches d good evil it fahwer

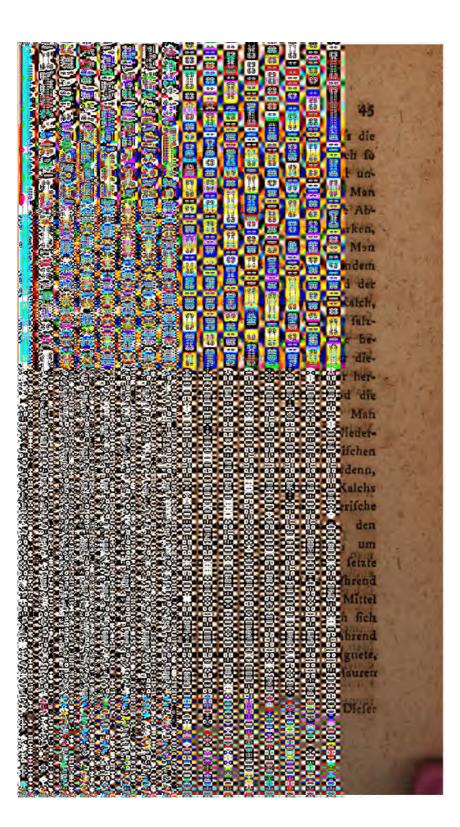

Diefer Weg der Zeigliederung, den man fich vormezeichnet hette, führte natürlich derauf, zu unterfuchen, ob night noch Phosphorsinge in der Fiffigkeit stecke, durch welche man sich von dem Dafeyn oder der Abwelenheit anderer Phosphorlelze überzengen musete. Die Hitze war des einzige Mittel, um zu diesem Andzweck, zu gelangen. Aber indem man yorausletzte, dass die Quantifit der Phosphonlipus großer ley, ale be feyn muste, um die Quantität des hersehneten Kalchs durch den Kalch der phosphorfenren Kalcherde zu fättigen : mpiste man vorher nach willen, womit diese Saure im Gehirn vereiniget fey. Denn fie kenn in demfelben mit dem Mineralalkeli, mit dem Pflanzenalkeli und mit dem Ammamiak, die fimtlich in thierischen Stoffen enthalten find. vereiniget feyn. Dieles werden wir aber durch andere Versughe bestimmen, die unten beschrieben find.

Austrocknung des Medithengehites durch Warms

and the transfer of the medical commence of the contract of th

Dielen Verstich wiederholte man sehr oft, und man fand jedesmal, dass antänglich eine Gerinnung entstand, eine helle Flüstigkeit von der Gehirnmasse her das Gehirn eine gelblichte Farbe annahm, die immer dunkeler wurde, je mehr es austrocknete. Man nahm dieselben Quantitäten von Gehirn Substanz, dieselben Gefälse, wandte einerley Grad von hitze und einerley Zeit zu diesen Versuchen an; und bekam doch immer verschiedens Resultate bey diesen Versuchen.

Indefs,

Andels, glaubene wie doch nach einem Duschighnitt, den wir aus diesen Verschiedenheiten gemacht baben, behaupten zu können is kale von dem siewicht der frischen, und weigben sehirn - Suhstanz durch das Trocknen nicht, mehr, els ein Viertel oder Künstel zurück bleibt. Es schien, als wenn das Schirp durch das Trocknen nicht ganz seine Verwandtschaft zum Wasser verlahren habet denn as liefe sich noch sehr leicht mit dem Wasser zerreiben "und bildere mit dem seine Art von gelben Emulsion, die sich aben bald wieder von selbst schied. Die Schirm Substanz bel zu Boden und die sarüber sehende Flüssigkeit wurde klassund enthielt nichte ein aus ausgeste Statische salinische

Neuuter Versuch, der eine Alkohol

Trend neuter Menschengehere, mit Alkohol

The neite of behandelt wich ind zet intr

Ewey Unzen gewocknetes Menschengehim wutden mit einem Pfunde Alkohol, das men nech und nach
zu wier Unzen enwandter behandelt. Man diels jedere
mat des Alkohol wit dem Behinne eine Viertellunde
kochen. Dazu bestieht dem Behinne eine Viertellunde
möglich von dem gegenwirkenden Mittel zu verlieben,
eines Kolben mit einem ungen Halle, der mit einem
Korkitopsel leicht verlethollen wart

glänzende Blättchen bildete.

. Die andere Portion des Alkoholes fitzte wente devon aboutelle ditte de fare fie eine 2 . Die Utilie Wolfe weniger ale tile wwevte. be Die Biefte Pottfon feine faft gerinithe ab. Herrif Wogen Gie awey Unzen Gehien nicht mehr als fechs Quenten.24 miller de . . . . . . . . . . . . . Mafi gols bierguf die vier Abfide der Gehirmusfle, Yaipt Boill, was itt hhien miedergeichlagen war, in eine Matte zullimmen tha rauchte dann das Alkohol ab, day fiber dem Mederschlag fand. 1:11 Der Vereiffigte Niederschilig der Abfude wurde auf Lolchoupier abgetropfelt; en bildeten ficht madelformige Crystation and michigodel wenigef Deite Blattehen, wordinter einige; "die dichter waren, des Ansehen gleichartiger Massen hatten; fie wogen zwey und eine halbe Quentes , 531012

Drückte man die Blättchen zwischen den Fingern oder einem hildern Körper, der olingelähr die Temperatur der Lust hatte, Zulämmen, so baltten sie sich und hildem seine Art von Feigusom gunkeler Fashen der zichen seine Art von Feigusom gunkeler Fashen der zich siehen seine Art von Feigusom gunkeler Fashen der zich siehen seine der Bieben wurden siehe der Hitze ihre seschinden Wallers auch seinem wurde wirt mit siehen der steht mit siehen wirde sieh Mellers wurden siehen ein Meller wurden siehen ein Meller wurden siehen ein Meller wurde siehen der Meller wurden siehen siehen Austrabiek zweiten weiten der Schwerzen eine steht und ziehwerzen eine steht und ziehwerzen sehr stand wenne han den brenzlichten und mennensielstischen Westerze, siehe blieb nichte weiter als siest kohlenatigen Sublanz zurtick.

Dies ist eben die Substanz, die Herr Thomret kein Bedenken trug mit dem Wallrath, mit der settigwachsartigen Materie des Gottesackers des Inndcens und mit einer Art eines geronnen Oels, das man durch Hülfe des Alkohols aus den Gallensteinen zieht, zu vergleichen.

Indels wird ein geübter Chemist diese vier Substanzen nicht mit einander vergleiehen können; denn der Wallrath und die talg- und wachsartige Materie, die man von thierischen Substanzen erhält, die lange Zeit begraben gewesen sind, schmelzen schon bey einer Hitze von 30 und 32 Grad. Die geronnene ölichte Materie der Gallensteine erfordett zwar, und flussig zu werden, einige Grade Hitze mehr, als die Siedes hitze des Wassers ist, über wenn sie stielst; so verbreitet sie weder einen empyreumatischen noch einen ammoniakalischen Damps, welches die aus dem Gehinn geschiedene Substanz thut.

Diele Stoffe haben alfo, ob man es gleich oft behauptet hat, keine andere Aehnlichkeit mit eine ander, als dass sie samtlich eine Neigung haben, eine bestimmte Form anzunehmen, wenn sie seit werden. Diese Eigenschaft, wovon der Erfolg nicht einmal immer derselbe ist, ist aber nicht hinreichtend, um eine wollkommene Aehnlichkeit unter diesen eier Substanzen anzunehmen. Denn diese haben alle stidese Kurper mit ihnen gemein, ohne dass sie siel deswegen unter lich sind.

Durch Abdampfung an der Sonne sonderte man den Theil der Materie ab , der noch in dem Alkohol sufgetöst war. Anfangs bildere fich in der Mitte der Arch f. a. Phys. 1, 84. 11, Heft. D Ober-

Oberfläche ein leichtes zundes Häutelen, etwä von einer Linierim Durchmesser. In dem Maasse als der Brandwein abdampste, erschienen in allen Punkten der Oberfläche der Flüssigkeit Körnehen und Blättehen von einer ausserordentlichen Kleinheit, die sich augenblicklich mit einer großen Geschwindigkeit zu dem eswähnten Ort im Mittelpunkt hinbegaben und deselbst gleichsam einen Kern bildeten.

Anfangs bildete man sich ein, es wäre der Zug der Luft, der diese Bewegung veranlasse, allein man sah sich betrogen, als man bemerkte, dass dieselbe von allen Punkten der Peripherie zu gleicher Zeit statt fand. Man beobachtete, dass jedes Körnchen, so wie es dem Kern näher kam, seine Bewegung beschleunigte. Zuweilen verbanden zwey und mehr Körnchen sich mit einander und machten den Weg gemeinschaftlich, und alsdenn war ihre Bewegung um desto geschwinder. Diese Erscheinung, die offenbar eine Wirkung der Anziehung war, dauerte einige Minuten sort, und diente dem Beobachter zu einem merkwürdigen Schauspiel.

Als das Akchol ganz abgeraucht war, blieberi drey Quenten einer getben Mäterie zurück, welche von dunklerer Farbe war, als diejenige, die sich durcht die Erkaltung abgeschieden hatte. Sie besals einen starken animalischen Geruch und einen merklich falzigten Geschmack. Sie war fast so weich als schwarze Seise Mit Waster ließ beschieb kricht: wirdinnen und hildete mit demselben eine milchigte Fissligkelt: Aben dies ist nach nicht hindlinglicht zu behaupten, ihr sen

eine Seife, denn sie fürbte das Lackmusspapier roth, welches nie die Seife thut, die im Gegentheil dem gerötheten Papier seine erste Enrhe wieder giebt. Sie wurde nicht ölicht und zerging nicht, wie die übrigen Substanzen dieser Art, bevor nicht das Ammoniak und die Kohle sich davon abgesondert hatten.

## Zehnter Versuch.

Menschengehirn mit Pflanzen. Alkali behandete,

Goncentrirtes caustisches Pflanzen Alkali, das einer Portion Menschengehirn zugemischt wurde, löste dasselbe auf, ob es gleich sehr sest war. Bey der Auflösung entband sich viel Wärmematerie und Ammoniak. Das Ammoniak war aber nicht frey in Gehirn; denn ehe es mit dem Laugensalze gemischt war, färbte es das Lackmusspapier roth; eine Eigenschaft, die wir oben schon bemerkt haben.

Dus Gehirn nahm in diefer Verbindung eine graue Farbe, wie Flache, an.

Diese Wirkung zeigt sich auch bey den frischesten' Gehirnen, so wie bey allen anderen thierischen Substanzen. Die Theorie dieser Erscheinung will ich zu einer anderen Zeit in einer aussührlicheten Abhandlung über diesen Gegenstand angeben.

### Eilfter Verlach.

Menfellengehien mit Terpentingl behandele.

Zwey Quenten getrocknotes Menschangehirn wurden in eine Unze Tetpentin - Spirious gelegt. Diele Mischung wurde aussmmen eine Vierteiftunde fo fark erhitzt, das das gegenwirkende Mittel kochte. Die fikrirte Flüssigkeit war gelb und beträchtlich dick ges worden. Die Consistenz vermehrte man noch dadurch; dass man einen Theil des Oels abrauchte. Das; was unaufgelöst zurückgeblieben war, wog hundert Gran, so dass die Masse also um 44 Gran vermindert war.

#### rie Zwolfter Verfuch.

Menschengehirn mit Olivenol behandelt,

Eine Quente von demselben vorhergehenden Gehirn wurde mit einer Unze Olivenöl erhitzet. Es löste
sich ein großer Theil der Gehirn-Substanz auf, und
das Oel wurde dadurch weit dicker, als es im natürlichen Zustande ist. Was sich nicht auslöste, hatte
eine braune Farbe, und einen brenzlichten Geruch,
den es von der Hitze des Oels bekommen hatte. Wie
viel sich ausgelöst hatte, lies sieh nicht bestimmen,
weil das Oel, welches sich in die Zwischenräume der
Gehirnmaße gesetzt hatte, sich nicht devon trennen
liess. Indess war doch wenigstens die Hälste ausgelöst.

# Dreyzehnter-Verfuch.

Let I I St More

Auspressung des getrockheten Gehirns, um Oeldavon abzusondern.

Man nahm ein Pfund gut ausgetrocknetes Menschengehirn, das leicht in einem irdenen Gefälls geröftet war, jegte es zwischen zwey heise eiserne Platten und brachte es unter eine Presse, deren Schraube, stock drey Fuss lang war und vom zwey Menschen.

bewegt

bewegt wurde; - nad ab, mas gleich die Vorlieht gehabt hatte, die Leinwand ; worin die Spoftanz eingewiekelt:war, mit:Mandelol au tranken; fo war en doch nicht müglich auch mar einen Tropfen von Flüsigkeit. wederh Firtt nogh etwer anderes guszuppellen. gebtiller Thouset in feiner Abbendinggen, dafa Buradens vermittelft den Preise mis gemockneten Gehirnen ein Oel herausgebracht habe, das in der Kälte gerann und das er mit dem Wallrath verglich. Wahrscheinlich mufs er eine von der unfigen verschiedene. Methode angewandt, haben. Es ift wahrscheinlich. das die Bestandtheile dieser Substanz fich durch die Wirkung eines heftigen Feuers abgeschieden haben, dels, ein Theil Kohlenstoff und Stickstoff sich duvon getrennt und nachher ein Theil des Rückstandes, der dadurch mehr ölight geworden, durch die Wirkung der Presse gestossen ift. Allein auf diese Art soll man nicht verfahren, wenn man fich überzeugen will, ob ein vollkommen gebildetes Oel oder ein Fett in einem Körper enthalten ift. Denn auf diese Art würde man es von allen Korpern erhalten, die die Bestandtheile des Oels enthalten; oh sie es gleich nieht selbst und wollkommen gehildet anthalten. Ar agie and oa remorted the Verigity of die in decoupling

Die Materie, die men durch des Alkehol von dem Gehirn gewonnen hafte. Kenn menndoch nicht ich gleich einem dicken Oel sehr mihate, dafür gelten lessen. Denn aledenn mitste fie, bey diesem Versuch geschmolzen seyn und sich zon dem Rücksfrand der Materie abgesondert haben.

Wir Reiten alfo dafter, dass man durch die gewöhnlichen Mittel, die man zur Auspressung der
Fette und Oele, die im natürlichen Zustand in vegetabilischen und ahimalischen Substanzen enthalten find,
Rein Oel aus dem Gehirn erhalten kann; und dass
die Personen, eine es daraus erhalten, es durch
Verunderung der Bostandtheile dieser Substanzen bewürkt haben.

Recepitulation und Schlus.

Es scheint vollkommen durch diese Versuche erwiesen zu seyn, dass des Gehirn, ausser dem thierischen Mark, aus phosphorsaurem Kalch, Ammoniak und Mineralalkali besteht, dass jede von diesen Substanzen in einer kleinen Quantität darin enthalten ist, dass es kein freyes Alkali hat, und vorzüglich keine Spur von Psianzenalkali, obgleich Herr Thouret in einer Abhandlung (in den Memolres de la Société de Medecine de Paris) behäuptet, dass es darin enthalten ley.

Wir haten dafür, dass die Materie des Gehirnmerks eine eigene Art unter allen Organen der Thiere ausmache. Die Versuche, die in den vorigen Paragraphen angegeben sind, setzen dieses ausser Zweisel. Sie beweisen zorzüglich, dass dasselbe keine Achnichkeit mit dem Wallrath habe, womit Herr Thouret es verglichen hat, und dass es auch verschieden sey von dem Lyweisstoff des Blutt, ob es gleich unter allen thierischen Substanzen dieser noch am nächsten kömmt.

Methoden der Zerlegung besitzt, einstmalen auf eine unwidersprachliche Art diese Natur des Gehirns bestättigen wird, die wir jetzt gleichsam nur durch aussere Erscheinungen haben sessten können.

#### Ueber

# das organische Naturreich. \*)

I. Ueber die Erzengung und Natur der vegetabilischen Materie.

Die vegenbilische Materie, aus welcher die Pflanzen erganisitt find, unterscheidet fieh dadurch von den wineralischen Substanzen, dass sie eine weit verwickeltere Zusammensetzung hat, sich leicht trennen, aber nächt Wieder durch die Kunst zusammenserzen lässte Blos die lebendigen Organe der Pflanze sind vermögent dietelbe wirklich zu machen. Durch Hülse wehiger

Philosophie chimique, ou verites sondamentales de la Chimie moderne, disposées dans un nouvel ordre; pst. A. F. Fourcroy. Seconde Edition. A Paris. L'an ill. de la république; 2. 174 Seiten. Blos der zehnte, eilste und zwölfte, Tifelt dieser philosophischen Schrift ist physicalogisch. In piesen Abschnitzen sind so viele frappante Aussichten für die künstige Gründung einer rationollen Physicalogie enthalten, und dies Buch ist jezzt noch bey den Aerzten so wenig allgemein bekannt, dass ein Auszug aus demselben dem Zweck unserer Zeitschrift ganz angemiesten zu sein scheint,

Dinge, des Lichte, des Waffers, der Luft, der Warme und der Kohlen ftoffs, bilden die Pflanzen alle Materialien, die ihr Gebäude ausmachen, und doch haben diefen Materielien in ihren Ligenschaften die größte Mannigspligkeit. Doch kann men die naheren Bestandtheile der Pfianzen, die fich nach einer leichten Methode ausschelden lassen, auf Sie find nemlich eine bestimmte Zahl feflitzen, Extractivftaff. Sohleim, Zuoker u. f. w. f. 126 bis 140 S. Dadurch, dals wir die näheren Beltandthelle der Pflenze kennen geternet haben, find wir im Standes die Vergnderung zu bestimmen, die gegenwielende Mittel in der vegetabilischen Materie hervorbringen. Das Feuer vereinigt die Grundstoffe der Pflenze zu einfacheren Zustimmenfetzungen ale fin im der ven wickelten Mifcheing der Pflanzo waren. Arhitet man die Pflanzen mafrig, fo entwickelt fich der Wefferfraff. der blofe brennt | macht man die Hitze fturker, fo sutbindet fich zu gleicher Zeit Kohlenstoff wed Waffer ftoff, und es bleibe als Rückstend eine kleine Quantitit yon Erde und Satzen, nemlich die vegetabilische Afche zuritek. - Die näheren Bestandtheile der Pflanzen beftehen höchstens aus drey oder vier Grundstoffen, gemlich Wafferstoff, Kahlenstoff, Squerstaffund ptwas Stickstoff bey einigen Pflanzen. Die näheren Bestandtheile find aur durch das verschiedene Verhältmile ihrer Grundfloffe, wodurch eine unendlicht Varietat möglich'ile, verschieden. Doch scheint es dase die Verhältniffe in den dreyfachen und vierfachen Verbindungen der Grundstoffe, worque die näheren Be-Randtheile der Pflanzen bestehen, eine gewisse Breite haben

haben und bey kleinen Verschiedenheiten des Verhaltmiffer ihre Natur & 2. R. die Natur des Oelte der Saure. des Seltiefre b. f. w. behalten. Mach den verlehiedenen Verhältniffen det Grundftoffe, die in dieler"Breite enthalten find beltimmt fieh die abbitofe Verfehiedenheit in der Ferbe: dem Gerneh. Geschmack und der Festigkeit, die man an den Materialien der Pfinnich wahrntenet, wid die alle Menichen Bey ihre Assaer--dung ent Distrute, Kleitung und Wolfhung wohl -zu unterscheiden wiffen. Hiereuf beruht wach die Verschiedenheit, die wir an den Eigenschaften ider Materialien (atheren Bestandtheilen) der Pftingen in ihrem verschiedenen Lebensalter wahrnehmen?" Sie blalben nie in demielben Zhilend, und die verfebiedemen Befoheimingen in den Perioden des Pflammenlebens, memlich beym Kolmen , Griffien Bighon, bey der Pencification and Reifung 4: find eban lo and hwendig imit inneren Vermiderungen verbunder itala nich die, Molben Guferlicht wehrnimme: Dies briefte aus der - beftandigen: Vergniderung der Farbe; des Gefelmacke, des Geruche und lifer Pefligkeit in dem Gebfinde Wer Pflanze, die wir in den vorleniedenen Bpochen der Vegetation wahrnehment . Die inngegebeneit Gruhd-Roffe der Pflanzen, Weiferfoff, Kohlenkoff u. Krw. Rimmen mit der Art, brit fie Wen nahren, warh felt und fich vergrößern, vollkenfindit Bereine Wird zur Vegetation nichts weiter, ale diefe wenigen einfachen Stoffe erfodert, so ist une blose die Art auf beforeten ubrig, wie die Pflenzen fich diele Grundftoffe gneignen und fie in ihren organischen Gestisen verbinden. Quelle, aus welcher die Pflanzen den Wasserstoff erhalten.

hulten.

halten fcheint des Waffer zu feyn dass fe in ihren Blättern durch Hulfe der Spnnenliebte, retletzen. Es . Scheint, dass sie von demselben des Hydragen einfeugen. welches fich als Och, Extract oder Schleim u. f. we in three fixiets and dass for deha Saverflost devon trennen von welchem eine große Quentitäb durch Licht - und Wärmelioff angezogen , fich; at Lebeneinst enthindet. Inches fizirt fieh doch ein Theil des Sauerftoffs des Weffert in dem jonganifeben : Debliude der Pflanze, und wird derie deren flen-Mohlen-Apffragiongehalten. Land and the made about the · : ... Ueben den Ursprengender Kohlenftoffs in i den Phanzen , kanni man nicht, fo fleicht Abskunft geben. Einige Physiker gleuisen, dele die Banzen die Kohienfinte; wie dus Weffer zu eines Zeit zerletzen, und -dals fig den Kohlenstoff ideren, einfaugen; sellete diele Behaupting ist nicht gegrindet, ob fie gleich durch die andeckte Zersquang der Kohlenstere. die mit Mineralellell verbunden iftni dunch Phosphombestätiget au wetden fehrind! Andere Chemisten lind der Meisung, dele die Danimerde inder Miltand befonders des "Wolfer iden Miller iden Kohlenstaff hargeben, iden sie durch die Wurzeln gruiden, und nicht als Kohlenfäure antichn. ; Nach deles des varlcheffe die Düngung nichts weiter ale den Kehlen Boff, und det Wollen des . Milles ist einen letwirtem Auffölung dieler Stelle. "So weit geht bid wieteth die chemilehe, Theonio der Vereitation, every sile state or said a very incitation. ite. Chine die Pflant en fich alese Ster Gente anelgenin de lieden. ... ach elchet die Tignan der Courroff er

# H. Enthehung und Natur thiersteher Substanzen; Theorie der Animalifation.

I. Es ist gewis, dass die Thiere nicht fortdauren, können ohne Vegetabilien; auch ist es eine alse Sage in der Naturgeschichte, dass die Pflanzen dusch die Mineralien, und die Thiere wieder durch die Pflanzen erzengt werden. Allein obgleich diese Wahrheit längstbekannt ist; so ist doch bis jetzt die Art nicht bestimmt, wie diese Körper sich einer in den andern verwandeln, und wechselseitig einer in den andern übergehn. Die Chemisten sollten vorzüglich dahin arbeiten, dieses zu enträthseln. Denn wenn diese Ausgabe einmal entwickalt seyn wird, so werden wir den Schlüssel zur gesammten Naturlehre der Thiere gesunden haben. Indess bieten die nenen Entdeckungen uns schon einige Resultate dar, die bey dieser großen Untersuchung nicht ohne Nutzen sind.

de Des ligbeisste Mittel diese geniss- Ausgabe zu lösen, ist gewiss das, dass wir die thierischen Substanzen genau kennen zu lernen Juchen, sie vergleichen wit den vegetabilischen Stoffen, und sorgfältig ihre Verschiedenheit oder Achnlichkeit zuster einender berstimmen. Es ist wahrscheinlich, dass, wenn wir diese Verschiedenheit zwischen Pflanzen und Thieren einmal vollkommen ergründet haben. Mit dasturch auch auf die Ursachen, von welchen dieselbe herrühret, geleitet werden können.

3. Wenn wir die Resultate der Zerlegtwegen in Erwigung ziehen; die man neuerdings mit dem Mute, den Säften und den fasten Theilen, welche offenbes

durch and Gerianung (Aryfiellfirting) wier Silte eneg ftehn, vorgenommen hat. fo findet men, dass die thierischen Substanzen vorzüglich in folgenden Stücken fich Von den Pflanzen untericheiden. 1993 a. Sie geben viel Ammoniak und funkende Muse oib deffulle durch die Wirkung des Feuers. 3671 35's 'a north. Sie faulen weit leichter und fehneller als die Pflanzen und verbreiten bey der Buinis einen Weit hallichern Gerucht au it ol gil toron d c. Sie geben weit mehr Stickgas durch die Salpeterwurd ir , und veehold iffg einer in bit bind d. Sie wirken auf eine belondere Art mit bey des adagli Erzeugung der Salpeterfaute. Ins un Blad agt A. Affe diele Verschiedenheiten scheinen von einem Stoff herzurtihren'. Mer in den Thierendin einer weit großern Menge aff in den Phanzen vorhattig ift; neim fich von dein Seie Aftoff. Man konnte daher fegen! dals es hinreichend fey, der vegelabilichen Materles win fie in eine affinelifehe Subltanie ein verwandeln. Stiel froff burufterein ren dan, bab nibreg !! 12 21 Doch konnin Blefen oben bemerkten? Verfebiedenhehielt, die bailen Beaptverfehiedenlielten nehnen mag phimpel Einige innafer befondere Befcheinungen bimugefeizt werder, deren Einflufe bey der Zuffinil menterang des flistischen Stoff bwer nicht fo groß Regischer dock nuch niene iberfeben werden dark Heffell gehfte utfer andern die Gegenwaft der Phos phorffure in den thierischen Saften, und Verschiednet phoppherfautest Salzestallellofiders des Minetalalkalis. deu Malobs und eden Ammondaka! Von diefen Selzen

bedent die klierischen Stoffe besondere Bigenschuften

and vorstiglich thre Kohle eine fast unverbrenaliche

- 6. Der Stickstoff, der in so großer Quantität in der thierischen Materie vorhanden ist und sie vorzüglich von der vegetabilischen unterscheidet, scheint die eigentliche Ursach derjenigen Eigenschaften zu seyn, wodurch sie sich characterisirt. Besonders scheint dieser Stoff die Ursach ihrer eignen Krystallisation (Bildungskraft) zu seyn, wovon wir beld weitläustiger sprechen werden. Man kann daher annehmen, dass, wenn man den Stickstoff von der thierischen Materie trennet, man dieselbe einigermassen wieder in vegetabilische verwandelt, und umgekehrt, dass man die letzte in thierische Materie umschaffen kann, wenn man ihr Stickstoff zusetzt.
- 7. Man kann die thierische Materie, aus welcher der Thierkörper besteht, wie bey den Vegetabilien, als eine Zusammensetzung aus mehreren naheren Bestandtheilen betrachten. Diese näheren Bestandtheile muss man durch ihre vorzüglichsten Eigenschaften kennbar machen. Wenn man auf diese Art, das Blue, die Milch, die Galle, das Fett, den Urin und die sesten Theile der Thiere untersucht und characterisist: so bekömmt man dadurch Unterscheidungsmerkunzle, durch welche man die Verschiedenheit bestimmen kann, die wir sueben.
- 8. Das Blue; eine roffie Fluffigkeit, 32 Grad warm bey den Menfehen, vierfüsigen Thieren und Vögeln; bey den Amphibien, Schlengen und Fischen hat es die Temperatur des Mediums, i worffie fie leben; ist sussich von Geschmack, gasjunder in der Käte.

Kulte . mit dem Waller mischbar, ibnit icheidet fich fast von selbst in drey verschiedene Substanzen, Blutwaffer, rothen und fadenartigen Theil-Jeder von diesen Bestandtheilen hat seine Eigenthunlinkeiten. Das Blutwasser ift alkalisch, gerinnt vom Feuer und von Metallkalchen. Seine Gerinfibarkeit hangt von der genauen Verbindung desselben mit dem Oxygen her. Fast dieselbe Natur hat auch der rothe Theil, der fich nur von dem Blutweffer durch feinen Eisenkalch unterscheidet. Der fadenartige Bestandtheil gerinnt von felbst und löst sich in Alkalien wieder aus Mit diesen vorztiglichen Eigenschaften begabt, muß man das Blut in seiner Verbindung betrachten, welches der Hauptqueil aller thierischen Substanzen sowohl für die Safte als für die festen Theile zu seyn scheint. Man hat dasselbe ein flussiges Fleisch genannt, weil es beym Erkelten in Falern zusammenichielst. Die Wärme deffelben hat man von der Veränderung und Einsaugung der Lebensluft bey der Respiration abgeleitet; die Wiedererzeugung desselben vom Milchfaft, und die Verwandlung desselben in thierische Meterie von der Befreyung einer großen Quantität Kohlenstoff und Wasserstoff, die in den Lungen vorzugehen scheint.

g, Miloh; eine weise, ftise Flusigkeit, besteht ans Wattig, Kafe und Burter, die genau mit einander gemischt find und eine Art einer wahren ghierischen Emulion gusmechen. In der Wettig mus man besonders den Milchaucker bemerken, der gleichfam nur als die erfte Anlege zum Zueker enzulahen ift; ferner die große Menge von phosphorsaurem Kalch, der in demselben weit reichlicher als in den anderen

anderen Sälten behodlich ist. Die Natur seheint gleichfam der ersten Nahrung idet Thiere eine solche Quantität der Grundlage der Kenchenmaterie mitgetheilt zu
baben, die mit der Schnelligkeit der Bildung und des
Wachsthums der Knochen in der ersten Lebenszeit in
einem geneuen Verhöltniss sieht. Der Käse ist eine
wahre Eyweissartige Materie. Die Butter ist ein
geronnenes Oel, deren Consistenz und leichte Trennung von der Milch durch blosse Bewegung, von der
Einsaugung des Oxygens aus der Atmosphäre während
der Bildung des Rahme, abzuhängen scheint.

. 10. Galife's ein Blichter und leifenhafter Saft. der aus einem Oel der mit dem Waltrath Achnlichkeit hat und aus Mineralelkati und einem eyweitsgripen Stoff befteht. Sie wird in der Leber, einem Rine geweide erzeugt, das für fich eine große Quantitat eines Oals enthält. In dem volumineusen System diefer Drufe weiset uns alles auf eine Organisation bin, die dazu bestimmt ift, vom Plute eine große Quantität Bett abzulondern, welches durch die langfame Bewegung desselhen in den Venen des Unterleibes fich ansammlet. Aus dieser Einrichtung, die einmal ale eine Heuptgrundlage in der Physiologie dienen wird. erhellet, warum des Volum der Leber bey der Frucht, die noch nieht geathmet hat, den Thieren abnlich sey, die keine Respirationsorgane baben. Sie giebt uns einige Auffehlüsse über die Entstehung gewisser Krank. heiten der Leber, und besonders über die Erzengung der Gallensteine. ATA TO THE PROPERTY.

der Endigungen der Schlegedern bildes Er dients gleichgleichkatt zur Aufnahme flie eine große Quantität von Wasserstoff, der durch die Lungen nicht ausgeleest werden kanntes Das Pett ist mit einen beträchtlichem Pheil Sauerstoff verbunden, und enthält überdem noch die Feststure. Diese Anlicht der Fette macht eins von den vorzüglichsten Stücken in der neuen Naturlehrender Thiere aus.

12. Urin; ein Excrement, mehr oder weniger gelärbt, scharf und salzicht, merkwürdig durch die grosse Menge freyer Phosphorlaure, phosphorlauren Mineralalkali, Ammoniak und Kalch, welchen er bey sieh stihrt, und noch merkwärdiger durch die Gegenwart einer eignen Säure. Ala senstein fänze, die man bie jetzt noch in keinen undern thlerischen Sästen gestinden hat, und die sie Grundlage der Dieren- und Biesensteine ausmacht.

Der Urin ift eine Quelle merkwifrdiger Entdeckungen für, den Chemilten gewelen ; 'fle muls es such noch in der Folge für den Arzt werden. Man hetrachtet den Urin als eine Lauge, die dazu beffimmt ift : eine große Quantitat feltigter Stoffe, die der thierischen Oekonomie schieden wilrden, fortzuschaffen ; than betrachter dentelben als eine Fliffigkeit a'in welcher des Verhaltnife ihrer Bestandtheile eben fo verariderlich ift als der Zuftand des Korpers, die mant daher durch wiederholte Beobachtungen, die von den Aerzten Ichon mit gutem Briolg angefangen find azu einem Massstabe grunden kann ; in Welchem fich die Veranderungen des Korpers in leinem gefunden und krienfent Zustund sekendet inffente Man mufe den Urin ale eine Eliffigheit anfehlies all awilbher immer die Beflandstandtheile der Nieren und Blasensteine enthalten sind, die zu ihrer Bildung nur einen längern Ausenthalt des Urins in den Urinwegen, oder einen Kern nöthig haben, der zur allmähligen Ablagerung der Steinsmaterie dient. Endlich muß man im Urin noch das Verhältniss seiner Bestandtheile, der freyen Säuren und des phosphorsauren Kalchs erwägen, das besonders in den Kranklieiten der Gelenke, Sehnen und Knochen sehr verschlieden ist, und in der Folge einmal in den Händen eines geschickten Beobachtera ein Mittel werden kann, durch welches wir die Natur dieser Krankleiten, ihren Fortgang und vielseicht selbst ihre Curmethode genauer kennen lernen werden.

13. Von den übrigen Suften des thierischen Körpers, von der Transpirations- Materie, dem Schweiss, dem Magenfaft, Speichel, Thranen, Nafenschleim, Ohrenschmalz. Snamen u. f. w. laist fich fehr wenig fagen, weil diese Safte bis jetzt noch zu wenig unterfucht find. Ohne Zwelfel haben alle diese Satte ihre eigne Zusammensetzung, die fich besonders durch das Verhaltnife ihrer Bestandtheile unterscheidet. Einige von diesen Saften," die durch neuere Versuche etwas mehr bekannt find, haben eine Verbindung eines befondern Schleims mit Waller, reinem Mineralalkali. phosphorsaurem Kalch und phosphorsaurem Mineralalkali gezeigt. Von der Art find die Thranen, der Nasenschleim und der Saame. Die beiden ersten haben vorzüglich die Eigenschaft fich bey der Berührung der Luft durch die Einseugung des Sauerstoffs zu verdicken. Hierin ift ohne Zweifel der Grund der Kochung des Schleims, beym Schnupfen und beym Arch. f. d. Phyf. I. Bd. II, Heft. LungenLungenceterth zu suchen. An dem Seemen het man die besondere Erscheinung einer bis jetzt unbekannten Krystellisation des phosphorsauren Kalchs wahrgenommen.

mannigseltige Gebäude so verschiedener thierischer, Organe besteht, in seiner Verbindung betrachtet: so kann man denselben in des verschiedene Arten, Eyweisstoff, Gallerte und fadenartigen Theil abtheilen. Wir wollen kurz hier die bestandigen Erscheinungen dieser Materien, die man zugleich als Kennzeichen derselben benutzen kann ansühren.

a. Der Eyweils ftoff; ist gerinnbar durch Hieze, Säuren, Oxiden und überhaupt durch sesten und beynabe sesten Sauerstoff; auflöslich durch Alkalien singlet sich mehr oder weniger verdichtet oder oxygenist; ist enthalten in den Membranen, Sehnen, Knorpeln und fast in allen weilsen thierischen Theilen.

b. Die Gallerte; hat nebst der vorigen Materie Antheil an der Festigkeit der meisten weisen Organo, läst sich leicht trennen und auslösen durch kochendes Wasser, mit welchem sie beym Eskalten die Gestalt einer Geles annimmt. De sie die Grundlage oder den grössten Theil der weisen Organe des Körpers ausmacht, so lessen sich dieselben mehr oder weniger in kochendem Wasser auslösen, und bilden mit demselben beym Erkalten eine durchsichtige Gallerte.

c. Der fad enartige Theil; ist im Wasser bey jeder Temperatur desselhen unanstöslich, aussöslich in Säuren; enthält eine große Menge Stickstoff, Wird ver-

 $Pryf_{\star}I_{\star}Bd_{\star}II_{\star}Frf_{\star}$ 

dichtet und organisire im Muskelsteisch gesunden, dass man gleichsam als den Sammelplatz des sadenartigen. Theils des Bluts anschen muss. Betrachtet man die Muskeln als solche Organe, die den sadenartigen Theils des Bluts annehmen (comme les organes seerétoires). fo muse man an ihneu auch die relativen Modificationent der Quantität oder des Verhältnisses dieser Materie, die sich in ihnen fixirt, wahrnehmen, besünders zu solchett Zeiten, wo durch Krankheiten, Alter u. I. w. eine Ausseerung derselben versalasst wird.

15. Diele drey Stoffe, Eyweifsstoff, Gallert und fadenartiger Theil bilden in fehr verschiedenen Verhaltnissen alle festen Theile der Thiere durch eine Art von Gerinnung, wobey zwey und zwey, und drey und drey dieser Stoffe fich vereinigen. Man kann sie leicht durch eine einfache Zergliederung von einander tren-Auch bilden sie, besonders der Eyweisstoff, viele Safte des Körpers, wo sie alsdenn weniger Oxygen und mehr, Waffer enthalten, und darin mit Sauren, Mitrelfalzen u. f. w. vereiniget find. Die Gallerte ift in den Saften in geringerer Menge ale in den festen Theilen enthalten. Vielleicht nimmt fie die Natur der Gallerte erft an, indem fie aus dem Zustand der Flüssigkeit in den der, Festigkeit übergeht. Loft man den Eyweilsstoff in Sauren auf, jo nimmt er Sigenschaften an, die denen der Gallerte ahnlich find.

16. Die festeste thierische Substanz, die Knoch en, materie, hat noch ihre eigene Mischung. In der ursprünglichen Form der Knochen sammlet sich name. Ich eine große Menge eines erdigten, fast unauflöslichen

Saizes (phosphersaurer Kalch) an. Hierin liegt das ganze Gelteimnis der Mischung und Organisation der Knochen. Daher geben sie, wenn man sie mit Wasser sbkocht, eine Gallerte, und wenn man sie destilliet, viel Oel und Ammenisk. Ist ein Knochen gus calcisist; so besteht er blos aus phosphorsaurem Kalch, verbund den mit etwas kohlensaurem, salzsaurem und phosphorfaurem Mineralalkali.

17. Wenn man die vorher genannten thierischen Stoffe, und besonders die weilen und dieken Siege oder die Weissen Organe mit Salpetersaure behandelt:-To entwickelt fich daraus mehr oder weniger Stickges und Gas der Blaufaure, die eine Verbindung von Stickfteff, Wasserstoff und Kohlenstoff mit etwas Sauerstoff zu seyn scheint. Die Gallerte giebt am wenigsten. dann kommt der Eyweilsstoff, und der fadenartige Theil giebt am meisten. Nach Maassgabe, als die Salpeterfaure diese Veränderung in der Verbindung der Bestandtheile thierischer Stoffe hervorbringt, scheinen sie in ihren vorigen Zustand der vegetabilischen Natur wieder einzutreten, von welcher fie nur durch die Gegenwart des Stickstoffs, durch ein anderes Verhältniss des Kohlenstoffs und Wallerstoffe, und durch eine mehrere . Verwickelung in der Anzahl der vereinigten Bestandtheile, woraus sie gebildet find, sich unterscheiden. Statt dals die Vegetabilien nur dreyfach zulammen gesetzte Substanzen find, haben die thierischen Stoffe eine vierfache und zwer eine weit verwickeltere Zusammensetzung. Der Stickftoff ift der vierte Grundftoff, der dem Wallerstoff, dem Kallenstoff und dem Saverstoff zugeletzt ist.

18. Die Verwandlung der vegetabilischen Materia in thierische, die in einer Fixation oder in einem Zufatz von Stickstoff besteht, muss man also als die Hauptsecheinung bey der Animalistrung ansehen. Hieraus lassen sich die hauptsächlichsten Geheimnisse erklären, und wenn die Art des Zusatzes des Stickstoffs, so wie er in der Natur geschieht, bekannt seyn wird: so werden wir auch den größten Theil der Verrichtungen des Thierköspers, die davon abhangen, kennen.

19. Das, was wir gegenwärtig ichon über den Jetzten Gegenftand wiffen, sebrunkt fieh ohngefahr auf folgende Satze ein: Die Vermehrung des Stickstoffs im Thierkorper geschieht nicht sowohl durch die Aufrahme neuer Quantitäten deffelben, als vielmehr dedurch, dass die anderen Bestandtheile vermindert und auf diese Art das Uebergewicht des Stickstoffs bewirkt wird. Bey der Respiration haucht des Blut eine große Menge Wafferstoff und Kohlenstoff aus, welcher entweder in dem Wallerstoffgas aufgeloft ift, oder nach einigen neuern Physikern durch die Wirkung des Kreislaufs in den Gefässen die Natur der Kohlensaure angenommen hat. Bey und durch die Respiration bildet der Wasserstoff in den Höhlen der Luftgefäse das Wasser, welches mit der ausgesthmeten Luft ausge-Ein Theil Sauerstoff mag wol zu derhaucht wird. selben Zeit von dem Blute der Lungen aufgenommen werden, und bey dem Kreinlauf desselben in den Gefalsen fich nach und nach mit dem Kohlenstoff so verbinden, dass dadurch die Kokieniaure wirklich wird, die sich in den Lungen aus dem venösen Blute entwickelt.

wickelt. Da also die Respiration eine große Menge Wasserstwf und Kohlenstoff entbindet, so mus ficht nothwendig das Verhältniss des Stickkoffs dermehren. Das Studium des Vorgangs der übrigen Functionen wird uns ohne Zweifel auf neue Entdeckungen leiten, die noch intereffanter ift, als die jetzt erwähnten. Das, was feit einigen Jahren geleistet ift, läst uns natürlich hoffen, des man noch mehr leisten wird. Die Aehntichkeit, die man zwischen der Verdauung. der Respiration, dem Kreislauf und der Transpiration gefunden hat, hat une neue und gründlichere Ausfichten geöffnet, als man bis jetzt hatte, und derauf ist eine Naturlehre der Thiere gegrundet, die eine seiche Erndte von Entdeckungen für die Zukunft ver-Spricht. Die Beobachtung der Erscheinungen bey der Verdauung und dem Wachsthum junger Thiere wird ohne Zweifet als Grundlage zu einem eben fo neuen als soliden Gebäude dienen. Schon ift alles zu dieser großen Arbeit bereit, die meiften Phyfiker wandeln den Weg der Erfahrung, und ein neuer Eifer, der durch diese Entdeckungen angefacht ift, beseelt die Gelehrten, die fich mit diesem Zweig der Natur-. Jehre beschäfftigen. Der Plan , den fie fich eröffnet haben, scheint sie auf genauere Resultate und weiter zu führen, als man bis jetzt in der Erkenntniss der Verrichtungen, die das Leben der Thiere ausmachen, gekommen ift.

Das, was wir bis jetzt gesagt haben, hat eine mannigsaltige Anwendung:

Die Verrichtungen der thierischen Oekonomie

die Respiration, die Verdauung, die Erzeugung des Bluts, die Ausdünstung, die Absonderung der Galle,

die Erzeugung der Knochen,

die Ernährung,

die Krankheiten, die in einer Ausartung der Säfte Ihren Grund haben,

die thierischen Concretionen, und endlich die Wirkung der meisten Arzneyen auf die Säste gründen sich darauf.

HI. Ueber die von selbst erfolgende Austosung der vegetabilischen und thierischen Materie.

Wenn die Pflanzen und Thiere ihr Leben ver-Johren haben: so entsteht in ihnen eine Bewegung, die ihr organisches Gebäude zerstört und die Mischung ihrer Materie verändert. Diese Bewegungen machen. die verschiedenen Arten von Gährung aus. Der Zweck der Natur bey der Erregung dieser Gahrungen, besteht offenbar darin, die Zusammensetzung der Vegetation und der Animalisation wieder zu vereinfachen. und sie zu neuen Zusammensetzungen von verschiedener Art anzuwenden. Nach diesem Begriff der Gahrung muss es so viele verschiedene Arten derselben geben, els es verschiedene Arten thierischer und vegeesbilischer Materion zu zersetzen giebt. Doch hat man fie nach der Abhilichkeit ihrer Phinomene auf drey Arten, die weinigte, saure und faule zurück gebracht. - Die Die weinigte Gährung 163. — die senze Gährung 166. — Indem die Natur die Thiere, ihre Säste so-wold, als ihre sesten Theile bildet, theilt sie ihnen gleich auch einen Keim zu ihrer künstigen Zerstörung mit, der sich nach dem Tode der Individuen entwickelt. Die Zerstörung geschieht dusch eine Bewegung, die man Fäulniss nennt, welche eine Art von Gährung, eine langsame Austösung der sosten und stütligen thierischen Theile ist. Letztere sind nach einer zusammengesetzteren Regel als die Pflanzen vereiniget, und daher auch zur faulen Austösung geneigter.

Die thierische Materie, die aus Wasserstoff, Kohlenstoff, Sauerstoff und Stickstoff besteht, und zuweilen durch die Vereinigung des Schwefels und Phosphage eine noch verwickeltere Zusammensetzung hat, verandert fich beld, wenn fie der Bewegung oder Erneuerung, die das thierische Leben ausmacht, beraubt ift. Sie verandert fich durch einsache Anziehungen ihter Grundftoffe, die je zwey und zwey fich zu vereinigen bestreben. Durch diese gegenseitige Wirkung , erzeugen sich zweyfach zusammen gesetzte Substanzen (des composés binaires), nemlich Kohlensaure, Salpeterfaure, Ammoniak, kohlehfaures Wasserstoff - Gas. die in die Luft verfliegen und in demselben Maafse die Maffe der thierischen Meterie vermindern. Durch eine folche Folge von Zerletzungen wird sie weich; verandert ihre Farbe und ihren Gerneh, verliert ihre Gestalt und ihre Structur, verbreitet im die Luft Dünste und Gegerten, die andern Körpern und besonders den Pflanzen als nothwendige Materialien zu ihrer Bildung dienen.

.- Nach diefer angegebenen Netur der Fäulnis be-Rimmon fich alle Erscheinungen 3 die wir bey faulenden thierischen Sabstanzen wahrtelmen. Durch die / Vereinigung des Wasterftoffe und Stiekstoffe wird des Ammoniak gebilden, das man als eine der Haupe producte der Faulnis enfieht. Durch die Verbindung der Kohlenstoffs mit dem Sauerfioff erklärt sich die Entstehung der Kohlen Muse, worin men zur Zeit der Entdeckung diesen Gesart alle Geheimnisse der Fäulniss Die Salpeterfaure, zu deren Erzeugung in Suchte. den Salneterwänden thierische Substanzen so vortheilhaft mitwirken, entsteht von der Verbindung des Stickstoffs mit Sauerstoff. Eine gewisse Quantität Wasserftoffgas nimmt bey feiner Entbindung Kohlenstoff, Schwefel und selbst Phosphor mit. Davon entstehen die verschiedenen Arten des fauten Geruchs und vielleicht auch das Phosphoresciren aller thierischen Subftanzen, die faulen.

Wenn alle ftischtige Grundstoffe je zwey und zwey sich verbunden und in die Atmosphäre sich verbreitet haben: so bleibt nichts weiter als ein Theil Kohlenstoff, gemischt oder gemengt mit sourbeständigen salinischen Substanzen, z. B. mit phosphorsaurem Mineralelkali und Kalch zurück. Dieser Rückstund bildet eine Art von Dammerde, die man thierische Erde nennt, welche ost noch etwas schweselseures und kohlensaures Wasserstoffgne, etwas Fett und Entract entshär, und den Pflanzen die Grundstoffe verschaffe, die zur Bildung ihrer Bestandtheile geschickt sind. Daher geben diese thierischen Ueberbleibsel, wenn sie hinlänglich zersetzt sind, einen guten Dünger.

Zur Fäultiss khierischer Substanzen ist eine gest wisse Quantität. Wasser nothwendig, weiches den Sauerschoff hergiebt, der zur Zusammensetzung der Kohlemsture und Salpetersturennothwendig ist. Es trägt auch noch besonders durch die Anziehung des Sauerstoffs, den es bey sich sithett dazu bey, dass die Bewegungen entstellen. Ohne Zweisel hilft auch der Wasserstoffsait, der bey der Zersetzung des Wasserstrep wird, dass Ammbriek zu bilden. Denn es ist bekahnt, dass wenn thierische Materien hinlänglich mit Wasser verdünnt sind, sie bey ihrer Zersetzung eine große Menge Ammoniak geben.

Die Fäulnis besteht in einer Folge eigner Verbindungen, die aber fehr durch die aufgeren Umftande, durch den Grad der Wärme, durch das Mittel, worin fich, die faulende Substanz befindet, durch die mehrere oder mindere Elasticität, Trockenheit und Feuchtigkeit der Lust u. f. w. modificiret werden. Daber äußern fich immer verlichiedene Erscheinungen an den Leichen, je nachdem sie in der Erde begraben, ins Waller geworfen, oder in der Luft aufgehängt werden. Leichen, die einzeln in einer großen Menge Erde begraben find, worden ther durch die Faulnifs zerftort, indem die luftformigen Stoffe und Flttiligkeiten, die fich entbinden, bald von der Erde oder der Luft eingelogen, werden: Werden hingegen viele Cadaver in sin gemeinschaftliches Grab gelege und dedurch det Einlaugung der Erde und der Luft beraubte fo kongen fie eine lange Zeit fortdauren ; ohne dale fie zeg-Sort werden. Die thierische Meterie verwandelt sich genz in Ammoniak und in ein feltes Od. | Dedurch 24. 3 ententsteht eine Art von Seise, wie man fie in Grabanglern, die mit Leichen überfüllt waren, gefunden hat.

Im Waster sind die Erscheinungen bey der Auslösung thierischer Sabstanzen wieder anders; in dem
Masse, als sich die neuen Producte biiden, löst das
Waster sie auf und zerstreut sie in die Lust. Feuchtigkeit in Verbindung mit einer beständigen Wärme,
die einige Grad über Null ist, unterstützt die Fäulmiss und die Austösung dieser Materie in lustsormige
Fittlägkeiten sehr. Gegentheils trocknet eine warme
und trockne Lust, die die Wasser verjagt, die Thienkörper aus, und verhättet sie, sast wie der trockne und
brennende Sand in Aegypten, das daher die große
Menge natürlicher Mumien hat.

Obgleich die Erscheinungen bey der Fäulniss unendlich verschieden sind: so kommen sie doch sammtlich derin tiberein, dass sie dezu diesen, die verswickelten Zusammensetzungen in einsachere aufzulösen. Die Natur giebt durch die Fäulniss Materialiem zu neuen Zusammensetzungen her, besitzt gleichsam nur Darsehne sür Pflanzen und Thiere, und vollendet auf diese Art den ewigen Zirkel zwischen Zusammensetzungen und Trennungen, die deswegen so mächtig und fruchtbar sind, weil sie einen eben so großen als einsachen Gang in ihren Operationen beobachten.

Abhandlung über das Bhut \*),
worin die Frage benntwortet wird, was für Veränderungen das
Blut nach den neueren chemischen Entdeckungen und nach
genauen Versischen in entzelnstlichen, sehribischen, seitligten
und skonunischen Krankheiten erleidet.

Von den Büggern Pasmentier und Déyeng,

# Einleitung.

Das Mus ist von allen Sästen des thierischen Körpers derjanige Phois, mit dem mansich am meisten beschäftiget hat. Diese stillige Phisch, mach Hippocrates Worten, das gerinnt und sich scheidet, wenn seine Rawegung aufhört, von der es Flüssigkeit und gleichmäßige Mengung hat, ist seit undenklichen Zeiten ein Gegenstade der Verehrung gewesen. Abenglänbische Völker brachten ess, wie die Geschichte lehrt, als Opfer dar, und die erzürnen Götter durch desselbe zu verschnen.

Betracktet man des Blut als ven Sitz der physichen und moralischen Stirke, als des Princip des Lebens, als die Quelle des geheiligten Feners, das nicht eher werkösekt als mit dem Tode: so darf men sich nicht wundenn, dass as, da es zu so wichtigen Verrichtungen bestimmt ist, heut zu Tage mesephorisch gebraucht wird, um den Hesoism einiger Tugenden mit Nachdruck zu sekilisten; ich will, sagt mas, sür das Vaterland mein Blut bis zum letzten Tropfen vergiesson; ich will es mit meinem Blute unterzeichnen, u. s. w.

So

<sup>\*)</sup> Journal de Physique, de Chimie, er d'histoire naturelle. T. I.
Part, I. 372 et 435. An deuxième, Bre Françoise.

30 groß auch die Verschiedenheit der lebendigen Wesen ift, dievauf der Oberfläche der Erde verftreut find, in der Luft leben, und im Waffer, ichwimmen: so scheint es doch, das die Natur ihr Blut bloss nach einer Regel zusammengesetzt het. An dem Blute der Monfehen, der vierfülzigen Thiere, der Vogel und der Fische, bemerkt man keine hinlängliche Verschiedenheit, um auf den ersten Blick das Individuum bestimmen zu können . von welchem es genommen ift. Demohnernehtet entschuldiget diese icheinbare Gleichheit die thörigte Idee nicht, durch Transfusion des Bluss eines jungen, gesunden und ftarken Thieres, Greise jung, Schwächlinge stark, und unheilbare Kranke durch wundervolle Curen gefund zu machen. Man glaubte logar, dass man durch dieselbe den lasterbaften Charakter verheffern, und durch das Blut eines Lowen den Poltron in einen tapfern Mann umschaffen konne. Man erblickte foger in der Transfusion des Bluts die Hoffnung der Unsterblichkeit, als wenn die Hinfalligkeit der Menschen bloss allein vom Blut abhienge, als wenn dieser Flussigkeit, wenn sie ihrer Warme, Beweglichkeit, kurz, ihres Lebens beraubt feyn follte, diese Eigenschaften nach Gutdunken wieder mitgetheilt werden konnten, die doch nur durch die ganze thierische Oekonomie bewirket werden.

So lächerlich diese liese nuch war, so fand sie doch ihre Anhänger. Man dahm auerst die Transsusion en Thieren vor; je es geb sogn-Menschen, die verwegen genug waren, sich sielbst zu dieser Operation herzugeben, und es wurden alle die schrecklichen Folgen, die diese Versieche nech sich zogen, denn wesordere,

um die Hoffaung sufzugeben, nitt der man fich ge-Ichmeichelt buttes alte Menschen zu veritingen im her

So wie es nath und nach Licht wurde in der Physiologie, und die Aerzie es einsahen, dass sie, um die Achtung ihrer Zeitgehossen zu verdienen, ihre Telente auf edlere Gegenstande wenden müssten, dachte man daran, die Zusammensetzung des Bluts durch wiederhosse Versuche zu ergründen, und auf dielem Wege sein wunderbares Ansehen zu entschleiern. Man inuthmasse sogar die Möglichkeit, Eigenschaften dessehen, die es sie gestunden und ist kranken Zustand hat, ausmitteln zu können, und darauf Heilanzeigen bie besten.

Unglücklicher weise find diese Aussichten, die der Trieb erzeugte, den Fortgang der Heilkunde zu befördern, lange Zeit ohne Erfolg geblieben. Auf der einen Seite steht uns die Unzulänglichkeit der chemischen gegenwirkenden Mittel, auf der anderen Seite der veränderliche Zustand des Bluts in dem Verhältniss seiner Bestandtheile im Wege, die fast jeden Augenblick in demselben Subject sich ändern. Daher wis selbst jetzt noch, bey so vielen Kenntnissen, die wir erlangt haben, an der Möglichkeit verzweiseln, die Natur und Wirkungen des Bluts auf eine unumstößliche Art zu bestimmen.

steb Dielen: Währheit was der medickelichen Societät fehr wold bekännt Doch glaubis lie nach der Erfehr aungs dale des Antebeliebe krunken und gefunden Münfehen Wesenstichen Verlichtedenheitun bestehen müsse Siechielt es stürinützlich zu unterstehen an walchen Bestenistielne desseinen sich die kranken Veränderun-

gen vorzüglich gulien. Dahen bestimmte diele Gefellschaft genau die Krankheiten, deren Linflus auf
das Blut sie gerne willen möchte, und legte folgende
Preisausgabe zur Beantwortung war: was für Vers
änderungen erleidet, mach den neueren
chemitehen Entdeckungen und nach genam
angestellten Versuchen, das Blut in enne
zündlichen, febrilischen und fauligten
Krankheiten und im Scorbut

Wir helten es für überstüttig, hier noch zu er innern, dass wir bey der Austölung dieser Ausgabe sehr wohl alle Schwierigkeiten gefühlt hibeit; die sie enthält. Nur in der Hoffnung unternehmen wir sie, mit Hülse unserer Vorgänger, Dinge zu sinden, die Ihren Untersuchungen eine antgangen sind, und durch unsere Bemühungen neue Entdeckungen zum Nutzen für die Physiologie zu machen Unsere Abhandlung werden wir in drey Theile abtheilen.

entwerfen, was man gegenwörtig von der Natur und den physichen Eigenichaften des Bluses weils.

2. Die Verläche ausstellen, die-wir gemacht habeng nam die verschliedenen Bestandskeile des Bluts überhaupt zu erforschene wir der Ausstelle des baupt zu erforschene

3. Die Untersuchungen beschreiben, die wir mit dem Blute solcher Mehsellen angestellt haben, die an den oben benannten Rinnkheilen litten.

Diese Ordnung scheine uns die natürlichste beinerken wir noch das allemes, wenn die Rede unm klut iste shuerdes wir des Thienches simmt habers won, welchem es tegnammen ist en wit

darunter Kindsblutt verstehn, welches wir sellift in dienem Schlachthause aufgefangen kabent. An diesem Bimes, das inen in hinreichender Quantität haben binns, haben wir die Specifiken Bigenschaften einer Plüsigkeit zu bestimmen gesticht, die unter denen, die auf Bildung und Butwickelung der Thiere dienen, mususammengesentesten ist.

# L. Abschnitt.

Burge Geschichte der chemischen Kennenisse des Bluts

Kaum ich des Blut sus den Gestisen ausgeleert, so trennt es sich in awey deutlich verschiedene Theile, in einen sessen und rothen, den man den Blutz hughen, und einen gelblichten und stilligen, den man des Blut was ker nennt.

Diese frey willige Scheidung hatte man schon als eine natürliche Zergliederung, wenigstens als ein Mittel betrachten köhnen, zur Erkenntnis der Bestandstelle betrachten köhnen, zur Erkenntnis der Bestandstelle betreichten in dem Strome des Circulation au entdecken, und daher lieber die Schnelligkeit und Dichtigkeit des Blutt zu berechnen sich bemühten. Allein diese Schätzungen mitten nothe wendig sehr sehlerheit ausfallen, besonders da man zu wenig Rücklicht auf des Alter. Geschlecht, die Constitution, Stärke und Castung der Thiere nahm, deren Blutt man beobachtete.

 Theile des Bluts, gie med Biam feiner Zut für spherische Körper gehalten, und daller Kügelchen genannt hatter Er bemerkte nemligh, dals diele Kügelchen immerfort ihre Gestalt vernaderten; nach dem Durchmesset der Röllrehen, durch welche sie stollen.

Andere Physiker entdecktet nachter; dass die blossen Kügelchen; einzeln betrechtet, nicht vollkommen toth wären; sondern erst eine rothe Farbe dadurch bekägnen; wenn eine größere Zahl darfelben zustemmen vereiniget ist.

Minn wöllte in der Folge bemerkt haben, dass durch die Veränderung der Form dieser Kügelehert das Blut seine Farbe verlöhre und überhaupt andere Eigeschlaften beköne:

Hingerissen von dem versührerischen System des Leu wen hoek i nahmen Wilbelm Ike woon und andere Buysiker et als einen Grundlate in; das die Blutktigelchen nach der Gattung der Thiere in Ritcksicht ihrer Form, Farbe und Stürke vanürten. Bey den Menschen und Sungeshieren sollten sie rund, bey den Vogele, Fischen und Amphibien platt und elliptisch seyn, und bey den Insekten, sie mochten auf der Erde eider im Wassen leben, die Gestalt wie bey anderen Thiesen, nur eine nodere Farbe haben.

Allein keinte man dadurch wol die innere Misching des Bluts beller kennen, das man die Zahl und die Stirke seiner Kligeschen berechnese und mass bis war daher nichtig, auf aprettätigene Mittel, als das Microscop, zu denken, um richtige Begriffe von dem Blut Zu erlangen. Dies waten nur die chemischen gegen wirkenden Mittel ; allein state das man den Arch f. d. Phys. 1, 24.41. Heft.

Schleier der Name aufzuheben furhte, worin fie fich

versteckt, fo bullte man fie dedutch um desto mehr ein. " Will man fich davon überzeugen, fo braucht man figh nur an die Hülfsmittet der Chemiften in jener Zeit zu erinnern, wo die Willensehnsten schon einige Wollkommenheit erreicht hutten. Man behandelte des Blut ganz | ohne: vorherige Scheidung, in Deffligefifsen, bekam Waffer, Oel and Ammoniak in die Worlegen, und Ichiofe durans; dals diefe Stoffet verbunden mit Laugensalzen und einer Erde, die von Einascherung der Kohle herritarte die einzigen Be-Randtheile des Bluts waren.

Doch mitte man zur Ehre der Chemiftent, Befonders folcher, die gewohnt findüber ihre Verfachenechandenken geftehn, dals man leit dem Anfang diefes Jahrkunderte ifien überzeugte, i das die Destination, Macoration, Formentation und andere chamifelle Proceduren nicht dazu taugsen, die wahren Beltendibeile rines Köspors auszomitteln. Man erhalt fusch fie blosse Bruchstücke, und wird zu Irrthumern verleitet, wenn man aus den gefundenen Refultaten Folgerungen ziehen will

... Bey einem fieferen Studium bemerkte man nach und nach, dass während der Unterfachung der Körper darch chemische Zeigliederung, einige Theile ent-Wichen, die unter der Zahl der erhaltenen Peoducte Boch von vorzüglicher Wichtigkeit feyn konnten; dass sich einige Theile verflüchtigten; andere noue Verbindungen eingingen; und des endlich einige in dem Rückstand gehunden blieben, auf welche man wenig

Um also die Mischung des Blute sicherer zu ergründen, nahm man statt der Behandlung desselben durchs Feuer, seine Zustucht zu andern Mitteln, durch welche man hossentlich einmal eine vollständigere Zergliederung einer Flüssigkeit erhalten wird, die man bis jetzt noch so wenig gekannt hat.

Der falzichte Geschmack des Bluss brechte die Aerzes auf die Gedanken, dass Salz in demseiben entheiten fey. Nun zerbrach man fich die Kopfe damit, wie desselbe hereingekommen sey. Die erste Idee war diedass es in vollkommner Gestalt durch die Nahrungsmittel hereinkame, ohne dass man daran dachte, dass die Natur es eben sowohl im Thierreich, ale in den andern Naturreichen bilden konne. Man fuchte die Natur dieser Salze zu bestimmen, allein die Meinungen der Chemisten blieben darüber eine lange Zeit getheilt. Rinige meinten,, es ware Kochsalz, andere Alkali, andere glaubten endlich, dass diese beiden Salze mit einander vermischt Waren, und dass ihre Gegenwart und Verhältniss einen besondern Einfluss auf die Rolle habe, die das Blut in der thierischen Oekonomie spiele. Wieder andere zweifelten fogar an der Existent diefer Seize, weil die Chemilten, die fie annahmen, fie nicht anders als aus 'dem Rückstand nach der Verbrennung'. des Bluts erhalten konnten. Es war daher wahrscheinlich. dass dieselben nicht im natürlichen Zustand darin waren, weil fie nicht anders als durch die heftigfte Wirkung des Feuers zum Vorschein gebracht werden konnten.

Diese letzte Meinung schienen de Haen und Halter anzunehmen; durch keine Ersehrung, fagt einer

einer von diesen herühmten Aerzten, ist es erwiesen, dass reines und freyes Salz im Blute gegenwärtig sey, und wir beobachten an demselben keine Erscheinung, die eine Saure oder ein Laugensalz zu erkennen giebt, und ans yon der Gegenwart dieser Salze überzeugt.

Allein, obgleich Haller die Gegenwert des Laugenfeines im Bithe illuguete, somuste er doch gestehn; dass dessehe eine große Neigung zur Alkalescenz habe, well des Extenct dessehen, dusch Abdempfung vermöge eines gelinden Feuers, scheine zweydeutige Zeichen der Alkelescenz gibbe.

fen Zweifel zu löfen und zwar durch die Untersuchungen, die gen, die er mit dem Blutwaffer allein anstellte.

dass diese Flüssigkeit alle Eigenschaften der Lymphe besälse: bemerkte er, dass sie den Veilchensaft grün färbte, und bey der Abdampfung durch eine gelinde Wärme ein salzichtes Häutchen auf der Oberstäche bekäme. Nahm man dieses weg, und verband es mit Säuren, so entstanden Mittelsalze, deren Cryssallisation nach der Art der Säure varjirten, die man genommen hatte. Er sand also, dass das Blutwasser salzsaures Mineral und Gewächs Alkali enthalte, und dass das Verhältniss dieser beiden Salze nicht immer einerley in allen Arten des Bluts sey. Endlich bestätigte Rouelle durch unzählige Versuche das, was man tiber die Gegenwart der Salze im Blut zu glauben hat.

Naghdem man nun das Blutwaffer kannte: fo mußte nach der Blutkuchen untersucht werden. Die rothe rothe Farbe desselben gab Gelegenheit zu mancherley. Muthmalsungen

Einige Physiologen behaupteten, dass sie von der Vereinigung mehrerer Kügelchen in einem Körper entstünde und wieder verschwände, wenn diese Vereinigung aufgehoben würde. Zu dieser Meinung hatte das große Zutrauen, das man auf microscopische Besobachtungen setzte, Gelegenheit gegeben. Man würde gleich den Irrthum erkannt haben, wenn man daraut gemerkt hätte, dass eine Mischung des Bluts mit Wasser eine rothe Farbe behalte, ob sich gleich in derselben keine Vereinigung der Kügelchen mehr gedenken läst.

Hoffmann meinte in der Folge, die Urlach der Rothe des Bluts in einer Vereinigung des Laugenfalzes mit schweflichten und geiftigen Theilen gefunden zu lieben, die er in dem Blute annahm.

Andere Chemisten leiteten sie von der Wirkung verschiedener Salze und belonders vom Salpeter ab, der Schlinach ihrer Meinung ih der Luft besinde. Sie hatten nemlich bemerkt, dass dieses Salz, wenn es dem Blut zugesetzt wird, die Farbe desselben erhölfe und es röther mache. Daher schlossen sie, dass es eben die Wirkung auf dasselbe haben musse, wenn es durch Husse der Respiration dem Blute zugestühret werde.

Allein diese Erklarung hatte keinen Grund, denn nach Sennac's Bemerkung, in seinem unsterblichen Werke tiber die Structur des Herzens, können die Salze die rothe Farbe des Bluts vermehren, ohne sie zu erzeugen, und was eine Erscheinung begunstiget, braucht deswegen nicht Ursach derselben zu seyn.

Man bemerkte serner, dass das arterielle Blut eine hellere Röthe besitze, als das venose, dass die Farbe des Bluts in dem Maasse stärker sey, in welchem die Wirkung der Schlagadern krästiger ist, dass ides Blut junger Personen ein weit lebhasteres Roth habe, als das Blut der Greise. Auf diese Beobachtungen stützten einige Schriststeller die Meinung, dass die Ursach der Röthe des Bluts in dem Spiel der Gesäse, in der Menge der Kügelchen und in der Absonderung der Lymphe liege. Allein eine Menge von Einwürsen, die man diesen Theorien entgegenstellte, zeigten bald die Nothwendigkeit, dass man an eine gründlichere Erklärung dieses Phänomens denken müsse.

Die Alten wulsten schon, dass, wenn man Blut mit atmosphärischer Lust schüttelte, es dadurch eine weit hellere Röthe bekomme. Diese Erschelnung, die man sachungs wenig achtete, zog auf einmal die Aufmerksankeit der Aerzte auf sich. Man glaubte durch dieselbe auf den Grund zu kommen, den man suchte.

Wilhelm Hewson war einer der ersten, der nach vielen mithsamen Versuchen behauptete, das die blosse Verbindung der Lust mit dem flitte binreichend ware, dasselbe zu färben.

Die einzige Schwierigkeit hierbey war die, den Theil im Blute anzugeben, in welchem sich die Luft vorzuglich siere und ihn Sihig mache, die Ursache der Ferbe zu werden.

Diese Schwierigkeit wurde aber dadurch gehoben, dass man Eisen im Blute fand. Nun vereinigten sich alle Meinungen dahin, dass die Vereinigung des Eisens mit der Luft die Ursache der Farbe sey, die man bis jetzt nicht hinreichend hatte erklären können.

Wein die Gegenwart des freyen und seinen Laugenfulzes in jam Blutwasser eine Entdeckung der neueren:
Chemie ist: so ist die Gegenwart des Eisens in dieser
Flüsligkeit, im Betreff des Farbe des Blutts eine nichtet,
weniger wichtige Entdeckung.

- Medigh in i foheint un genoueften den Gang der

Natur in Rticksicht der Vertheilung dieles Metalls int Bint beobachtet: zu haben. Seine Versuseles über diesett Gegenstand find so markwitrdig, dass wie sie nicht nier Stistschweigen übergehen können: Die Men glind hatten die Chemisten bemerkt, dass, wenn man eingetrocknetes Blut verbrennte, munden Alchenbahöuse, inhe Kislen enthielte. Kinige unter ihnen; unter andein Geofroy glanbten; dass dass siehen eine Product des Feuers sey; anders, z. B. Lie mar zi meinten, dass einheh schon gebildet im Blute besinder, und dass das Beuer nur dazu diene es sichte bar zu machen, indem es die Körper zerstöre, mit denen es gewischt sty; die meisten endlich weren der Meinung, dass das Eisen von den Gesäsen herrichte, dbreu man sich zur Verbrennung des Bluts bediente.

Bey diesen: Widerspelichen "luchte, Menghini, das Ailespadynschaften "Johne Binäscherung und ohne Anwendungs von Instrumenten "deren Gebreuch verschäftlig ist und dem Angehnen eine Bedschope eine Aus Blut ben" des Privers des er ethielt, mit deut Magnete, und send; das er erhielt, mit deut Magnete, und send; das es gegen denselben empfindlich sein.

Apfeser Physiker hejvieg nachhar auch noch, dase das fisepropiete in gleicher Proportion in der thierifchen Gekonomie verbreitet ift, sondern dase es sich in größter

Auch iehrte Men gliebt i, dals, wein nan Eisenzübereitungen imerlich und diefelben wirklich
in hinlängticher Quantität im die zweyten Wege übergegangen wären, sie lich gleichtem mit dem Klutewerbänden und im dem sehben: alferhand Vehinderungen
erregten. Nächher genne fich aber des Kilen micht
wieder vom kint, weil man es dusch die Zergliederung
wieder guite von niemselben abscheiden könne).

Kurz, nichts ist der Unterluchung des Menghind einigangen, was über diefen Gegentland merkwurdig iff. Daher find auch alle Versuche, oder nicht ihre angestellt find, und von welchen wir felast ficht die Arbeiten des jungeren Rouette ausnehmen, nichts weiter, als Bestitigungen der Wahrheiten, tile dieser Beiehrte in seiner Schrift bekannt gemitcht hat.

Der Theil des Blute, der vorzüglich Rouelle's Aufmetician Reit auf sich zu ziehen schien, wir die Butkuchens. Allein sein unvermucheter Pod unterbrach eine Arbeit, in welcher er gewiss

gewils es their fo west gebracht haben willde, als in der Outerfuchung anderer Gegenstände; womit er fiell beschäftligte.

Doch mus man gestehen, dass ein jeder, der sich mit der Untersuchung dieses Theiles des Bluts besassen will, sowehl physiologische als chemische Kenntnisse besitzen misse. Diese Eigenschaften sonden sich verseint bey Buguet. Nachdem dieser Arzt der Akademie der Wissenschaften interessante Beobachtungen bekanntgemacht hatte über die verschiedenen Veränderungen, die das Blut bey seiner von freyen Stücken antstandenen Zersetzung äussert, so wählte er den Blutkuchenzum Gegenstande seiner Untersuchungen.

Dem Blutkuchen besteht nach B pogioe r ans gwent Theilen, nemlich lann, fedeneutigen und robben Pheile oder deterBentkitgeichen. I. Der fadensetige Thesi ift nach ihm derjenige, der unter allen Sithen ein dem Thierkorner cirkuliven, die stärkste Neigung sur Ge-rinnung hat. Er glaubt, dals, wenn er einmal geronnen ift, er fich nicht wieder im Wasser auflole. Eine Warme, die geringer ift als die Warme des kochen-den Wasters, verhartet ihn, aber es vermindert sich dabey fein Volum, und er zieht fich zusammen wie Erhitzt man ihn in diesem Zuffand: fo Pergament. wirkt Rein Waller, Alkolioly until Heine feuerheltendigen Infeftagen und cauftileffen Laugenfalze auf ihn aber Mie Bauren und Befonders der Elity Wein ihn auf, Diefe lette Eigen Shoff ilt derwegen merkwurdig, weil diduktif felie Achmienkelt mit dem Kleber des Weizens beffteilger Wirden fenn gebie ne belt mit geticht ern

Perl rothe Beftendineit des Plutkuchens lällt licht

durch des bioles Waller von dem fedenantiges Theil trennen. Ift die gestrbte Flüsligkeit durghsichtig: fo ist dies eine Anzeige, dass die Austösung wellkommen. gescheben ist. Buquet meint, dass er, die Parbe ausgenommen, wenig von dem Blutwaller verlchieden fey, weil er, wie das Blutwaffer, durch Hitze, Sauren und Alkohol zum Gerinnen gebracht werden konne. Unterdels bemerkt er doch, dass, wenn man ihn verbrennet, er eine braune Asche zuruck lalet, deren Farbe feiner Meinung nach von dem Bilen, das fich in Gestalt des Ellensafrans darin findet, abhange. Vermoge dieler letzten Erleheinung limmte Bu quet der Meinting des Menghini über die Farbung des Bluts bey. Auch er glaubte, dals die Entfarbung des Bluts in : mwiffen "chronfichen: Krienklieiten" vohadem: Mengel-dieles Metalle herefthre ; und dals man die Farbe des Bluts darche deferbebraich won Eisen zubereitungen Wieden heitftellent littennta vorm von der begannt bei ber

Eine merkwürdige Aufgabe, die der Aufmerklamkeit Buquet's entgangen zu seyn Icheint, ist noch
die, in welcher Gestalt das Eilen im Blute gegenwärtig
sey. Sage meinte, es sey darin in Verbindung mit
der Phosphorsaure enthalten; aber diese Meinung schien
keine Anhänger zu inden.

Zu der Leitigle Buig uset leine Asbeiten über gliefen merkwürzigen Theil; der Phylislesian hekennt machte, entspann sich in der Chemiqueine Bevolptinn, die die Begriffe über die Mischung der Kömer voränderte, und daben auch num Mitteln ben der Untersuchung der Körper leiten musste. Die Ghemisten überzeungen sich i dass man seine Ausmerklankeit nicht nicht blos auf die flüssigen Materien in den Vorlagen heften, sondern auch auf die flüchtigen Theile richten müsse, um welche man sich bis dahin so wenig bekümmert hatte.

Arbeiten wieder sewilnen, zu welchen diese neug. Arbeiten wieder sewilnen, zu welchen diese neug. Methode der Untersuchung Anlass gegeben het; sier Physiker und Chemisten haben Schielerselben mit Rifen; überlassen zuhlte. Werke z die gann des Ruhma merthe sicht, dem sie gemießenz sind volle von Entdeckungens die der beste Beweinder Nutzons find, den sie gehabts haben und nech Merkiejenigen haben werden side; mitt greisen zuch nech stein den Weg wandeln i der ihnen genichten gesten zu gehabt.

Wit werden biofs' allein von den Gelehiten fprechen, die nich den Gründstren der neueren Chemie das Blut mit der größten Sorgfalt unterlucht haben. Einige unter ihnen benutzten die Kennthille, die sie sich bey der Untersuchung anderer Substanzen erworben hatten, nach glaubten den Grund der Mischung des Blutz und die Ursache seiner Ferbe. Wärme und ührigen Eigenschaften, gesunden zu beben.

der neuen Untersuchungs Methode der Körper ausem der neuen Untersuchungs Methode der Körper ausem erklärte, war en nochwendign die Bestendtheile der atmosphärischen Luft zu wissen. Nachdem man diese apegemittelt hatte memühre man sich en ersahten, wie die Lust während der Respiration wicktes. Auf diesen Wege, erforsehte man den Vergeng der Dinge her diesen Geschäfte.

Während der Respiration verbinget fich ein Theil

ن ن ع

find verwandelt die dunkele Farbe dellelben in eine hellrothe; ein anderer Theil des Sauerftoffs verbindet Aich mit dem Kohlenstoff, der in dem kohlensauren Wallerfreiffgas vies ventilen Bluts enthalten ift, und bildet Burbellienfaure Goet ein deifter Theil' det Sauerftoffeweibig der fich mit den Kohlenfielt der Sellfeimb, der fleht Blude belieben Bungein befinderg diefeit Theff blitter abeite lattenfenres Ger bein vierrie Theil verbindet fielt mit dan Wallentoffenodes Dittiby und dein Waffen zu bif-Belgi s glas watriend ider mustrali drange wiefgefetet wird. Hier Theil det Marmelbelfer der in der berterten Lebentlufte ennhaltenbillig': benier um Teinem Phillides Builerfoffe hangen; ein anderer Theil des Warmeftelle treite in die Verbindung des kablenlauren Gas ein; ein dritter Theil desselben dient endlich dezu, die Temperatur hervorzuhringen, die zur firzeugung des Wallene . durch die Verbindung des Walleglioffe und Sanerftuffs erfordert wird. eifein pauf in in all and unt

neiten Beriffund Offemist bit' fich' einen gunz'
neiten Weg zur Untersuchung des Bluts gebannt; er beiginnt mit der Offentenung in dem Allgenbilde in beriffen es dus den Adern flielst; ih gläubt, dals die Offentille des Warstellists, den er Inthist, zu seiner Flussigkeit beyträgt, weit es bey seiner Erksttung gerinder; nachter hillicher, entsiehe eine Zetletzung, die

die Sich durch die Scheidung des Blutwassers und durch die Entwickelung von Lustblasen, die in Menge an dem Blutkuchen hängen und daselbit viele Zellen bilden, anktindiget.

Diese von freyen Stücken ersolgende Scheidung kann auf keine Art gehindert werden. Es ist hier aber nicht die Rede davon, wenn man das Blut rühtt, indem as aus der Ader siest; denn alsdenn behält es seine vollkomme Flissigkeit; selbst beym Erkalten. In diesem Zustande untersuchte as Fourer oy mit verschiednen Instissimigen Flüssigkeiten. Das Sauerstoffgas vermehrte anfangs die rothe Harbe desselben, so dass sie purpurroth wurde; allein die vorige Farbe kehrte zurück, wenn man blos das Gefäs schittelte, in welchen der Versuch gemache wer. Mit der Zeit verminderte siest die Farbe und das Blut sah aus wie Weinhesen.

Man begreift feicht, das diese Veränderungen nicht anders entstehen können, als dass eine gewisse Menge Sauerstoffgas eingesogen wird. Die rückstandige Luft nach der Operation hatte die Eigenschaften, die der Kohlensure zukommen, welche nach Foureroy durch eine Verbindung des Kohlenstoffs des Bluts mit einem Theil des Sauerstoffs der Lebenslust entsteht.

Derfelbe Versuch wurde mit Wasserstoffgas gemacht. Einmal verschr das Riut augenblicklich seinen Glanz und nahm eine braune Farbe an; ein andesmal trennte es sich in mehrere Theile und bekaur eine purpurrothe Farbe; am Ende erhielt es die Farbe der Weinhesen.

Anch

Auch hat Foureroy die Erscheinungen, die sich bey der Verbrennung des getrockneten Bluts zeigen, von neuem wiederholt, und zwar mit der größten Sorgfalt und zu verschiednen malen; und keiner hat diese Operation so genau als er beschrieben.

Nach der genauen Zergliederung, die sieser Chemist vorgenommen hat fieht man, dass das Blüt, welches durch die Hitze im geenen Feuer zersetzt wird, öhlichte und aumoniakeitsche Dunte giebt; hierauf blausaures Gat; daim Phosphoriaure, und endlich Mineralaikali, das sich durch die Hitze verstüchtiget.

Das Eisen in dem Rückstande findet sich zum Theis darin in einem metallischen Zustand und nähert sich demjanigen, das man unger dem Namen Eisen von der Insel Elba kennt.

Eine merkwürdige Entdeckung, die Kour eroy gemacht zu haben meint, ist noch die, dass Galle im Blut ist. Diese Entdeckung bestätiger, indem wir uns der eignen Worte des Versassers bedienen, die Meinungen der Alten in Rücksicht der Mischung des Bluts; sie muss einen wichtigen Einsus auf die Naturlehre der Thiere haben, und wenn sie aurch mehrere Versuche bestätiget seyn wird; so kann sie zu neuen Entdekungen über die Natur der Absonderungen und besonders der Absonderung der Galle leiten. In der That ist, wie Cullen sehr wahr behauptet hat, die Lehre von den Sästen des thierischen Körpers ein Theil der Physiologie, der es vorzüglich verdiente, dass man ihn genauer kennete.

Bey der Untersuchung des Blutwassers entdenkte Fourcroy in demselben die Gallerte, worin Rouelle und andere Chemisten nichts weiter als Alkali, Eyweisstoff und Mittelsalze gefunden hatten.

Die Atten haben schon von der Gallerte im Blut gereder, wenn man ihre Schriften darüber zu Rathe zieht. Allein wenn man die Eigenschaften erwägt, die sie derselben beylegten: so kann man sich nicht entbrechen zu glauben, das sie dieselbe mit dem Eyweisstaff verwechselt haben, der unter gewissen Umständen Aehnlichkeit mit der Gallert hat.

De Haen, dessen Ansehen in der Medicin ein so großes Gewicht hat, war in dem Maasse überzeugt von der Gegenwart der Gallerte im Blut, dass er nicht begreisen konnte, wie es ohne dieselbe bestehen könne. Aber den Beweis blieb er schuldig, bis Fourcroy ihn gegeben hat.

Endlich hat auch noch dieser Chemist eine Vergleichung zwischen dem Blute einer menschlichen Frucht und eines erwachsenen Menschen angestellt. Er bemerkte, dass das Blut der Frucht nicht durch die Kälte gerann, aber doch ein Blutwasser abschied, welches beständig eine rothe Farbe behielt, die etwas ins braune spielte. Der Blutkuchen, der gleichfalls eine durkel rothe Farbe hatre, war nie hinlänglich seine durkel rothe Farbe hatre, war nie hinlänglich seine Blut eines Erwachsenen, und nahm eine graue Farbe an, während das Blutwasser roth wurde.

Setzte man einen Blutkuchen des Bluts einer Frucht, der fich von fregen Stücken erzeugt hatte,

der fregen Lust aus: so wurde er nie wollkommen roth, wiedien bey erwachsenen Menschen geschieht, die gesthmet haben, sondern bekam nur, einige rothe Streisen. Auch hatte derselbe nie die Menge des sadenarugen Theils, als bey Erwachsenen. Four-er og meine, dass er auch nieht viel Phosphorsmura enthalte.

Allein die Schwierigkeit, das Blut von menschlichen Früchten in bingeichender Menge zu bekomman, binderte unsern Chemisten, dass er seine Vergleichungen nicht so fortsetzen konnte, als er es wol wünschte.

Nachdem wir nun die Verdienste alteser und neuerer Chemisten um die Untersuchung der Natur des Bluts erzählt haben; wollen wir im zweyten Thait dieser Abhandlung Rechnung von unsern eignen Versuchen geben. Doch wollen wir uns vorzitglich bey solchen Versuchen aufhalten, deren Resultate anders waren, als bey den Chemisten, die wir jetzt angestilbst haben.

Zweyter Theil.

Ligent Verluche, die mit dem Blute angestells

In:dem ersten Theil dieser Abhandlung haben wir gesagt, dass das Blur in dem Augenblick, wo es aus, den Gestisen sliefst, in Anselung seiner physischen Zusammenserzung wenig von seinem Zustande in dem lebenden Thiere verschieden sey. Allein bald ändere es sich, und die erste Veränderung desselben zeigt sich durch Verlüst der Flüsigkeit; der Wärme, des Gestuchs und der gleichmästigen Mischung.

Diese Dinge, deren Vermögen die Natur und Eigenschaften des Bluts zu verändern heisemnt ist, haben einen großen Einhuls auf seinen Gemieh. Dahez rühren die mehr oder weniger starken Gemiehe, die men empfindet, wenn man sich einem Kranken köhner, dem zur Ader gelassen wied, oder in ein Schlassenhaus könnet, dellen Boden vom Blut eines Thieres sahwimme, die eben abgeschlichtet ist. Der Gerüch in in fark, daß wenige Menschen ihn verträgen und Einige Lawin Uebelbesinden und Neigung zum Erbrischen bekommen.

Diele Wirkungen des fiechbaeen Stoffs im Blet haben die Aufmerklankeit fler Chemisten auf sich gezogen. Aber es scheint, dass alles, was he in dieler Rücklicht gethan haben, darauf hinaushust, dass die fer Stoff ausbelich ist im Waster, die Ausbosang, worth er sich besindet, verändert, und in kurzer Zelt einen faulichten Geruch annimmt.

Da wir vermutheten, dals die beiden erwähnten Eigenschaften des riechbaren Stoffs im Blut, nicht die einzigen find, die Ihm zukommen: "lo Bemuhten wir

") Nach Vitoff's Bemerkung hat jedes Thier feinen eignen Geruch, und dieser Geruch ift verschieden in jeden
besönderen Theile dasselben. Indest inust man doch gestehen, dass es schwar seyn wurde, an einem Ort, wo sich
das frische Blut von verschiedenen Thieren fande, auch mis
dem schärstlen Geruch zu bestimmen, von welchen Thieten es genommen sey, Vielleicht kann man aus der Farbe
und der Consistenz desselben noch eher erkennen, ob es
von einem jungen, erwachsenen oder abgelebten Subject
genommen sey. Doch wurden auch zur Unterscheidung
dieser seinen Veränderung gewis Organe ersordert werdan, die durch öftere Versuche gestelbeind.

Arch, f. d. Phys., I. Bd. II, Hoft.

berg, "Carch folgende Vorfuehe leine libtigen Bigen-Ichaften zwentlet kenzu der eine beite web-

eines aben abgeschlichteten Thieres bis zur Halfte anstenichten gleich einem besanenden Wachstrock in den kentchten Raum weischen der Oeffinung des Gestless und aler Cheritächendes Brute hinein. Bas Licht: varlöschte wicht, sondern brennte in dem Gestles fort, wie in den kentschles in gedere Gestles fort, wie in der Arragischlen Lust.

Ander Anstein ein spidares Gestles des zur Hälfte mit seischen Blute angestillt war, stellte man einen Becher mit Kalchwasser, varschlass des Gestle wohl und ließ es eine Viertelstunde steben. Nun nahm man den Becher hereus und sand das Kalchwasser nicht mehr mertindert als wenn es in atmosphärischer Lust ge-

Aus diesen beiden Versuchen erheltet; das im Blute kein geistiges oder entzündbares. Weien mit dem rieckbaren Stoff vereint sey, welches einige Schriftsteller haben behaupten wollen. Die nachtheilige Wirkung, die man empfindet, wenn man diesen Stoff in großer Menge einathmet, ist von einer eignen Natur, und ganz verschieden von den Mofetten und der Kohlen-Lure. Dies exheller deraus, dass Mittel, die auf diese fersten Dinge wirken, unzulänglich find, die Eigenfechaften des Damps zu bestimmen, der vom Blute aussteigt.\*)

3. Man

<sup>\*)</sup> In der Meinung, das im Blute ein Geift enthalten sey, der die Krast habe, sowol innerlich als auserlich wundervolle Wirkungen hervorzubringen, hat man gerschiedene mehr oder weniger lächerliche Mittel vorgeschlagen, denselben

ge Man füllte verschiedene Flaschen mit einer Lust, die mit dem riechberen Stoff des Bluts geschwängert war. Dies geschah auf folgende Art; man leerte Flaschen, die mit Lust gestillt waren, über einen Trog aus, worin des Blut eines Ochsen ausgesingen wurde, der eben abgestochen war. Hierauf wurden die Bouteillen zugepfropst und zu folgenden Versuchen ausbewahrt,

4. Die Luft in einer dieser Bouteillen wurde gewaschen; man liess sie nemlich zu verschiednen malen durch reines Wasser gehn. Durch diese Operation versohr sie ihren Geruch und theilte denselben dem Wasser mit. Man verglich hernach diese Lust mit der atmosphärischen und man send keinen Unterschied.

Dieser Versuch erweist, dass der riechbare Stoff des Bluts mit der Lutt eine geringere Verwandtschaft hat, als mit dem Wasser, weil das Wasser sieh so seinest mit demselben verbindet.

4. M

the wir had be blimet fait Y by F . A Challes zu gewinnen, ihn in allerhand Maffigkeiten zu fisiten und denn anzuwenden, in Hoffnung eines glücklichen Erfolgs. Wie mir die Brfahrung gezeigt hat, fo finder man in dan tiechbaren Theilen des Bluts nichts weiter, als einen Spis titus recror, der jeder Absonderung eigen ift. Ohne uns Weiter über diese Streitsbage einzulaffen, zie hinlinglich be-- leuchtet zu seyn scheint, wollen wir nun noch bemerken, dals die Ohnmachten, die einige Personen bey der Aderlass bekommen, nicht fowbi von dem Verluft diefes Gas, das entweicht, als vielmehr von moralischen Ursachen und von dem Zusummenfallen der Gestise durch ihre Ausleerung hertühft. So kann auch ein gefutidet Metisch im Verlauf von 24 Stunden viet und zwanzig Aderifile vertragen; bit er gleich dem Blutverluft von drey Aderliffen auf einmak lich nicht ausletzen darf, ohne dabes feit Leben aufs Spiel žu fetzett.

5. Man setzte verschiedene Bouteillen, die mit Gieler durch dem riechbaren Stöff des Bluts geschwängerten Luft gestillt waren, verschiednen Graden der Warme aus. Nach einigen Tagen wurden sie geöffnet und man sind, dass die Lust in den Flaschen, die an binem warmen Ort gestanden hatten, einen unangehehmen Gertielt hatte, da hingegen die, die kalt gestanden hatten, davon nichts ausserten. Ein Licht Brannte in den letzten Flaschen wie in atmosphärischer Lust, verlöschte aber in den ersten etwas früher.

Dieser Versuch beweist offenbar, das der riechbare Stoff des Bluts eine zusammengesetzte Materie, und sähig ist, sich zu verändern, und das seine Veränderung um desto schneller geschieht, je mehr dieselbe durch Wärme unterstützt wird. Wahrscheinlich sindet sich dieser unangenehme Geruch nur zu der Zeit, wo die Veränderung dieses Stoffs anfängt. In der Falge kann man denselben leicht mit dem Geruch verwechseln, der von einer jeden thierischen Substanz aussteigt, die in vollkommner Fäulniss ist, und vom Ammoniak herrührt. Dieses sindet sich aber nicht in der Lust, die wir untersucht haben, wenigstens haben wir es nicht darstellen können.

6. Die Luft, welche man durchs Wasser von dem siechbaren Stoff des Bluts befreyt hatte, wurde durch des Audiometer untersucht und eben so gut als die atmosphärische Lust befunden.

Dieselben Erscheinungen zeigten sieh bey der Untersuchung der Lust in den Fleschen, von welcher wir im dritten Versuch gesprochen haben. Allein man bemerkte eine große Verschiedenheit, wenn man diefelbe felbe Luft untersuchte, nachdem sie einige Zeit an einem warmen Ost gestanden hatte. Dann war nemlich die Quantität der Lust, die durch die salpetersaure Lust zerstert wurde, weit geringer. Dieser Erfolg wird nog aber nicht sonderhar vorkommen, wenn man sich dessen erinnert, was wir bey dem sünsten Versuch von dieser Lust gesagt haben.

Doch müssen wir gestehen, dass wir bey den vielen Versuchen, die wir mit dieser Luft gemacht, nicht immer einerley Resultate erhalten haben, obgleich wir bey der Anstellung dieser Versuche alle mögliche Sorgfalt beobachteten. Man kann hieraus den Schluss machten, dass die eudsometrischen Proben von der Art find, dass man nicht immer sieher dasauf rechnen kann?

Bis jetzt haben wir den riechbaren Stoff des Bluts blofs in Verbindung mit der Luft untersucht; jetzt wollen wir sehn, wie er sich verhält, wenn er im Waster aufgelöst ist.

Um ihn in dieser Gestalt zu erhalten, destillirten wir frisches Blut aus dem Marienbade. "Die Flussigkeit, die in die Vorlage überging, war durchsichtig und ohne Farbe; ihr Geruch war dem ähnlich, den das Blut hat, und der Geschmack war ecklicht und und angenehm.

Uehrigens hat diese frisch abgezogne Flüssigkeit keine Wirkug auf die gewöhnlichen chemischen gegen-wirkenden Mittel, die man bey der Untersuchung der Körper anzuwenden pflegt: Abimpfre man sie im Mistienbiede ab; to bleb kein Ruckfland ubrig.

?

keit und wurde weile, es bildeten fich kleine Wolken, die fich zulammennsuften und ain Ende auf den Boden des Gefaltes niederlehlugen. Die Pluftigkeit katte alsdenn einen kultehten Geruch, und fie farbte finigermalsen die blauen Pffanzenlafte grun.

Setzte man dieselbe der Siedehltze aus.; so verlohe sie ihren Gernch und bekam ihre Durchsichtigkeit wieder. Dann fiel aber ein leichter Niederschlag zu Boden, der bey der geringsten Bewegung des Gestises wieder in die Höhe stieg.

Ohnerachtet aller unserer Remühungen, eine gewisse Menge von diesem Niederschleg zu semmlen, war es uns doch unmöglich. Mit der Kleinigkeit, die wir noch bekamen, konnten wir keine endere Versuche machen, als dass wir sie der Wirkung einer gijthenden Kohle aussetzten, Mit derselben brannte sie und gabeinen Geruch von sich, der dem brennenden Horne ähnlich ist.

Allein des Wasser ist nicht die einzige Rüssigheit die den riechberen Stoff des Bluts aus immen; den Berweis sindet man, wenn man eine Mischung von Weingeist und Wasser aus dem Marienbade destillirt. Die Flüssigkeit, die man erhält, hat eben keinen starken Geruch; verdünnt man sie aber mit Wasser, so wird der Geruch merklich.

Reine besondere Klickeinungene Weingeist veiste keine besondere Krieheinungen unsteht ihn wie wegen kindelter "Dampste man ihn wie ihn ab zu so hieb werte Kückstend nurück zu sein Gestehmeck wer nicht mungengenehme

-10 / Rrinnerempiani fleht aum fleffen, 3 mut fine mutlagt haben : fo wird mien finden gulat alenfrieihbere benf ches Blute undider Sphitus etstobalen Affenzen Einige Mehatichkeit mit einenderilbebang Reide beiten mehr adbr. wenigen gofedeht liegenabe ichhiffeil finde flichtige losen ach in Wallenant Weingeift auf annd ihre Auf löllungen zeigen seinig Veränderungen; Menn, man, fie Stoff .... jedertheiltes für platielle nebrenhieren geig tiem 144 Manikonnte de waher bistousteinen ogewiffen Griff file identifelt beiten | twenteniche sier, menhore stieff deg Blutz leine migdutlitimiiche undembrimit dege Eigenb Schaft hatte, nemlich dass er fich schnell nerigtet, mid Bladenn feinen halslichen und zuweilen faulichten Gebolligen berteite au beite, eine das biebetebeites indels mule man toch gellehen pldelef wenn gitaok dieler Stoff durch die genunnte Wigensthieb lieb bielanglich von dem Spiritus rogter den Pflenzell einteb Arschie olide gerechteir meh nicht, ach eifereine thieniche Substanzemielen große Achnichkeit hat. alle tquadred it diam maken med i initiu le come of the life. - weichen mad fliffigen Theile, wonens die Thiers he-Rehn , besitzen jede ihren riechbargn Staff, durch den ifen fich untenfehreiden laffen, und daffem bigenfehaften ntit dem riechharen Stoff des Blute übereingnkommen Ferbe, wenn er vie in der gennen Mas et ensnisher:

Die Gegenwielt dieler Stoffe fehnder mush unfeier Mehnung einen beiondorden Einführlauf als Werferkung der Mörper zushaber? fandenungen inmhaben it; oder wielmehr aufsoreisiehnen ihm ducklig dieb Verladerung, die die thierischen Sublanzungesteiden, ihm ficht devon zu überzeitgen; indiri mans dur bus fid Verladerungen.

-pov redladd unebeden in alle alle alle and the market Bellen : fit veird afterfläteligten bieb veltrib nifder a feben die des Afternochriegen Soll mechneines Ausbelown grave vieni Gienfean Billing bieibe a fin liente maden unitéeid des l'infligheit apit verichiede megenwirkendin Butteln untefludien Die Afleinbernigen, nah ach da-Why With esti. This observable of the Colombian and the Colombian of the C Stoff zong liedent Bibat it Blebbilb et bont diefeltelt bem Mid welden zume nieber bejel dieler Arbinen Verfischen Micht auffielten , befahrereit die Robiliteife, ungewift der dittereleine efigifetit fin dieles verlender beeite eine a gielenette geb get tie, winemich das, er fols keinnelt, nenfatzte folg gie somu ci Profitie deurit ig entelecte ofte filling. Cebeftimmt wurde zu beheupten, dals Galle im Mint gegete sinistigricayy findisiq iwanitig i dela mie une nicht entbuichienikennithungifik em Wiederhidensmillingfindefless wiefen Verftellen auch wollig der Merhade gefeigt, die in feiner Abflandining singensige aft, die un eine bent ber Wie mighten eine Milphung von ftells Blitt Albt Mind drey Pfünd deftillletem Waller, lielmi de koelles, Die des But geronnen war, und bleiteikern wan ful-Bendes in derftibengente anangen minger Die Piellegkeit, die firt von dem geronnenen "Theil abyeichteden hatte befalt eine dunkelgetbe Parbe, wenn man fie in der gungen Maffe betraubtete; ralleine wenn men des Geftife auf nonfohiedene Act neigte and speen die Licht: Highten Colobien fie gefin zu fere-

bofonderengen den Ründernichet Geftifete. - Wie de maf--sen fie aba A eile gelie gleieft adlag beite al pate fichmackande heinestingen bitter, aber men februerlete das fonerbillandige Langenfelt daries diefer Gefohmook nahim

wahmin dem Grede mur wie die Phillip boie fich mehr concentririe, und die Dicke eines Entracis annahm. ; ebi Des Entract, loften wie in deftilliriem Waller auf; gie Anflösung fah fahr durch fichtig und dunkelgelb aus Wir goffen dieler Auslöfung Säufen au. Wodurch fie sum Theil ibre Durcblithtigkeit verlohr Weipgeist erabre be durcheus, and er fiel pleich ein Bollenfers nieder, der durch die Vereinigung vieler bleinen und leinhten linktele childele wurde: : ib sley-thister Venfuchen bemerkten kir von allen dim, bwas En n de roy: gelshen hat, gen nichts; wie glaubten daber. Remit dem Blute von verschiednes Thieren wiederlichen zu mitsten; aber auch bey dielen nicien. Verluchen fanden wir keine Erscheinungen , die -vell Wir schloffen nun . dals, wenn der Blut Gelle ente hieltes fo mille, nuch wol ein Theil derfelben fich sisit dem Blattikeffer verbinden wirenn ficht desselbe von dem Blatkmehten absondett. Wir michten dabet die Galle im Blutweffer zu finden, aber unsere Verfuche

Endlich lösten wie ehngelähr went Pfund von dem Blutkuchen in drey Pinten destillirtem Waster auf, und nachdem wir die geronnenen Theile, die sich bey dieser Operation velgen, durch des Kochen ebgeschleden hetten, sittricten wir die Flüsigkeit und dampsten sie ab. Allein des Geschmatk, Gerush und alle ihre Eigenschaften Heiben um urtheilen, das auch der Blutkuchen eben so wenig als das Blutwasser Galle enthalte.

waren fruchtlos.

Ans ellen diesen Vorgangen erheilt soviet, dals die Gegenwart der Galle im Blut nicht erwiesen, und dals

dels man objet Grand sundimen while list Blat Holde picht ofme diele inflenering Bidfighele Beftehn in ande ; "" Dooh 'Ayolien wis inicht Mugnen, indes Umftande feyn können unter welchen fieb Gelle im Blut-Andell 2. E. ber folchen Perfonen , wai der grillen Thell idet Sifted ous weithen dan Thier besteht, mit diefer Plingkeit geschwätigettrift; Him ift jeder Beweipiftt Biel Gegenware der Gelle im Blus Aberftiffigt . Es wie eignet fich fogar oft, nach mehreier Brobechungen sale felbit fahlei alge und i mibhithe VFittigk ettin die Organie vorlaffen . in weltliem fen anbereiteteftid, mille Malioties Bieterbesfeffwenebenimmilfich fo lange darin mathidten de fatte din i Urfachte ihren Attellauffer inn Mitt footwihren. Allein eliefe Menfeben denn meh micht für gefund erklären ! De allo das Blitt ,! wes wie autenfinht haben, und welches von wefunden Thisren genommen, wan, theine Gelle anthint .. fo glanben wit bosecktige durfely many behangelehe dals diefe diefe beiet micht au den Beltändtlieflen des Blate gehöur.

doll' im Pittwall a ou fieden, alternafice Writighe is stanger to day and inc the second second \*) Vielleicht sühren die zehlreichen Widersprücke, die man in nov laten Schriften über die Zeigliedung der Gefte findet, zum Thail dayon hene dass die Chemilten die Silie to mehmen wie fie fanden, bald krank, bald frisch, bald schon Vad durch dine untrigehile kanlifisverindert. Beobachtungen - i dehren 1886 zu A. skafe sie Zeit, und den Urin bein Zeitsien non Saure oder Alkefescene zeigt, und gegentheils wo er wien einen oder midern Zuftand offenbare, minicht to leicht Land auchiellemmen ley. Die Reie des Pages die man die FRI Ann figheit nimmt; die Antund des Alter destindisidanme, son den he genommen wird, and vorzüglich der Zuftund der Luft haben einen beträchtlichen Linflus auf die Verände-

in rungen, die fie erleidet. Joks ist fichier "dafe, wenn die Wittesung kalt ift, die erfte Veränderung des Urins durch vor seiner Gerinnung unterfacht haben; des heißig beises feiner Gerinnung unterfacht haben; fo istum noch übrig; dasseht nach seiner Gerinnung, nemlich nachdem sich des Blutwasser, von demselben abgeschieden hat, zu untersuchen.

Mehrere Aerate suchten durch verschiedene Versuche die Quantität des Blutwassers im Blute zu bestimmen. Einige nahmen an, dass des Blut eines gestunden Menschen ohngeschr zur Halfte daraus bestehe, andere hingegen, dass hur ein Drittheil Blutwasser seit Blutwassers mit deit Blutkuchen ist nach der Constitution des Subjects sehr verschieden, und daher ist es unmöglich eine so gest

Sich diese Erscheinungen schnell, durch die darauf folgende Alkalelcent. ' Ueberhaupt will der Urin mit der aufleisten Songain uncertriche leun. Denn man weiß a dals er weng grin der Blafe zurückgehalten wird, in wenigen Tagen verdirbt, und einen unertraglichen Geruch bekommt. Min weils such, dess Ichon die Vosboten einer Kennkheit Teide Negue verändern köngen, und deft er bey den Krifen derfelben Eigenschaften bat, die ihm in seinem narürlichen Zustand nicht zukommen. Aus diesen kurzen Anmerkunili . Ben erhellet fichtin zahne dafri ein nien Chanienans, das, Wort in zeflen wollen, die den Urin zum Deckmantel ihrer Empirie machen, das das Studium dieles Abgangs in feinem ge-? Istinden und birentige Zustands dem graceischen Arzte sehr nürzliehe Heilapzeigen verschaffen könnte. Der Urin könnte für ihn ein Gegenttand von der auserften Merkwürdig feir werden, flett fach er ibn jetzt nur als Nebenlachnbeitair trachter Welleicht könnte men durch eine gründlichete Kenntnis der Bestandtheile des Urins in seinen verichiedenen Zuftänden, der Mefikunde ein Mittel verschuffen, mit : Sicherhale, durch die Hillfe einger leichtenauwendenden gerenwirkenden Mittel , die Natur einer Krankheit, lihren Fortgang und die Veränderungen, die fie in Thren ver-11 D1-Khiedenen Perioden durchfauft, zu ergründen.

paus Beltimmung feines Verhältniffe zu bekommen.

die finn eigen ist, zu bekommen, muß man das Geffis, worln das Blut aufgesopgen ist, wenigstens eine Stunde lang ruhig bey Seite Dizen. Die mindelte Bewegung hindert die Scheidung dieser Früsigkeit.

of Oh man gleich das Blutwaffen schon genau ,zezmindert hat, fo haben wir doch diefe Unterfuchungen wiederhalt. Wir heben dieselben Bestendtheile gefune den die man fehon kannte, nemlich Waller, Eyn Beileftoff, Gellerte, Mittel fal ze und Mineralalkali. Allein es war noch zu wiffen übrig, ob diele verschiedenen Bestandtheile im Blutwaller mit einander vereinigt find, oder ob fie abgesondert, jeder für fich swilliren , und ihre eigenthumlichen Wirkungen derin Edftern. Die Dempwortung diefer Frage ift umgdelto merkwittediger. de einer der Chemitten, der fich mit dem muibes, Gefolge mit, der Ungerfuchung des Blut-Wallers befehilffligt fiat, Rovelle, die Senwierigkeit in dieler Rücklicht vermehrt hat. Er behauptete nemlielt, dess die Selze und besonders, dat Alkalimieht mit den übrigen Bestandthellen des Bluts vereiniget Gyn.

Kndels begreift man kaum; Wie die er Chemit dies so positiv hat behaupten können. Denn es iff in der Tint sehr wahrscheinslieb, das des fesenbestindige Alkali, das sich mit Gallerte und Byweisstoff zugteich im Blutwasseringet, mit diesen beiden Stoffen verginige seyn und bi mit ihnen circultren binne; zumal da die Friahrung lehrt, dass die Austöslichkeit dieser

beiden Stoffe durch das feuerheltandige Alkelt ver-

Um dieses zu beweisen, daff man nur zu gent fillchem Blutweller rectificirten Weingeist setzen; meh bemerkt augenblickfich, dass die Milchung fich truit und der Eyweilstoff sich abscheidet. Setzt man zu dieser geschiedenen Flüssigkeit reines Alkali hinzu, so löst sich alsbald alles wieder suf, und das Waller, welches man zugielst, wird durchsichtig.

Man kann uns hier einwenden, um zu beweilen, dass des seuerbeständige Alklai nicht mit dem Eyweissstoff verbunden sey, dass das Blutwasser die blauen Pflanzensäste grun särbte, welches nicht gesehehen würde, wenn die behauptete Verbindung statt sände.

Allein hierauf antworten wir, dass es sich mit der Verbindung des Eyweilsstoffs und der Gallerte mit dem feuerbeständigen Alkali eben so verhalte, wie mit der Vereinigung des Laugensalzes mit Oehlen. Es ist nemlich bekannt, dass die vollkommenste Seise noch das Vermögen hat den Veilchensyrup grun zu machen, und doch wird niemand es Wagen zu läugien, dass nicht in der Seise das seuerbeständige Laugensalz mit dem Oehle vereiniget sey.

Vielleicht setzt man uns hier aber entgegen, dass die angenommene Achnlichkeit, zwischen der Veneinigung des Eyweilsstoffe mit Laugensalz, und zwischen um Seise, nicht sinninglich gegründersber, weihele Seise sich im Wasser und noch bester innBrandwein autöch, da hingegen eine Verbindung und Eyweisstauf und Langensalz sich wieht im Weingeisb auslöße, sonderh vielmehr durch denselben zersetzt wird.

Allein hierguf konnen wir leicht antworten. Wenne wir gleich eine Aehntichkeit zwischen einer Mischung aus Ochl und feuerbeständigen Laugenfalz , (Seife) und zwischen einer Mischung aus Langensalz und Eyweileltoff, wie wir fie im Blutweller genehmen, zulaffen: fo find wir doch weit entfernt zu behaupten. dass diese Kehnlichkeit vollkommen und gleich sey-Jedermann weils, dals, wenn die beiden in Vergleichung gebrachten Körper fich vollkommen Ihnlich feyn follten, auch ihre Bestandtheile, woraus fie zufammengesetzt find, vollkommen von einerley Art feyn muffen. Ohne diele Bedingung werden wir ammer eine Verschiedenheit zwischen diesen beiden Korpern wahrnehmen, die uns aber nicht hindert, unter gewillen Umftanden auch eine Aehnlichkeit zwischen ahnen anzumerken. Segt man z. B. dale die Salzfture mit dem feuerheständigen Laugenfalz ein Mittelfalz bildet, und dals eben diele Saure es auch mit der Kelcherde thut: so wollen wir dedurch nicht behaupten. dass die Aehnlichkeit diefer beiden Salze vollkommen ley. Denn das eine zerfliefet, und das andere nimmt leicht eine feffe Form an. Doch ift hier eine Aehnlichkeit in der Art da, wie fich diele Saure mit dem Laugensalz und der Kalcherde verbindet, und in Tofern findet auch eine Achnlichkeit zwischen diesen beiden Salzen flaft.

Von eben eilese Verbindung des Ryweilsstoffe mit dem Laugenfale hat diese Materie einige Rigenfahaften, die den Rigenfahaften der Seise gistelen, obgleich die Bastendtheile beidet Kurper nicht stellkommen gleicht find.

11.1.

Ana

Aus dem bis jetet gelagtert scheine au erholfen, delsides feneshaltsudige Laugenleit im Blutwaffer nitt dem Byweilsswiff gemileht ist, und dass es nicht fie fich und abgesonden in dieler bluffgkeit existire.

Ghne Zweisel verhält es sich aber anders mit dem falzseusen Mineral und Gewächsalkal. Diese Salze haben nieht die Neigung, Verbindungen einzugehn, als das Laugenfalz, und können als abgesonderte Köpper im Blutwasser angenommen werden. Auf diese Art kann men Rouelle's Meinung, wenn man sie alleiment diese Salze binieht, annehmen.

Die besondere Untersuchung des Blutwassers hat uns auch Gelegenheit verschafft, zu entdecken, dass es, unabhängig vom keuelbeständigen Laugensalz, welches nemitch mit dem Eyweisstoff verbunden ift; Schwesel enthalter

Um die Gegenwart desselben darzustellen, erhitzt man uch Byweisostoff in einem silbernen Gestis, und giebt ihm, wenn er vollkommen ausgetrocknet ist, einen Grad von Hitze, der stärker als die Siedehitze dis Wassers ist. Man bemerkt alsdenn, dass das Gestis, da wo die Materie es berührt, seinen metallischen Glanz versiert und schwarz wird, wie eine Riberplatte, auf welcher man Schwesel erhitzt.

JMan kann sogar den Schwesel abscheiden. Zu dem findersibt wan in einem giasernen Mörsel Eyweiss und sinige Tropien einer istnehmen Siberrundslung unsammen, plasst diese Austösung eine Zeitlung digeriren und eshiret werdenn. Verdüngt man sie nun mit etwas Waster, so bemerkt man darin grafte Fäden, die allmählig einen Niederschlag bilden, von dem men feicht durch die bekannten Mittel den Schwesel abschieden dann.

Kocht man endlich feuerbeständiges Laugenfalt,

Eyweis und Wasser mit einander: so erhält man eine Flüssigkeit, die nach dem Durchseihen mit Essig gemischt den Geruch der Schweselleber ausstälet und die Silber seines Glanzes berauben kann.

Die Gegenwart des Schwesels im Blutwasser veranlasst verschiedene Eragen: Wie kommt es herein? Ist er eine Wirkung der Animalisation, oden muss er nicht vielmehr der Zersetzung eines Körpers augeschrieben werden, der ihn gehildet enthielt? Wie müssen gestehen, dass, je mehr man derüber nachdenkt, sieh desto mehr Schwiezigkeiten sinden, um eine genstgende Antwort zu geben. Doch wollen wir noch, ohne uns zu sehr tiber diesen Gegenstand einzulassen, wodurch wir zu weit von unserem Hauptzweck abgeleitet wer-

Schwefel nicht allein im Blutwaller findet, sonden ihn auch schon aus dem Eyweiss des Eyes ausgeschieden hat. Wir vermushen nicht weniger, dass er ebenfalls in der Galle stecke, und find gewiss überzeugt, dass er in großer Menge in der Sabifanz des Gehiens enthalten sey.

den, die Bemerkung hinzufügen, dals man den

Alten würde fich betrügen, wenn man glauber, daft die Alten, die überall Schwefel annahmen, schon die Mittel gekannt härten, die man jetzt hat, zu beweisen, das der Schwefel wirklich, nicht allem in einigen Pflachen, fondern selbst im ginigen thierischen Theilen, anthaffen sey. Sie verftanden unter dem Worte Schwefel nichts weiter, als eine abligte

Unter den Bestandtheilen des Blutwassers haben wir uns vorzisglich mit der Gallerte beschäftigete In dem vorhergehenden Abschnitt sagten wir dass Foureroy sie hauptsächlich zum Gegenstande seinen Untersuchungen gemacht hat. Indes erhielten wir doch durch die Versucht dieses geschickten Chemisten; die wir wiederholten, unvollständige Resultate. Wie waren daher auf neue Versuche besacht; die uns zu dem Zweck sihren möghten; den wir suchten, nemlich die Gegenwart des Gallerten mit allen ihren Eigens schaften unungstößlich derzutenn; Der Zusall kann ung hier, über unsere Erwartungen; zu Hülfe; wie man aus der Folge sehen wird.

Wir hatten eine Schaale von Glas mit zehn Unzen reinem Blutwaller der Hitze eines Mariembades ausges setzt; statt das wir aber, wie wir sonst zu thun psiegs ten; gleich des Gesäle vom Fener nahmens so bald als der Eyweisstoff zu geninnen anüngen so hießen wir es ohngesähr eine halbe Stunde lang im Marienbade stehen. Als wir nam die Materia, in dem Gesälse unterssuchten; so senden wir, dass sie weise war, und dass verschiedene Theile derselben; die den Rand des Gestalses

Shligte oder harzigte Materie, die entzundbar ist. Dem ley wie ihm wolle: so kann doch der Schwesel, den man in den meisten thierischen Sästen sinder; ein eben so weg sentlicher Theil derselben seyn, als die Mittelsalze, die sich so leicht darin sinden lassen. Warum soll man den Schwefel nicht als einen wahren Bestandtheil des Blutwassers bes erschten, da er sich in demselben immer zu erkennen giebt; der physische Zustand des Thiers; seine Natur, Nahrung; Ktima, utst das knittel, worin es lebt; sich entwicken utste strucken gestellte se wällen? Allsen bertihrten, eine Menge von Zellen hatten; die eine getblichte Materie enthielten: Wir bemetkten sach an der Oberfläche des geronnenen Eyweitsftoffe eine dicke, gethe und durchsichtige Materie, die vollkommen wie eine Gellerte auslah. Wir semminten von derselben eine stalbe Unze, und muchten mit ihr verschiedene Versuche, wodurch wir Leigende Eigen-Echieden derselben wehrnahmen.

Zwisehen die Finger genommen, klebte sie Gleigeltien zusammen; auf Papier gektichen verursachte sie
lieselben Wirkungen wie Leim'; ihr Geschmack war
fich, sie löfte sich leicht in Speichel und in Weller
auf. Die letzte Auflösung en einem warmen und
seichten Ort hingesetzt, wurde bald mit Schimmel
bedeckt; in diesem Zustunde wer der Geschmack einigermalsen souer, mit der Leit wurde alles faul.

Eine andere Camitite dieser Materie trocknete urau un einem warmen Oct auf einer Glusscheibe aus; sie bildete auf derselben ein dureblichtiges und gelbes Biste wie Bernstein. Legte man dasselbe in steyes Feuer; so antstanden diesetben Erscheinungen, wie bey der Hirschhorngallerte.

Zuletzt legte man noch diese Materie in eine Mischung von caustischen Mineraleikalt und Wasser, worin sie sich bald auslöste; die Auslösung war kler und durchsichtig. Wollse man diese Auslösung wieder scheiden: so bekam man statt der vorigen Gallerte, weise Flocken.

Bey diesen Eigenschaften, die dieselben find wie men die bey, der Gallert findet, hatten wir uns begnügen konnen. Allein wir wiederholten unsere

Versuche mit dem Blutwaller von verschiegenen Thier ren oft, und überzeugten uns andurch endlich hinläng, lich, dass die Gallerte im Blute gegenwärtig und ein wesentlicher Bestandtheil desselben sey.

Doch glauben wir noch darauf aufmerklam machen zu müssen, das die jenige Gallerto, die sich bey dem erwähnten Versuch ausscheidet, nicht die einzige seya die im Blut gegenwärsig ist! Es ist mehr als wahrscheins lich, dass ein Theil derselben mit dem gaustischen Mineralakali des Bluts verbunden ist, durch diese Verp bindung ihre Eigenschaften sich als Gallerte zu zeigen verliert, und däher als solche in dem Wasser des Bluts, wohn sie ausgelöst war, sieh nicht wieder zeigen kanne Die Galterte also, die sich an der äusseren Fläche des geronnenen Blutwessers zeigt, ist blass diejenige, die keine hinlängliche Quantität caustisches Mineralakals mehr fand, um aufgelost zu werden. Sie liekam daher die dicke Consistenz, die ihr eigen ist, iwann sie nicht mit freinden Körpern verbunden angetvossen wird.

Dieses Urtheil wird noch durch eine Erscheinung unterstürzt, die wir bemerkten, wenn wir dem Blutwasser caustisches Minerelalkeli zusetzen. Alsdenn zeigte sich nemlich, wenn diese Mischung erhitze wurde, keine Gallerte; auch ein Theil des Exweise stoffs wurde ausgelöst, und die Gerinnung bekam die gewöhnliche Festigkeit nicht, sondern blieb weich und breyertig.

Noch ist zu wissen übrig, ob im Bint des Minerelalkeli, der Eyweisstoff und die Gellerte sich insolirt finden fund ohne Verbindung unter sich eirculirenoder ob die Verbindung dieser Substanzen zum Theil mur statt hat, nachdem des Blutwasser durch Hitze zum Gerinnen gebracht worden ist, doch wird dies wol schwer zu bestimmen seyn,

Nachdem wir nun die Gegenwart der Gallerte im Blutwasser erwiesen haben: so mussen, wir noch untersuchen, ob auch der Blutkuchen, nemlich der rothe mid der sadenartige Theil, wenn jaden besonders mitersucht wird. Gellerte enthaltent

Die Aehnlibhkeit des sadenartigen Theils mit der Musculersubstanz liefs uns ansangs vermythen, dass wir auch Gallerte in derselben sinden würden. Um in dieser Rücksicht hinter die Wahrheit zuskommen, ließen wir ein Pfund des sadenartigen Theils, der duschs Rühren von dem Blute eines sies sies seschlachteten Thiers abgeschieden war, in desstilittem Wasser, ohngeschreiten halbe Stunde, kochen, Hierauf wurde die Plüssigkeit in einem Merienbad bis auf drey Viertheile abgeraucht und nachher abgehühlet; aber sie gab keine Gallerte. Die Abrauchung wurde sortgesetzt an einem Wermen Orte, über ahne Gallerte zu bekommen.

Eben fo ging es uns auch mit einem Blutkuchen, den wir in dieler Rückfieht unterspehten, nachdem wir ihn vorher ausgedrückt hatten und abtröpfeln liefsen, um alles Blutwaffer von ihm zu trennen.

Nach diesen Resultaten find wir also überzeugt, dass das Blutwasser allein Gallerte enthält, und dass man dieselbe umsonst in den übrigen Bestandtheilen des Bluts sucht.

Auch haben wir bemerkt, dass die Gallerte nieht immer in gleicher Menge in dem Blute der Thiere enthalten fey. Oft ift une bey der Untersuchung des

Bluts gelunder Mehlichen eine Verschiedenheit in der Confistenz, Firbe und Menge derfelben volgekolinnen. Eben diese Verschiedenheit hiben wir auch in dem Blute kranker Personen gefunden.

Bey unsern ersten Ressexionen über diese Materie glaubten wir, dass die Art des Daseyns der Gallerte im hlut uns Ausschlüsse über die Natur der Krankheit der Personen, von denen das Blut genommen war, geben wurde. Allein wir bemerkten nachher, dass die Folgerungen, die wir aus unseren Versuchen zu ziehen geneigt waren, nicht Sich hielten. Denn von mehreren Personen, die einerley Krankheit hatten, betannen wir bald ein Blut, das viele und seste Gallerte hatte, bald hingegen war dieselbe nur in geringer Menge und von weicher Consistenz darin zugegen.

Es schien uns daher mit der Gallerte eben die Bewandtnils, wie mit dem fadenartigen Theil und dem Eyweisstoff zu haben, die nicht immer einerley Verhältniss in den Art Hires Daseyns und ihre Quantitat Thaifigt von mutend Ulisständen ab, die mit der shiers schien Organisation im Verhältniss stehen, und sieh nicht so ielcht von dem Chemisten bestimmen lassen.

Endlich folgt aus dem, was bis jetzt gesagt worden ift, dass man bey Fourcroy's Behauptung, eastey Gallerte im Blutwasser enthalten, für jetzt stehen bleiben müsse. Wir freuen uns indes, dass wir fo gitteklich gewesen sind in durch, noue Versuche die Entedekung dieses Chemisten bestätiget zu haben, die um desto wichtiger ift, das sie uns au einer wahren Theorie dorn Bildung des Muskelsteisches sühren kaup.

40 Gewöhnlich ift die Oberfläche des Alnte, das mareben aus der Ader laufen lalet, mit Schoum bedeckt, der aber hald verfchwindet. Unmerklieh wertiert die Flüssigkeit etwas von ihrem Volum, und man bemerkt, Jale im Umfang des Gefälses, worin fie enthalten ift, eine geronnene Substanz fich erzeugt, die fich immer mehr gegen die Mitte gulammen zieht, und nach und nach fester Wird, bis sie ohngefahr die Festigkeit einer Gallerte erlangt hat, Sondert man diesen Blutkuchen von dem Blutwasser ab, worin er schwimmt: fo kann man ihn leicht theilen, und man bemerkt in dem Inneren deffelben eine blätterichte Gestalt, die einigermaleen eine Tymmetrische Structur anzuzeigen scheint. Die außere Flache des Blutkuchens bat gemeiniglich eine hellrothe Farbe, die man längst bemerkt hat und deren Urlach bekannt ift. Wir wollen uns elfo nur noch einen Augenblick bey der Gerinnung des Bluts Little of Gibbs , section in a fin

Die Umftände, die die Gerinnung des Blute, währeind dass es aus den Gesäsen ausstielet, begleiten fie beschleunigen, verzögern oder ganzlich hindern, haben an vielen Streitigkeiten Anless gegeben. Es reicht kein ganzes Euch zu, alles zu fassen, was über diese Materie geschrieben, ist. Indess wollen wir uns bloss an die Resultate der Ersahrung halten, und hoffen dadurch eine wahrscheinlichere Erklärung dieser besonderen und ausstellenden Erscheinung geben zu können.

Einige behaupten, dass die Lust die Neigung zur Gerinnung Einflus habe, und versiehern, dass dieselbe nicht statt finde, wenn man das Blut in hermetisch verschlossen Flaschen ausbewahrt. Wir fingen daher sieher des Blut sus den Gestlesen eiges, Thiers in drey Eleschen, von einerten Größe auf- von welchen die eine mit ninem eingeniebenem Stöpselmidie, andere mit einem Korksköpselmerwahrtund die dritte ohne Stöpsel werm Alteiniste allen drey Fleschene genann des Plut und zwer in einerley Zeit-

Die Meinung, dass die Gerinnung des Bluts aufred den Gefässen von der Wirkung der Kälte abhange, ist eben so wohl ohne Grund. He w son hat dieselbe mit Erfolg durch Versuche bestritten, die wir wiederholt haben.

tinal Wirfingen Blut auf in einem Becher, der in Waller ftand, welches 50 Grad Warme hatte, ferner in elleuf anderen Becher, der in kaltem Waller ftand, worin der Warmemeller Null zeigte, und endstell ihr einem Becher, der in einer Luft, die 150 warm war, isch befand. In allen drey Geläsen blidete neh der Blutkucken auf einerley Art und mit gleicher Schnelligkeit.

tinderten die Gestanung, wie Hest seit dies sellen sinderten die Gestanung, wie Hest seit dies sellen seit. Indesengwöhrten wir dies sellen in Indesengwöhrten wir des Erscheinung weis dem Winternheit wir dies Erscheinung weis dem Winternheit wirden wöchne, welcheiner besten wird. welche ges Salzes indesenwird. welche der Salzes indesenwird. welche auf, von welchen der eine eine halbe Unze schwefelsures Minternheit und der andere eben so viel Kochsalz aufgen last der entlich der eine behalten folgen der eine behalten folgen der eine der eine behalt der eine behalten folgen der eine der eine behalt der eine behalten folgen der eine der eine behalt der eine behalten folgen der eine der eine der eben so viel Kochsalz aufgen löste epthielt. Die Mischung behielt ihre Flüssig keit und es entstand kein Blutkuchen.

nicht vielmehr die Dichtigkeit dieler Auflösungents die Wir-

Wirkung des Saltes die Antlehung des fadenartiges. Theils und die Bildung des Blurküchens hindertet. Wis fingen daher Blut die Gefäsen auf von welchen eins eine Auflösung von stabischem Gummi, und das andere eine Auflösung von Starke enthielt. Die Gerinnung erfolgte, die Auflösungen mochten kaltsoder warm farme

Die Gerinnung des Blute ist also unabhängig von der Wirkung der Luft, der Warme, Kalte und Dichtigkeit der Flumgkeiten.

Pestigkeit drey, vier und stint Tage lange besonders wann das Gesiss. warin er sich besindet is keine gelisg Oestung het und anbeinem kühlen Ort fieht. In einer wermen Lust mird er aber, bald weich er verändert seinen Geruch und bekommt anletzt einen halslichen Gestank.

Last men den vom Blutwaller getrennten Kuchen ohngefähr eine Stunde lang abtropteln und ihn denn steinem Marienbad erhitzen: so Wird er sehr fen, und die Fluttigkeit die von shim ausschwitzt, ist mit dem Blutwasser von einerley Natur, Sie enthalt eben so viel Eywellestof; als tasjenige, das fick gleich anfanga

Wirft

Wiefe man kinken Bluthuchen in eine gewilfe Quantititik och enden Wesses, so entstehn milchichte Augen duraufente das kängtien zu schäumen, welches von dem nufgeläßten aufweidestoff herritert. Der Bluthuchen behömmt eines dunkele Farbe und mehr Fastigknit.

Legt man ihn in Weingelft bey einer Digeftions wärme! To wild er greichfalls fest, "aber die Feuchtig-keit, die sich nun von ihm absondert; enthalt keinen Erweißstoff nieln nach aber bei geben in ihn absondert.

Bleibt der Weingeilt auf dem Blutkuchen flefin? fo bekömmt er eine blafsgelbe Farbe, wenn er nemisch ohne Waller ist. Ist er aber mit Waller vermischt: fo wird seine Durchsichtigkeit nicht verändert.

Mit dem Waller verhalt es sich aber anders, es zertheilt den Blufkuchen, farbt fich roth, und behalt seine Durchsichtigkeit verschiedene Tage. Nach und nach wird es trübe, und es entstehn kleine Häute, von welchen wir gleich weiter sprechen werden.

hre Die Säpren wirkens varschieden auf den Bluskrichten; doch vermehren sie sämtlich seine Geninpung, weit sie den Kyweisstoff epagulirang der sich noch in dem Bluswaller sindet glas in ihm enthalten ist. Alleis die Selpspersäure unds man hiervon pusnehmen, webche vielmehr sing Aussilung dessehen zu bewirken scheint. Die Phosphopsaure und Schweselsaure verändern seine Karbe und machen ihn schwarz.

Dur Bluthuchen, der in Säuren gelegen hat, ift wicht mehr fo auflöstich im Wasser, als zuvor; ar lüst, sich blose mechanisch derin theilen, und trübt die Duschsichtigkeit desseben.

Kohlen

Rohlenseures Gewächsulkelt und Ammoniale Ablen flen Blutkuchen auf, und wenn dieleltem vortes illing Rohlensaure beriude find, so verschaffen fie ihm zinn flunkeirothe Farbe. Eine solche Antiosung hille fich lange ohne sich zu verändern, und man kann von der selban die oben erwähnten Häuschen nicht abscheiden. Es scheint, dass das Alksli, walches sich mit ihnen nerbindet, sie auslöslich macht.

Wird endlich der Blutkuchen fo hate wie Horm anagetrocknetz fo bemorkt man an ihm dieselben Erscheinungen, als an andern thierischen Substanzen; die Kohle, die von ihm ührig bleibt, enthält Eisen, seuerbeständiges Laugensalz, u. s. weinen

Oben haben wir, als wir von der Rigenschaft des Wassers, den Blutkuchen aufzulösen, gesprochen haben, bemerkt, dals alsdenn immer eine fadenartige Materie zurti khleibe, auf welche das Wasser keine Wirkung hat. Diese Materie kann man leicht in großer Menge durch einen äußerst einfachen Handgriff absondern. Man schutter neinsch den Blutkatchen in Leinwand, und reibt und rollt denfelben wiederswisten ein Gensch mit Wasser zwischen den Händen. Nach und auch sich alles auflöslich ab, und wäs in wie Leinwand zurtickbiefet, ist der wahre fachstrüge Theit des Bluts, welchen so viele Schriftsteller mit der gerinnbaren Lymphe verwechselt haben.

Es ift sehr wahrscheinlich, dass diese Materie fich im Blutkuchen und im Blute in einem hoelist zurtheilben Zustand besindet, und das sie erst die angegeleise Form annimme, wenn man die Operation mit ihr vornimmt, die wir beschrieben haben, dass man nemlich den

den Rintkuchen im Waller schüttett und rollt. Diese Ides wird noch mehr daglurch bestätiget, dass, wenn man das Bint beym Heraussliessen aus den Gesissen lebhast zührten der sadensreige Theil in großer Menge sich absondert, und sich an die Hände oder das Instrument anhängt, das man zum Rühren gebraucht.

11 Die Art, wie fieh der fadenartige Theil bey den atwiftsten Verlochen abighnidet; kann auch leine Ab-Acheidung: von frogen Stücken im slehendigen Körper erklären. Mach der Meinung der meisten Physiologen ift diefe Meserie des bestimmt, des Mulkelfleisch zu etzengen und en winder zu erfetzene Wenn dies fich Somerhalt of wind ideants begreiflich in dass des Bluts welches während ider, Circulation in einer beständigen Bewegung ift, nach derfelben eine Noigung hat, fich in jedem Angenblich feines fadenartigen Theils zu entladiren : undadentelben in größerer oder mingener Mongo und mehrneder weniger sehnell abzusetzen, je sischdem foine Bewegung schnell ift. Soviel ist indels Bwife, dets kein Grierlehied unter diefer Substanz ift, manimag fie sum deme Innern des Kurpess herauswellmen und denn abernschen, oder fle durch das Rühren vom Blute genfinnen, des frife | aus den Gefalsen flielet.

Auf einen Umftand, glauben wir, hat man nicht shinlänglich aufing Ankiderklankeir gerichtet, nemlich auf den Kinfluss der isadenartigen Bheils bey der Bibstung des Blutkuchense Das Blutebleitet stillig, wenn munt durchs allmeilhen denseben angeschieden hat. Dies must natürlich bey uns die Vermuthung erregen, dass er zur Anziehung dersenigen Subitanzeh viel beyerträgt, die den Blutkuchen bilden, Was ist aberendlich die

die Urfach dieler Erscheinung, die fo felir die Aukinerklamkeit eines jeden Beobachters verdient? Wie denken, ohne dass wir uns enmalsen Wollen, wir liktein die Natur in ihren Wirkungen erratien, über den Vorgang der Sache auf folgende Artsta in in den vor-

So lange das Blut noch flüßig ist und eine gleiche milinge Milchung hat, mult man in demielben noch die Gegenwart einer Lebenskirft annehmeh. Der fie-Benartige Theibe der fich im Blute befindet upd Warok afe ganze Maffeldeffelben werbrekerin , ibelitzt eine Auc Von Reinhailselle Allein fe melle die Leit verliefet italli der Angleseung des Bittes aus den Gestisen unden geste deifferefich idiele Bilitift grad iltere Brieg barkeich Bid Heh kommit des Zelipmekt, woldteb Lebensprincip and Met genz vertelle. Men kanin tallideralitensisis ... Angben ansehn appite die aftejuft der Augenblieb in wo der fadenarmien Theiselich in fich felbild zusammerzielts niosh einigs Sectionisti die Polpitationele einer fiendisdon Fleischeirbehält, und einem anheib Gor Materie i Mit. ihn zunächel umgiebt; "veie ein- Wete; vereinigeli" Br verbindet fich mit diefen Theilen. Spert fie gleichfant sin. und theiltretemsGanzen die Geffete einen zitternden Gelde mitjilderen aufmre Digenfohaften überg wichige Bildung von jeher versteckt haben arfund i mobile

Wir waren unfange, der Meinung berühmung und neuer Schriftsteller augethan, dass das Recinnen des Riuts auser dum Gestissen non dem Verlust der nativischen Müseme herrührte, und wir malinen titele Metnung um destamiliger an, da wit hemerken, das Bier sich worzüglich arstilteym genalichen Erstelten der Bier sich in einen Blucknehen verwendelte, und einigermaßen der

der Gelee, die men von Früchten bereitet, ahnele Man fchiois daraus auf ahntiche Eigenschaften des Blute, und glaubte, dass, es vorzüglich durch Ruhe und Erkalten fest wurde. Allein nachdem wir He w fon's Abhandlungen gelesen, und unserer Versuche wegen oft die Sehlachthäuser haben besuchen müffen ; fo find wir gewis, überzeugt, dass die Gerinnung des Bluts fich fohlechterdings nicht nach den Gesetzen der Erkeltung richtet. Ruhe und Bewegung find vielmehr die beiden großen Mittel . die diese Zersetzungen bewirken oder hindern: Der englische Schriftsteller, den wir angeführt haben. hat, verschiedene merkwürdige Versuche gemecht. Er untersuchte z. B. zu verlichiedenen Zeiten das Bint eines Thieres, dem man die Adern geöffnet hatte, vom Anfang, der Blutung, bis zum Tode deffelben, Er bemegkte bey diesen Verluchen, dass das Blut, welches unmittelbar nach der Eröffnung der Gefalse ausflols, eine weit langere Zeit zur Gerinnung erforderte, als dasjenige, welches späterhin aufgefan-

Von der Wahrheit dieser Bemerkung kann man sich leicht in einem Schlachthause überzeugen. Der enste Wurf des fluts eines Ochsen, dem man den Hals abgeschnitten hat, ist sehr stifflig; allein in dem Verhaltnits, in welchen die Gefalse ihre Krast verlieren, die Lebenskrast schwach wird und das Leben abstirbt, bekommt das Blut mehr Festigkeit, und sliest gleichtem schonigerennen aus den Gefalsen, das heist, das Blut ist todt, wenn das Thier gestorben ist. Were Verlust der Warme die Ursache der Gerinnung, wie soll man sich dem die Gerinnung des Bluts in Höhlen er-

klären, worin es sich ergossen bat, in welchen doch die Wärme hinlanglich stark ist? Allein was es auch sür ein Grad der Wärme seyn mag: so erfolgt doch die Gerinnung in einestey Zeit, wenn nicht die Salze es hindern, die die lebendige Reizbarkeit des sadenartigen Theils zerstören, und das Blut tödten. Das Blut bleibet dann stüssig, und kein bekanntes Mittel ist nun noch im Stande, wieder ein Gerinnen oder einen Bintkuchen in ihm hervorzubilingen.

Bey Thieren, deren Blut eine große Menge fadens artigen Theil Bester, erfolgt die Anziehung destelben auf eine gleiche und regelmäsige Art. Dies bemerkt man 2. B. bey dem Blute eines Ochsen, dessen Blutkuschen nur in gewissen Richtungen sich leicht und zwitt in Blättern theilt. Wenn man von einem folchen Blutkuschen einige Schnitte absondert: fo kann man durchs Waschen im Wasser alles Aussosliche wegbringen, und man behält die sadenartige und farbenlose Substanz allein, in Gestalt eines lockeren Zestgewebes, zurück.

Meinung aucht gemacht haben mögen, dass die Gegenstützt der Lebenskrast im Blute die Ursach seiner Flüsigkeit, und det Verlust derselben die Ursach seiner Flüsigkeit, und det Verlust derselben die Ursach der Gerinnung seyt so begreist man doch leicht, dass damit die Sache noch gat nicht erklärt ist. Es frägt sich immer noch 3. danah welche Mischung wird das Leben des Bluts wirklich (denn. im Blute muss doch wol die Ursache des Lebens etwas Körperliches seyn), und welche Veränderung tiller Mischung verursacht den Verlust desselben? Was entweicht, was wird zugesetzt, oder wie ändern die Restandtheile des Bluts ihre Verhältnisse und Verbindungen unzer sich ab, dass es dadurch stirbt, und dadurch selbstähre Veränderung mad Modification seiner physischen Eigenschaften, nemlich seiner. Coha-

Butkuchens sorgetragen haben: fo wollen wir zur Unsersuchung des einhan Theils im Blut fortgeben.

I : : Um diesen Theil allein zu bekommen, warfen wir' ginen frisch gibildeten Blutkuchen in einen Sack von dichter Leinwand, und wuschen ihn mit destillirtem Wasser aus, bis der fadenartige Theil ganz abgeschieden war. Das Waffer wurde nun in einem Marienbad eshitzt: men bemerkte, dolg eine dicke/Materle von einer dunkelrothen Ferbe auf der Flüssigkeit zu fchwimmen anfing, die rachin darin aufgelöft war; man fonderte fie durch ein Seihwerkzeug ab, und brachte fie unter eine dierke Preffe, um ihr alle Feuchtigkeit zir nehmen. Sie haftete nicht nulemmen, fondern liefe Ach leieht zwischen den Fingern zerreiben, und zer fiel in ein Polier .- Sie hatte in diesem Zuftand weder Geruch, noch einen merklichen Gelchmack. Brachte man fie an die Luk oder in eine malsige Warmer ich bekam fie eine Ichwarte Farbe.

Weingeilt mit dieser Materie digerirt, fürbte sich nicht merklich; alle mit Wasser veretinnte Säuren hateen keine Wirkung auf dieselbe, aber concentrirte Säunen zersetzten sie, und verwandelten sie in eine Are-

VÖΩ

Chhärenz erleidet? Das Viperngift ist ein gegenwirkendes Mittel, das diese Mischung trenht, die das Leben wirklicht macht, und in einem Augenblick des Blut töder. Dies ist die große Aufgabe für Physiologen und Chemiker, von deren endlichen Austösung eine ganz neue und — Epoche in der Naturiehre organischer Körper beginnen wird. Allein durch chemische Zergliederung södten wir die Thiere, und in einem todten Körper ist das nicht mehr zugegen, was wir suchen. R.

von Kohle, welches um desto schneller geschich; wenin die Wärme dabey/zu Hülfe genommen wurde:

Der Vitriol- Aether nahm vondtliefer Materie and fangs eine röthliche Farbe an; allein sie schlug sieb bald darauf nieder; es blieb eine blassgelbe Farbe zurücke und auch diese versehwand bald.

Eben so verhielt es sich mit den fetten Gehlen, die eine kurze Zeit mit dieser Materie geköhlte wurden.

Die feuerbeständigen und flitchtigen: Laugentaine haben gleichfalls eine geringe Withung und diech Wärme untertützt werden, so lösen sie dieselliedebhaft ans

Trocknet man diese Materia vollkommen aus: so bekommt man ein ähniiches Produces elle von dem Blutwasser, dem sademereigen Theil und aus ungetrennsen Blutes die dieser Operation unterwersen sinds

Nach diesen Angaben sieht man; dass diese Masterie, die durch das Beuer coagulire ist, eigentlich des Eyweisstoff des Blutwassers, verbunden mit dem fürhenden Stoff des Elute, ist

In der That muse wol der Eyweisskoff mit dem fürbenden Stoff in Verbindung angetroffen werden, weile der Blutkuchen mitten in einen Flüssigkeit sieh hildet die mit Eyweisstoff angestillt ist. Auch ist dasjenige Blutwasser, welches von dem auf einen Durchschlag gelegten Blutkuchen abtröpfelt, demjenigen gleich, welches sich freywillig von dem Blutkuchen abscheidet. Um hier die Wahrheit zu ändeng hätte man den Eyweisstoff von dem färbenden Stoff abscheiden sollen; allein die Versuches die man in dieser Absicht vornahm, hatten nicht den Ertolg; den man erwartete:

Die Unzumäglichkeit der chemischen Mittel veranlasste daher bey uns die Vermushung, dass der Korper; der dem rothen Theil augeletze ift und ihm die Farbe mittheilt, für fich vielleicht nicht geftebt feyn modite, fondern dels die Rothe des Bluts erft in detti Augenblick entfilinde, in welchem diefer Korper fich mit der Subftant des Blutkuchens verbindet. Es mist fich vielleicht mit der Farbe des Blute verhalten ; wie mit wielen anderen Körpern, deten Farbe nicht von etnem Pigment; des fich mit ihnen verbinder und fie fürbt. londern von der Verbindung eines eigenen Prineine mir ihrer Grundlage abhangt. Zum Beylpiele dienen die Mennige und der für fich verkalchte Merkurieikalch (Metc, praecip, per fe.). Sobeld man durch ingend ein Mittel diese Verbindung trennet fo verschwindet die Ferbe, ohne dass man fagen kann, das gegenwirkende Mittel habe durch die Zerfetoung firh det fatbenden Stoffe bemächtiget. Wenn alfo: zue Anfereigung det Mennige und des Quecklitbaleslebe Bley und Queskfilber mit Sauerftaff arfodert weeinens fo kommt es in der That nicht darauf an , wenn man diele Stoffe antferben will, was fits ein Mittel man dezu gehinucht. Auch kann man nicht lagen, dafe fie ihren Birbenden Stoff vertoliren; denn der Sauerftoff hann fir fieh die fothe, Farbe der Meimige und des erwähnten Queckfile berkalehat nicht hervorbringen, dhae Mitwirkung des Bleves und des Queckfilbeis: Sind dolter diefe beidet metallifefien Subftanzen zur Bezeigung der rotlieft Farbe eben fo nothwendig; all der Sanetstoff: fo kanth man das eine fo wenig, als das anderes als den fürbenden. Stoff betrachten:

Arch. f. d. Phys. 1. Bd. 11, Hist.

Allein

Allein diese Meinung über die Färbung des Bluts, die wir ansangs annahmen, haben wir nachher wieder schwinden lassen, als wir über diesen Gegenstand die Ideen anderer Schriftsteller zu Rathe zogen. Wir bemerkten nemlich, dass die Meinung, das Eisen im Blut sey die Ursache der Parbe desselben, die meisten Anhänger sände. Besonders sand diese Meinung noch mehr Beyfall, als man sah, dass durch verschluckte Eisen-Arzeneyen die Farbe des Bluts erhöhet wurde, und es durch dieselben seine Farbe wieder bekam, wenn es sie verlohren hatte.

Re ware zu wünschen, dass men noch durch mehrere Versuche mit dem Blute des gewiss zu bestätigen suchte, was die Aerzte in dieser Rücksicht als gewiss annehmen. Allein es scheint, men hebe sieh mehr demit beschäfftiget, die Gegenwart des Eisens im Blut, als die Art genen zu bestimmen, wie es sieh darin sindet. Doch müssen wie gestehen, das Menghinis und Galqati's Versuche nicht die rechten Quellen sind, woraus diejenigen schöpsen müssen, die dies untersuchen wollen.

Da aber die Gegenwart des Eisens im Blut hinreichend erwiesen ist: so wallen wir bloss nur noch bemerken, dass zur Darstellung desselben die Wirkung des Feuers ganz überstässig ist. Man darf nur das Blut mit etwas von dem Pulvar der Galläpfel vermengen: so bekömmt die Mischung innerhalb zwey Tagen eine dunkeischwarze Farbe. Auch kann man das Blut bey einer Hitze, die geringer als die Siedehitze ist, coaguliren, das Coagulum unter eine Presse bringen, und nachheran der Lust trocknen. Es giebt alsdenn in Ver

, bindung mit dem Magnet zuverlässige Zeichen von der Gegenwart des Eisens.

Allein wenn wir hiebey auf die chemischen Erscheinungen ausmerksam find: so glauben wir, die Ausstellung der Ausgabe, in Betreff der Färbung des Bluts, gefunden zushaben, die wir snun den Lesern vorlegen wollen.

Das Effen, was sich im Blute findet, kann darin entweder in metallischer Form, oder als Eisenkelch, oder mit Säuren verbunden in einer salzigten Gestelt, oder endlich in Verbindung mit einem Körper gegenwärtig seyn, der, ehne seuer zu seyn, doch fähig ist, mit demikisen eine Verbindung einzugehen, vermöge welcher es in wässerigen Plüssigkeiten aussosich wird. Nach diesen Voraussetzungen wollen wir nun unsere Untersuchungen anstellen.

Man hegreift leicht, dass das Eisen weder in metallischer Gestalt, noch als Kalch im Blute vorhanden
seyn kann. Denn in diesem Zustande müste es höchst
sein vertheilt im Blute schweben. Allein so sein es
auch getheilt seyn mag: so würde es doch leicht aus
dem Blute zu trennen seyn; man dürste nur das Blut
mit binlänglichem Wasser verdünnen und es durch ein
Papier schlagen, oder es an einen ruhigen und kühlen
Ort hinsetzen. Die Eisentheile, die offenbar schwerer
sind, als die Flüssigkeit, worin sie schweben, würden
denn zu Boden fallen. Wir haben beide Arten von
Versuchen engestellt, und wederauf dem Seihwerkzeuge
noch auf dem Boden des Gestäses Eisen gesunden.

Auch find unsere Versuche, ein Eisensalz im Blute zu entdecken, das man etwa darin vermuthen könnte, Tohne Erfolg gawesen. Des seuerbollundige Laugensalt, dessen Gegenwart im Blute hindinglich erwiesen ist, würde sich auch schwerlich mit solchen selinischen Sub-Anzen vertragen.

Denken wir uns nun alle Eigenschaften des seuerbeständigen Läugensalzes, und besonders sein Vermögen, das Eisen aufzulösen, das sich nemlich in dem
Zustand der Aneignung besindert so sind wir überzeugt, dass dies Salz des wahre Austösungsmittel des
Eisens im Blute ist, und dass dies Austösung demselben seine Farbe mittheilet. Doch erfolgen die Wirkungen in der thierischen Oekonomie höchstwahrseheinsich
ganz anders, als die Operationen unseres chemischen
Apparats; die Natur geht in ihren Werken eines ganz
eignen Gang, der eine vorzügliche Einsachheit hat, die
die Kunst selten nachahmen kunn.

Um die Auflösung des Eisens, wie wir sie im Blute annehmen, finnlich darzustellen, fuchten wir zu befflichinen. Wie fich eine ahnliche Auflösung, die wir in nn-Tern Gefalsen bewerkstelligten, verhalten würde. Wenn man eine kleine Quantitat Eilen in verdunnte Salbeterfaure wirft! so bekommt men eine Auflösung dieses Metalls. Mischt man derselben, wenn fie vollkommen gelättiget ift, fo viel fenerbeständiges Laugenfalz zu, dels es überschüstig darin vorhanden ift: fo bekomme die Flüssigkeit augenblicklich eine dunkelrothe Blut-Tarbe. Die Salpeterlaure zerfetzt fich grofstentheile bey der Auflösung des Eisens, und das Metall verbinder fich mit dem Sauerstoff, der ein Bestandtheil diefer Bure ift. Nur aledenn erft's wenn das Eifen mie Sauerstoff gelättiget ift, bemachtiget der Theil der SalpeterSolpetersture; der nicht korferze ist; sich desselben under 18stes aus. Das angesetzte Langensalz entzieht die sers Suire den Bisenkalch; und stattlinn un killen; verst bindet es sich damit. Eben in dem Augenblick; wos diese Verbinding vor sicht geht; mitseht die sothe Barbe.

In dieler Figfigkeit find zwey verfelnedene Verw bindungen , wondich Selpeter und eine Millehung auf federboltandigen Daugenfelz und Bilenkeich, enthalten: Das feuerbaltundige Laugenfalt theilt alfo dem Eifong" wenn es fich mit ihm verbindet, Auflöslich keit milt ! 5 Bine Chnische Milchung finder fich unlerer Meinung nuch im Blute. Doch bemerken wir hier, dass die Natur zur Hervorbringung derfelben nicht die! Selpeterlaure ale Zwischenenittel nothig hat. Es ift hinreichend, dass eine endere Saure, 19. Bi die Phos-I phorisure, die viele Chemisten im Blute ennehmen. das Eifen auflöft. It man hat nicht einstell nötlig. eine vorläufige Auflölung diefes Metalls in Sauren bazunehmen, es darf nur des Bifen im Blut genugfam? verkeicht feyn, um fich mit dem feuerbeständigen? Laugenseize verbinden zu können, des fich derin findet \*). " Wie aber das Bilen im Blutei verkalche)

<sup>7)</sup> Db wir gleich, dimerschret aller unsöfer Mackforschungen, nicht politie die Art, wie sich das Eisen im Mut besindet, haben bestimmten können i fo glauben wir dech, dass wir in Rücksicher des släugensales glücklicher gewesen sind.

Dies scheinswenstiel in dieser Flüsigkeit, so wie in allen übrigen dierschen Sasten, sich in einem ätzenden Zustand zu besinden. Men mass es als ein wesentliebes Salz derseiben ansehn, das Munthalben mit ihnen verbunden ist, wir und besonders im Blute das Verbindungsmittel zwischen

werden letone, i begreift men telebt, wenn man ich nur an die große Menge von Sauerstoff erinnert, die begreier Respiration flurcht die Lungen dem Blute, 200 gestährt wirte

Auch ist nicht derein zu zweiseln achte nicht die Quantität des Eisens im Blute hinreichend seyn, sollte, west es dwich seuerbeständiges, langstalele ausgelöst ist, eine schöße rothe Earbe sterveinicheingen. Wit haben eine Probe gemaght und eben sin der Absicht zwey Scrupel Eisen, die sich ohngestähn in einem Pfund Blut finden mitgen, mit seuerbeständigent Leugenselse ausgelöst. Die Auslösung, die wir erhielten, latte eine schöne rothe Farbe, die hinlänglich satzeit wer,

um mehr als, ein Pfund-Waffer Sichen zu-honnen.

Die Messe des Bluts, die in einem mensehliehen.
Körper eatheten ist, wird auf verschiedene Art bestimmt, je nachdem man eine verschiedene Regel der
Schätzung annimmt. Wenn man aber nach dem Calcul
der meisten Physiologen, die Masse des Bluts in einem
gesunden Menschen von mittlerem Alter zu fünf und
zwanzig Pfund annimmt; so kann man daraus nach
Mengehinis en Versuchen, solgenn ich dass in dieser
Quantitis siebennig: Scrupel (zwey, Unden, sieben
Drachmen

dem Wasser und Eyweisstoff im Bluewasser wird. Vielleicht wunderr man sich, das wir oben gesägt haben; das Langenfalle sey wenigstens zum Theil mie dem Eyweisstoff verbunden, und jetzt demselben die Eigenschaft zueigenen, das Eisen aufzulößen. Allein wenn man erwägt dass das Verhältnis des seuerhöltendigen Langensalzes im Blute weit beträchtlicher als das Verhältnis des Eyweisstoffs und des Eisens ist: so wird man auch die Möglichkeit der beiden Mitchungen, die wir ennehmen und besten Bedenken tragen.

Brachmen (grot) und ein Serupei) Eifen enthalten find. Diese Quantität ist in der That sehr ansehnlich, und der genannte Versasser meint, es sey sehr wohl möglich, dass noch jemend auf die Idee käme, aus dem Eisen im menschlichen Blute Nägel, Degen und andere ähnliche Werkzeuge versertigen zu wolken.

Fügen wir zu diesen unseren jetzt gegebenen Erklärungen nun noch hinzu, dass die feuerbeständigeny
Laugensalze und der Salpeter durch ihre Zumischung
zum Blute die Estbe desselben erhöhen, und sie dauerhaster machen; ferner dass eben diese Erscheinungen
bey der Austösung des Eisens sich ereignen, die nach
unseren Versuchen durch das Laugensalz veranstaltet
ist: so wird man gewiss unsere Meinung über die
Austösung des Eisens im Blut durch das seuerbeständige
Laugensalz, und die Färbung des Bluts durch diese
Mischung, nicht ohne Grund finden.

4 #3 "Non de Peraverim posse ex humore etiam san-"guine et clavos et enles et ferramenta amne geniust "cudi, posse., Menghini. - Da das Eisen das Symbol. der Starke ift, fo ware es in der That fur eine reizbare " Seele eine interellange idee, die Summe desselben, die fich in dem Blute eines Menschen befindet, dazu anzuwenden,t das Andenken seiner Talente und seiner Tugenden dadurch, zu verenigen. Beeker hatte schon eine ahnliche Idee rer empfahles nemlich den nachbleibenden Freunden, die Knochen des Verstorbenen zu verglasen. Allein diele kostbaren Reste der Menschheit wurden zu zerbrechlich feyn. Das Kifen ware ein weit dauerhafteres Denkmal für den Verstorbenen... mun konntridarins eine Medaille pagen, worguf man das Bildnifs desienigen einschnitte aus dessen Blur es ausgezogen ware. Zu welchen Gefühlon von Ebtfureit wurde eine folche Reliquie nicht Eltern, Freunde und Bürger erheben müffen!

Was men endlich auch für sine Meinung über diel Fürbung des Bluts annehmen mag: fo deucht und doub, des der Blutkuchen ein zusammengesetzten Körper sey, und dass die rothe Farbel desselben, keinem: Rinfluss auf seine Bildung habe. Auch Bemerken wird noch, das der Sauerstess eine Wiehrigen Rinflus hay klatz Fürbung desselben spielt. Denn wenn man des Blut der Lust aussetzt, so nimmt die Helligkeit seiner Röthe dadurch zu.

Ohne Zweisel hängt der Verlust der rothen Farbe. des Bluts, und die schwarze Farbe, die es wieder bestommt, wenn man es trocknet, von der Veränderung ab, die die Wärme dadurch bervothringt, dass sie seine Bestandtheile nöber zusammen zieht. Wird das lifen seines Laugensalzes, das es ausgelöst hatte, und eines Theile seines, Sauerstoffe, den es zum Kalchmachte, beraubt; so verändert es den Zustand; anchhat es, wenn man es mit dem Magnet absondert, beine andere Farbe, als in der Aussölung.

find, wie wie gleich im Anfang dieser Abhandlung gerfingt haben, mit dem Blute der Rinder gemacht. Allein wie haben, mit dem Blute versahiedener anderen Bieugthiere, der Pfirdes, Hammels, Kalbes, Lammes und des Schweines wiederholt. In allen diesen Fäller habe, des Schweines wiederholt. In allen diesen Fäller habe, des die Art des Daseyns dieser Producte merkfich verschieden war. Das Blut eines Kalbes und eines Lammes gab immer einen sedenarigen Theil, desser Bewebe weicher war, als bey Hammeln und Ochsen. Auch erhielten wir aus dem Blutwasser dieser imngen

Thiere ninfer Byweilssteff, der durch die Hitze keinen in bohen Grad vom Festigkeit annahm.

c. Lieberhaupt glauben wir bemerkt zu haben, daße der Zustand von Gesundheit und Stärke des Thiers, besanders auf den Eyweitstoff Einstals hat. Denn wir behan einige mele im diesem Stoffe bey der Unterestuhung des Bluts krander Thiere, und bey Vergleichung; dessiben mit dem Blute anderer Individuen von deze, selbem Gattung, dies gefund waren, eine merkliche Verschiedenheit unbegenommen.

Inden wir pun die verschiedenen Bestandtheile, die in dem Blute enthalten find groch einmal überschauenge fo finden wir min zuriche: Meinung berechtiget, delle fie nicht unmittelbari von den Nahrtungsmitteln bemei ritheen, die der Phior geniefset. Denn das Blut liefert, ohnersehtet der großen Mannigfaltigkeit der Nahrungs. mittet, was such die Uilach deven feyn mag, bey der Zeigliederung delbibenbimmer eineiter Beftandtheile. See scheinen in feinen: Mischung fo nothwendig . 200 feyn, deferen nicht ohne diefelben feyn kann. Die Natur mula alfo die Bereifung dieler Beltandtheile "gewillen Werkzeugen invertraut haben, die durch diefer primpterbrochener. Thitigkeit einer der worzuglichften Lebensverrichtungen erfällen. So bemerken wir auch dale die Orgueilation jeder einzelnem Pflanze falt auf gleiche Art wirkt, ohne dass der Boden diect darauf einen Einfigle fint, : der ihr pus zum Bette und gun Stiltze dient

An einerley Geliffe mit Erdes die vollkommen ausgelangt und nur delin und wann mit destilitrem Waster angesenchtet wird , bellommen alle Planten, die man

derein fiet; ihren eighen und unabanderlichen Character; die bitteren Pflanuen: Bitterkeit; die zuekeranigen: Shiftigkeit, die fauren Saure, nelie erometischen ihre Gewürze, und die giftigen ihre todthiche Bigenlauft. Doch ift nicht zu besweifein ; dafs die Pflanzen den ihren inherirenden Cheracter um defto beffer wiedelicken werden, je mehr der Boden die dahin mitwirkenden phytischen und mochanischen Mittel in fich verginiget, und dals das Verhältnis ihrer Bestandtheile verschieden sey, nach den Kraften, die fitte Entwickelang bewirken; und nach der Form, die diefelben anfnehmen und fich aneignen, um dadurch dielei Milehungen zu Stande zu zhringhet z dinein Anglinig' ibrer. Geftalt und Eigenschaften forwenschiedenge und als (Behl., Welentliches Salze; Sehleim iff. Chrofibelment Planes, red color translationer

Selletzt much, dese viiele billelbingen schausenliet kantinen gebildet fiele in der Eide vielkungen standen han bieblie aus die Richtenberideles Mischungen beier der Wegenstien wirken könnent. Benn Last, und Wasser können nicht in der Geneber einem Planze eintreten, seis nachidem sie durchnusseine Veränderung in ihrer Zusanzenseitung veränden lieben Aus hat sich dahen genz unsehlung bemührt, diese Stoffe in der Eide, im Dfingenunden der Luste ein sechen num schause ihr Baspurin den Allenken zu erklächt.

Eben fo verhältzen sich auch mit den Speisen und Getranken, die zur Unterhaltung der Thiere dienen. Ihre Bestandtheile mitsten nothwenzig erst. die die in Milchsaft. Blute stellezuet, we umgesindent werden, alle Perioden der Zerferzung durchgehen; die gegentigen

gen Swelle; die darate entspringen, müssen in dem Organe, welches sie verkörpert, sich anziehn und erst; neue Bestandtheile bilden, die mit des Netur dessolben; in einem gehörigen: Verhältniss stehn. Wie viele Einstehnungen haben wie nieles, dass die Organisation; Eisen, Mineralaikali und andere Salze hervorbringt, wonnitude Absonderungen überleden sind, wann Men-ischen Bisen durch den Unin, Mineralaikalis durch den Auswurf, und Mittelfalze durch den Schweisel von sich geben.

Es scheint deher überfäslig zu feyn i dele men fich in der Rolge damit balsbaffriget, in den Speilen unit ! Getränken die Bestandtheile aufzuswehen . die :ant : Bille ! dung des Bluts, des Lymphe, ider Galle ni f. w. erfodert werden. Eben fo überflüffig ift es auch fieh den Kopf darüber zu zerbrechen, wie die scheinbar groben Beständtfreile, die wir in der Zusammensetzung des Korpers finden, in die Busserft feinen Gefalse deffelben eineringen, wund durch welchen Weg fie in den Strom der Circulation aufgenommen werden. Alle Substanzen guhren, nachdem fie der Wiekung des Magens and der Gedarme ausgesetzt find, zerletzen fich und erfüllen diese Gegend mit luftformigen Stoffen. aus welchen wieder ähnliche Stoffe entstebn, die wenigstens die Merkmale ihres Urfprungs an fich tragen. und pur nach der Gattung des Individuums besonders modificire findithate and a reference

Wa

<sup>\*)</sup> Die verschiedenen Dinge, die wir mit dem Blute vermische heben, um ihre Wirkung zu beobachten, die sie auf dasselbe herverbringen, können uns keine Aussichten zur Anwendung derselben in der Medicin verschaften. Versuch

wir könnten noch versthiedene saidere Beifackertungen ihrer die Bildung und Verstützung der Suftinauen anstellen, die in die Mischting der thierischem Stifte eintreten, allein wir getusung une nicht tiefer in diesen Gegenstand einzudringen; Es mag genug seyn, dest wir die Erscheinungen gezelgt haben, die des Blut im gesunden Zustand beständig darbieite. Jetzt wollen wär sehen, in wiesern diese chemische Zerlegung der Binte Licht ihrer die kranken Vertnüssungen dessiblen in den oben angegebenen Krankheiten verbreiter, und zest diese Verstaderungen einem beständen bestände Regesta beiten kann.

... (Die Kortletening folge im folgenden Hefte.) fuche diefer Art dienen nicht dezu, Gebrauch davon lin 21. der Arznevkunde zu! machen, fondern nut dezu immer mahr die chemischen Eigenschaften des Mitts durch fie un. bestimmen. Nimmt man gleich an, das die Nahrungsmittel und Genanke the Elemente des Bluts enthalten; fo n kemmen die donk nicht in Substanz zuge Blute. Men wurde fich daher umfonft schmeicheln, durch Galle oder Blut, als Arzney gebraucht, den Mangel der Galle und 4 ' des Bluts zu etfetzen, weil fie vorher, elle fie des fehlende erfetzen können, grift zerletzt werden mullen. Endlich erwähnen wir noch der berüchtigen Frage, die so viel Zank in der Medicin veranisist hat, ob das Blut fauer oder - . witelisch fer? Man wirde diese Frage bicht aufgeworfen .. haben, wenn man fich daren erinnere hätte, dass es viel-Leicht mit der Are des Deleyns der Bestandtheile im Blue Fi -fich eben fo-verhalten konne, als mit einigen minerglischen Wallern, die in den Eingeweiden der Etde mehrere Stoffeneben einander führen, die fich, ohnerschier ihrer Neigung dazu, nicht verbinden, und bey welchen die Verbindung nicht eben um fatten geht, als in dem Augenblick, wolie an die freue Luft kommen.

Recen-

## Recensionen.

Lebens, von Erasmus Darwin, Verfasser des Gedichts Botanic Garden, aus dem Englischen übersetzt und mit einigen Anmerkungen begleitet von J. D. Brandin, Hannozer 1795. Octav, zwey Abtheilungen; mit illuminirten Kupfarn.

Dals die practifche Araneykunde eine gründlichere Theorie nothing habe a sale fie jetzt noch wirklich befitet; wird in der That hein Artt leugnen, der von feiner Kunt mehr als die Oberfische konnt, und fechtfehaffen genug ift, slie empirischen Handlungen fieh offenherzig gu gestehn, die et täglich am Krankenbotte begeht. Mon gurf nut den großen Hausen des Aerate flüchtig beobachten, um an feben, dals fie ihne Kunft nicht zum Nutnen des mensehlichen Geschlechte enstiben. Sie werden vom Irrthume geleitet, oder tappen im Finstern, und schreven, je unwissender fle find, defto ftärker gegen alle Thepsien; de doch handela ohne zu theoretifiren eben fo viel heifst, ale handeln ohne zu denken. Die Anatomie hat vor der Naturlehre des thierischen Körpere einen größen Vogfosung gemacht, und die lieutige Physiologie ift wehit mehr als eine subtile Anatomie, die die Phanomene des thierischen Körpers aus feiner Structur erhiarte ohne in die Kraft tiefer einzudringen durch welche. und die Geletze auszuforlehen, nach welchen er wirkt. Erft

Erft muss unsese Erkenntnis des Körpers, auf welchen, und der Mittel, durch welche wir auf ihn wirken wollen, geläutert werden; dann wird auch die practifche Medicin in einem ganz anderen Gewande er-Mehelnen, Thre Erlerning wird leichter und ihre Austhough ficherer feyn. Die medicinische Polizey hat rdann keine Zwangsmittel gegen ein Uebel mehr nothig, idels ficht durch kome leberfe Grenze von der Medicin miterscheiden lafet, und der Chailetan wird in femer meckten Gestelt! To wie der Arzt in feiner liebenswittdigen Grofse erscheinen, die ihm der Werth des Gegen-:flandes, mit welchem er fich beschufftiget und die Zu--perifffigkeit leiner Handlungen giebt, welche ihm mothwendig die Athrung des Publikums verschäffen iniafi. Darwin hat uns auf diefem Wege einch Behritt Weiter geführt, und ware es auch nur durch dus Licht, des er über die Lehre von der Affectition der Bewegungen verhteitet hat, ift verdient er defür sanferen Dank, wenn wir gleich nicht fiberall der leb-:haften Phantafie des Britten huldigen und alle Meinunmen deffelben far basre Wahrheit annehmen konnen. ahlbein mitsten wir derwegen auch seine Goldkörnchen vonweifen s mit der Recensenten - Geifsel den Scepticisamus zu Boden Schlagen, und das Publikum wieder in Leinen Sehlummer einwiegen ? Rec. hat dies Werk mit Aufmerklamkeit gelelen, und wird den Leler vorzüggich auf das, was er für nen und wichtig halt, aufmerkfam zu machen füchen. Der Verfaller nimmt dreyetley Aften von utfprünglicher Bewogung an, die entweder der Schwere

oder den schemifthene Gefetzen der Ver-

wand t-

wandtichaft oder dem Leben zugehören. thierischen Bewegungen unterscheiden sieh von den Bewegungen der Schwerkreft dadurch, dals fie mit gleicher Leichtigkeit nuch alten Richtungen ausgetibet werden, und von der chemischen Giesse der Bewegungen find fie verschieden, weil keine deutliche Zersetzungen und neue Vereinigungen in den fich bewegenden Materialien wahrgenommen werden. Der Verfasser nimmt daber thierische Bewegung als eine eigene von allen anderen speeifisch verschiedene, Art von Bewegung an. (Allein ob die thierischen Bewegungen wirklich specifisch von den chemischen Bewegungen verschieden find? ob nicht wicklich die Reize eine Vertinderung in dem Gemilch und Gemeng der, thierischen Organe veranlaffen ? ob nicht diefe Milghungs - Veränderung der Grund der veränderteh Erscheinungen oder der Wirkungen der Organe ist? des ift eine Frage, die noch nicht fo genz entschieden ift, als es der Verfasser zu glauben scheint. Dennoch ift die Auflölung dieler Frage von der unlserften Wichtigkeit für die theoretische Araneykunde. S. Reils ... Archiv für die Physiologie 1. Hest 94 S.) Das Nervenlystem hat seinen Ursprung im Gehien und ift in jedem Theil des Körpers verbreitet. Die Nerven, welche für die Sinne bestimmt find, entstehn vorzüglich in dem Theile des Gehirns, der im Kopfe befindlich ift, da hingegen die, welche zur Muskelbewegung dienen, in. dem Theile des Gehiens ihren Ursprung haben, welcher in den Hals, und Rückenwirbein enthalten ift, und walchen man irrig das Rückenmark nennt. Des Wort Senforium bedeutet bey dem Verfuster nicht blofs den

den merkigen Theil des Nervenlythaut, fondein: much cangleich des Lobensprincips welches durch den gannen tkörper verbreitet ift, ohne underen Sinben andere u die .durch seine Wirkungen, bemerkbar zu' werden. Die -mittelbare Siedenaganes. 3 zw. Be die Netzlient des Aligen, bestehen höchst wahrleheinlich aus bewegedaren Fiberngrieit. in die biertenmerk eingehillsiet finds und werden auf ähnlichnstrie wie die Mulkeln cherch Reize zu. Zhi bam man ziehungen gebrecht. Mele Bewogungen der Sinnenbene d'Configurationen derfolben) bewiefteng weten die Stele derauf echtet. mafere Vor fiel I ning en. Wenn men die Netsheut mires Ochifetrafigies die Manmen Watter ausbreitet eine en einigen Stellen gerreifet, fo fehn die Render im Bille wie Frenzen gelb. Winft matt noch etwas cauftidehet Latigenfelt in die Walfer, unt den Schleim mehr Weirzugitzen ; fo bleibett die itentichtlichen Bulern Achwimmend im Geftle zurück. und man erkenner ment deutlich die fibelle Structur der Netzhaut. Die Burch fieltigkeit derfelben muß ans nicht irre michen ale ein anderer durchlichtiger Kürper . nemlich die Cryftell Linfes guch dus Fitien lieftelte Eine gleichte Structur inimit idet. Verfallet auch in den übrigen Sinnorganen, in den Netven des Ohte, der Haies mi f we ane Man kaun Flammen obne Licht feliene aind Saufen ohne Schall horen, wenn die Fibern des Dhre und det Auges durch ingend eine geweltfame Deftielt zur Zusammendichung gereidet Wetden. Die Ameginations . Idean find phne Zweifel nichts anders nis feliwathe. Wiederholungen derjenigen Bewegungen nder Zusammindiehungen, die niemels durcht einem äufserett

ausseren Reiz in den Sinnorgenen erregt find. (v. Bittener diff. de org. animae & 15.). Wenn wir uns die Empfindung, die vom Beilsen in ein Porzellain - Schälchen entfieht, lebhaft vorftellen, oder einen anderen in ein Glas beifzen fehen: fo bekommen wir einen wirklichen Schaffere in unswen Zahnnervens; Diese Idee und der Schmerz Scheinen atfo nichte anders zu feyn, wie wiederholte Rewegungen in dielen Nerven, die ehemals durch das Beitsen in Gles unangenehm afficirk worden find. Wenn ein Sinnorgan völlig zerftott ift: fo erfolchen auch die Imaginationen, die mit dem verftorten Otofin im Bezug'ftehen. Ein vollig lauber Mann verficherte dem Verfaller, dals es in feinen Traunen ihm immer vorkomme, als wenn lich die Leute vermoge der Fingerforache oder des Schreibens mit ihm unterhielten. dass er aber nie jemand sprechen hörer Völlig Blinde erzählten, dass fie fich nicht erinneren, je von fichtbaren Gegenständen gerraumt zu haben.

Von der Association der Bewegungen. Alle sibrose Bewegungen, sie mögen in den Muskeln ader in den Sinnorganen vorkommen, die häusig gleichzeitig entstehn oder sich solgen, entweder in verbundenen Hapsen, oder in auf einander solgenden Zügen, werden durch Uebung so mit einander verbunden, dass, wenn eine von ihnen wieder hervorgebracht wird, die anderen eine Neigung haben, dieser zu solgen, oder sie zu begleiten. Bey Erlernung mechanischer Künste mitsten viele unserer Muskeln zugleich oder in eines bestimmten Polge wirken. Durch öftere Wiederholung und Gewohnheit associiren sich die Bewegungen dieser Arch. s. d. Phys. I. B. II. Heft.

Muskeln mit einender, und erhelten in manchen Fällen eine unauflösliche Verbindung.

Einige Verkettungen thierischer Bewegungen enirden dusch fueceffive: Reitungen: gegründet. z. B. die Bewegungen der Herzohren und Herkemmern, die Wurmfürmigen Bewegungen der Speiferöhre; andere durch Vorkellungen und willkührliche Wiederholungen derfelben, z. B. bey Erlernung mechanischer Künfte. Diese Verkettungen werden nachhar Theile unserer täglichen Züge oder Cirkel von Handlungen. Ift ein Zug oder Cirkel von Bewegungen einmal verkettet: fo konnen wir unfere Aufmerksamkeit auf endere Gegenstände hesten, ohne dass dadurch der verkettete Zug von Bewegungen in Unordnung geruth. Unzühlige Verkettungen derfelben konnen zu gleicher Zeit vorgeben, ohne einander zu ftoren. In une existiren zu gleicher Zeit die verketteten Thätigkeiten des Adersystems, die Verdauung, die Absonderungen, wir konnen dabey denken, gehen, Sprechen. Dazu kommen die monatlichen Cirkel mancher weiblichen Thiere und die täglichen Cirkel von Schlaf und Wachen. Alle diese Zirkel und Zuge gehn jeder für fich, ohne fich zu ftoren, zweckmalsig fort. Schwächer verkettete Zuge können aber dadurch, dass ein flärkerer anhebt, unterbrochen und getrennt werden. Indem wir über die Tugend unserer Freunde philosophiren, sprutzt uns heilees Weller auf den Fuls. Auf einmal ift die Kette unserer Ideen unterbrochen, und der Schmerz führt eine neue Gruppe der ihm eigenen Verkettungen ein. Das Schluckzen ift oft eine Veberraschung heilbar. Die ursprünglich YOD

von dem Willen und der Vorstellungskraft abhängigen Bewegungen werden in der Folge von derselben uneb. hängig. Wir gehen und tragen unseren Körper, ohne dass diese Bewegungen der Muskeln durch unseren Willen geordnet werden. Wenn wir beym Spiel eines musikalischen Stücks den Faden verlieren, so finden wir ihn defto ficherer wieder, je nachläftiger wir das Stück vom Anfang an wiederholen. Eines Namens. der uns entfallen ift, erinnern wir uns defto schwerer wieder, je nachdrücklicher wir darüber nachdenken. Es ist nicht leicht die Ursach anzugeben, warum die thierischen Bewegungen, welche einmal gleichzeitig oder in einem bestimmten Gefolge vorgekommen find. nachher eine Neigung behalten, fich einander zu folgen oder fich zu begleiten. Diese Einrichtung ift eine Eigenheit der Bewegung, die die Ordnung belebter Wefen von den Producten der todten Natur unterscheidet.

Die sensorielle Krast des Körpers (seine Reizbarkeit und das Vermögen der Fasern im Gesolge des
Reizes sich zusammen zutziehen) häuft sich durch
Ruhe an und wird durch oft angebrachte
Reize vermindert, (s. Gautier dist. de irritab.
not. etc. §. 12. vou der Erhöhung und Erniedeigung
der Reizbarkeit.) Wird der Reiz so oft wiederholt, dass
die sensorielle Krast nicht so schnell wieder ersetzt
werden kann: so wird die Wirkung des Reizes immer
geringer. Werden die Reize unausöslich angebrachts
ehe die Fibern ihre natürliche Menge von Lebensgeist
wieder erhalten haben: so scheinen sie an ihrer Capacität sür den Lebensgeist zu leiden, und as enasteht
ein bleibender Mangel, ohnerschtet der Reiz lange auf-

gehöret hat. Von dieser Uelache hänge die permanente Schwäche nach öfteren Berauschungen. die Schwäche des Alters und folcher Personen ab, die eine bleiche Haut und erweiterte Augensterne haben. Allein auch die Bewegungen, die durch oft wiederholte Reize erregt werden, konnen fich nach den Affociations-Geigtzen verketten. Aledenn werden diese Bewegungen, vermöge der Affociation, in der Folge durch einen geringen, je zuletzt ganz"obne allen Reiz erfolgen. Diese Erscheinung scheint alsdenn mit dem obengegebenen Gesetz im Widerspruch zu ftehen. Auf diese Ideen von Verminderung und Vermehrung der fenforiellen Kraft des Körpers, und auf die Gesetze, nach welcher fie erfolgt, gründet nun der Verfasser seine Theorie des Fiebers und die allgemeine Curmethode desselben. - Die Fasern der Vegetabilien find reizbar, wie die Fibren der Thiere; die verschiedenen Secretionen riechbarer Bestandtheile, des Schleims, Honigs Wachles u. f. w. scheinen in den Pflanzen auf eine Chnliche Art bewirkt zu werden, wie in den Drufen der Thiere. Die Individuen der vegetabilischen Welt können als niedere oder weniger vollkommene Thiere hetrachtet werden. Ein Baum ift eine Anbäufung von wielen lebenden Knofpen, die als jährliche Pflanzen im Herbft absterban, jede Knofpe hat ihre eigene Blätter, bringt ihre Nachkommenschaft herver, und hat ihre eigenen Wurzeln, die fich längs der Rinde mit den Wurzeln der anderen Knospen verweben und die Rinde bilden. Daher hann man die Knofpe durch Inoculation verpflanzen, aus einem abgeschnittenen Zweig einen neuen Baum ziehen und an dem Gelenke eines Weinflocks.

ftorke Wurzeln hervortreiben, wenn man es mit feuchtem Moos bewickelt. Die Reizbarkeit der Pflanzen wird durch Gewohnheit vermehrt oder vermindert. wie bey den Thieren. Ihre Bewegungen affociiren fich. Die Abtheilungen der Blätter der Mimofen find newohnt fich bey Abwelenheit des Lichts gemeinschaftfich zustimmen zuliehn. Wird daher durch einen Stofe eine Abtheilung zur Zusammenziehung gereizt, fo ziehn fich die behachbarten Abtheilungen auch zusammen, weil ihre Bewegungen mit denen der gereizten Theile affociirt find. Die Antheren und Narben find wahre Thiere, die an ihrem Mutterstamm auf eben die Art wie Polypen befestiget find, ihre willkuhrliche Bewegung haben, und wie die Blenen mit Honig genähret werden. - Die Wirkungen des Metallreizes auf die thierische Erregbarkeit halt der Verfasser für eine electrische Erscheinung. Aus Versuchen mit Ben'ont's Blectricitats - Verdoppler erhellt, dass Zink immer 'negativ und Silber immer politiv gefunden werde, wenn beide im abgesonderten Zustand find. Wenn fie daher auf die Art gelegt werden. dass die ausseren Rander fich so nahe kommen, dass fie nur noch eine dunne Luftschicht zwischen fich haben: To wird dieselbe auf eben die Art geladen, wie eine Platte belegtes Glas, und wird in dem Angenblick der Berührung durch die Nerven entladen. Sinne. Ideen. Instinct.

Vom Schlaf; die nächste Urlach desselben ist eine Aushebung des Willens, (welches wob dem Verfasser schwer, zu beweisen seyn möchte); Nachahmung besteht in Wiederholung, Wiederholung ist

aber die leichteste Art von Bewegung, in die wir immer verfallen, wenn eine Anhaufung von sensorieller Kraft ftatt hat, die auf keine andere Art in Bewegung gesetzt wird. Unthätige Leute wiederholen ftundehlung denselben Vers eines Liedes. Wenn fich irgend eine Handlung, 2. B. das Wetzen eines Messers, dem Auge eines Kindes darstellt: so werden die Theile dieler Handlung in Rücklicht der Zeit, der Bewegung und der Figur, durch die Netzhaut des Auges nach-Daher ift es ihm leichten diese Handlung geabmet. mit seiner Hand nachzushmen, als eine neue zu erfinden. Erftere ift nur eine Wiederholung mit einer andern Art von Fibern, nemlich mit den Muskelfalern; es wiederholt die Bewegung, die es oben mit einem Theile der Netzhaut gemacht hat. Nachahmungen theilen sich von felbst in vier Arten, in willkührliche, Empfindungs- Reizungs- und Associations-Nahahmungen. Willkührlich ahmen wir nach, wenn wir mit Ueberlegung die Handlungen anderer Personen wiederholen; Empfindungenschehmungen find unmittelbare Folgen von Vergnügen oder Schmerz, und werden oft wider unseren Willen bervorgebracht. Manche Menschen werden ohn michtig, wenn fie einer chientgischen Operation zusehen, und fühlen an ihrem eignen Leibe Schmerzen in demjenigen Theil, der an einem andern operirt wird. Hierauf beruht der Grund unserer intellectuellen Sympathie mit den Vergnügungen und Schmerzen anderer. Unsere Sympathie mit dem Elende unserer Mitgeschöpfe besteht in der unwillkührlichen Erregung von Ideen, die einigermaften. den Ideen folcher Personen ühnlich find, welche wir bemitleiden.

Abschnitt. Haargefälse Die find den Drufen ahnlich, ihre Ausführungsgange öffnen fich auf der Haut und in den inneren Flächen aller Höhlen des Körpers. Auf der Haut sondern fie die Ausdünstung, in Membranen folcher Hohlen, die außere Oeffnungen haben, Schleim und endlich in den geschlossenen Höhlen Lymphe ab. Diele Werden fie widernaturlich Gefalse find fehr reizbar. gereizt: fo fondern fie die ihnen eigenen Materien in größerer Quantität, und zugleich zäher und dicker als im natürlichen Zustande ab, weil die Lymphgefälse den dunneren Theil wieder einsaugen. So entsteht die Schleimhgut auf der Zunge, der Schorf auf dem Kopf, der Schnupfen in der Nale und im Rachen, der Durchcall im Darmkanal, und die Gonorrhoe in der Mutter-Scheide und in der mannlichen Harnrohre. Sind die Gefalse entzundet; To fondern fie eine noch zähere und kreidenartige Materie auf der Oberfläche der Membranen ab, die die Urfieh oder Witkung des Rheumatilmus, der Gicht, 'des Auslatzes und der harten Geschwülste am Schenkel ift. Die Venen wirken, Wie die absorbirenden Gefässe, durch ihre eigene Kraft. fie faugen das Blut ein, und treiben es vermoges der Einrichtung ihrer Klappen dem Hernen zu. Daber können Blutflülle von zwiesecher Ast feyng entweder rühren fie von einer übermäsigent Action der Schliegadern her, die mehr Blut zuführen, als die Venen ablogbiren können, oder sie entstehn von einer Lähmung in einem Zweige des venösen Systems. Die unmittelbere Urlache der Wessersucht ift, eine Lähmung in einem Zweige des Systems der lymphatischen Gefalse.

urch einen anhaltenden und übermalsigen Genuls Getranke werden die Gallengange, vermöge er Sympathie, die fie mit ihrer Oeffnung im Zwölffingertifche, Diele Lahmung der Leber bringt dann fehr verschiedene Arten von Krankheiten bervor, Gelbluchten, Durchfälle, Erbrechen, Mangel des Appetits und der Verdauung, Gerinnungen der Galle und Gallenfteine. Der Verfasser heilte eine folche Gelblücht dedurch, dass er zehn starke Schläge aus einer mmirten Flasche durch die Leber und lange der Richtung des gemeinschaftlichen Gellengangs gehen liefs. Die Alten follen die Kunft beseisen haben, die Lebern der Ganse (durch Fett und Feigen) fo zu vergrößern, dass fie schwerer waren ale die genze Gane. In Sicilien, und wie der Ueberletzer bemerkt, auch in Dautschland, ift diese Kunft nicht, verfohren gegungen, die une vielleicht Aufschlüsse giber die Krankheiten dieles Eingeweides geben können. In England wird dem Geftigel unter ibr Futter Wacholderbrandwein gemischt, wodurch Be fehläfrig und beid fett werden. Krankheiten dar Affociation. Wenn der Anfang eines Zuges verkatteter. Thätigkeiten in Unordnung geräth ; fo wird der folgende Theil auch leicht guftert, und dies heilst ber den Artzten gewähnlich Sympathie oder Mitgefühl der Theile. Die Störungen in der Association der Reizungsbewegungen konnen von verfchiedner Art foyn. Entweder Beide Theile des Zugaf, die erften und die michfolgenden, konnen mit größefor, oder beide mit geringerer Kraft wirken, oder der erfte Theil kann mit größerer und der undere mit geringerer, Toder umgekehrt, 'der erfte mit geringerer und der endere mit grofserer Kraft wirken. Wenn die Wirkung des Magens vermehrt ift. durch den Reiz einer ftarken Mahlzeit: fo werden die Thatigkeiten der Hautarterien des Gesiehts durch ihre Reizungsaffociafion mit denen des Magens auch vermehrt, und es erfolgt eine Hitze und Rothe des Gesichts. Empfindungen (Schmerzen) hören auf, wann in einem anderen Thelle dieles Zuges Schmerzen erregt werden. Die fenforielle Kraft, welche dem ganzen Zuge affociirter Empfindungen zugehört, wird durch den größern Schmerz in dem nachfolgenden Theile des Zuges verbraucht. Wenn daher zwey Theile des Korpers stark gereizet werden! lo wird der Schmerz nur in einem Theile geftihlt. Werden uns zwey ideen durch den Reit aufgerer Gegenstände dargestellt : fo achten wir auf iede derfelben einzeln. Von den Perioden der Krankheiten. Wenn unfere Mulkeln heftig angestrengt werden; to horen sie nach einiger Zeit auf zu wirken, wegen temporeller Breschöpfung der Lebenskraft. Sobald fich diese wieder angehäuft hat, find diefelben wieder fähig dem Willen zu gehorchen. Die periodische Rückkehr der Thutige keit bey den Geburtswehen, beym Erbrechen, dem Stuhlzwang und der Strangurie, Wied auf diefe Art durch eine temporelle Erschöpfungfider Lebenskraft bewirkt. In den Fiebern wird durch die heftige Anstrengung der leidenden Organe während des Anfalls die fenforielle Kraft erschopft, und es erfolgt Remission, die mit den Perioden unserer täglichen Gewohnheiten, und mit den Perioden der Sonne und des Mondes in Verbir-

dung fieht. Die Perioden von Hanger und Dugft wer den mit gewissen Zeiträumen oder Graden der Exfehöpfung, oder mit anderen täglichen Gewohnheiten des Lebens verkettet. Wird der Hunger durch Genuse der Nahrung in einer gewissen Periode nieht gehoben : so hört er oft bis zur nächsten Periode auf. Selbst die Art unseres Verlangens wird durch die periodischen Gewohnheiten geleitet. Wer Thee zu frühltücken gewohnt ift, und Bier trinkt, verdirbt fich den Magen. Diejenigen die einen sehwachen Magen haben, find mehr zu verdeuen im Stande, wenn fie zu bestimmten Zeiten effen, weil denn der Reiz der Speilen und die periodische Gewohnheit musmmentreffen, und die Verdannug unterftutzen. Die Perioden, die Blase euszuleeren, hängen nicht allein von der Schärfe des Urins, fondern auch von unseren Gewohnheiten, Hautreizen, u. f. w. r mit welchen fie verkettet find, ab. Eben fo verhält es sich auch mit der Ausleerung des Darmkanals. Daher empfiehlt man hartleibigen Personen mit Recht, sich an eine bestimmte Stunde zu gewöhnen. Die Gewohnheit verkettet fich dann mit dem Reiz der Excremente, und die Oeffnung erfolgt durch die Verbindung zweyer Urlachen leichter. Die Perioden der weiblichen Reinigung stehn mit dem Mondeswechsel in Verhältnis. Der venerische Orgasmus der vierfüssigen Thiere und Vögel ift im Frühling und Herbst am stärkften, und foll, wenn er nicht befriediget wird, in monatlichen Perioden wiederkommen und in dieser Rücksicht der weiblichen Reinigung ahneln. Ein tagliches Fieber wird bey manchen schwachen Leuten gegen Abend bemerkt, es hört mit einer fenchten Haut

Haut gegen Morgen auf und folgt fo den Perioden der Sonne. Sie werden zur Zeit der Hitze lebhaft und find daher geneigt fpat aufzusitzen, wodurch sie aber noch mehr geschwächt werden. Die hectischen Fieber gehorchen auch den täglichen Perioden der Sonne. Die Fieber mit arterieller Schwäche machen zuweilen täglich zwey Ansalle und gleichen derin der Wirkung des Mondes auf Ebbe und Fluth. Die ersten Perioden der Epilepsie richten sich geme nach dem Mondeswechsel und nach den Tag und Nachtgleichen. Hat aber die Constitution einmel die Gewohnheit angenommen, Unordnung in der thierischen Oekonomie durch diese Art von Thätigkeit zu erleichtern: so wird der Anfall von jeder leichten Urfach wieder hervorgebracht. Von der Verdauung, Absonderung und Ernährung. Die Grundtheile der thierischen Körper hangen zwas, während des Lebens und nach dem Tode, durch ihre specifische Coharenz zusammen. Allein es scheint doch nicht, dass ihre ursprüngliche Organisation durch chemische Gesetze hervorgebracht werden konne. Ihre Entstehung und Wachsthum muss also lediglich den Gesetzen der Belebung zugeschrieben werden. - Die Veränderung der Nahrungsmittel durch die Verdauung geschieht nach Art eines chemischen Processes. Die Milchgefalse haben Mündungen, und absorbiren nach einem thierischen Appetit solche Theile aus der Flüssigkeit, die angenehm find. Aus dem Blute geschieht eine fernere Auswahl von mancherley Flüstigkeiten durch die zehlreichen Drusen. Die Auswahl dieser Drusen hängt gleichfalls, wie bey den Milchgesässen von thierischen Appetiten und nicht von chemi-

chemitolier Affinitat het. Selbit jeder einzelner Zwischenraunt nimmt durch diese Auswahl das Material auf, deffen er bedert. (Allein die Driffen haben weder Verlangen noch Ablehen, keine Vorstellung und fitte Appetite im eigentlichen Sinne find effo qualitates occultae, die nicht erwiesen find und nichts erklaren. R.) Oxygenation des Bluts. Wihrend des Achmens wird die Grundlage der reinen Luft durch die Membranen der Lunge vom Blute eingelogen. Daber wird wahrleheinlich Pharphorliure hervorgebracht. die dunkelrothe Farbe des Bluts in eine bellrothe ver-Wandelt, und nach Crawford's Meinung Warme enthunden. Doch ift es wahrscheinlich, dass die Entbindung der Warme auch bey den verschiedenen Abfonderungen aus dem Blute ftatt habe, und dass die beständige Erzeugung neuer Flusigkeiten die eigentliche Hauptquelle der Warme im Körper fey. Daher die örtliche Entstehung der Wärme beym Errothen von Schaam, bey topischen Enfzundungen u. f. w. Aufserdem, glaubt der Verfaller, wird noch eine netherische Fiftiligkeit aus der Luft vom Blute aufgenommen , die aus demfelben vom Gehirn abgesondert, und durch die Thätigkeit der Muskeln und der Sinn . Organe befindig zerftreut wird. Der Mutterkuchen ift ein Respirationsorgan, wie die Kiefern der Fische, und kein Organ um der Frucht Nahrung 2uzuführen. Das Blut der Fische erhalt Sauerftoff aus dem Waffer oder aus der Luft, welche in den Zwischenraumen deffelben fich aufhalt, vermittellt der Kiefern. Die Kiefern find alfo ein lungenartiges Orgen, das dem Medio, worin die Fische leben, angemellen ift. Die Leibesfrucht athmet durch

durch den Mutterkuchen, und mus daher, wenn diefer abgetrennt ift, entweder durch die Lungen athmen. oder fterben. Daher die merkwürdige Structur des Mutterkuchens, die Hunter fo gut dergestellt hat Das Blut des Küchens im Ey wird mit Sauerstoff geschwängert vermittelst der Luft, die in dem Luftlack am stumpfen Ende des Eyes enthalten ift. Das Schaafwasser ift eine eyweissartige Materie, die des Kind zur Nahrung in den letzten Monaten der Schwangerschaft durch den Mund und Magen aufnimmt. Daher muss der Mutterkuchen zu einem anderen und wichtigern Zwecke bestimmt seyn. Das Schaafwaller vermindert fich von der Conception an bis zur Geburt beständig. hey Kaninchen ist vor der Geburt nichts mehr davon ührig, und in den Hünerevern ift das Eyweift am schtzehnten Tag des Bebrütens verzehrt. Das Schnafe walter gerinnt von Selpeterläure. Weingeift und Hitze, man findet eine vollkommen gleiche Fluffigkeit in den Magen der Frucht, Eyweiss in dem Magen des Kücheln, Hasre in dem Magen neugeborner Kalber. Bey einer gefrornen Frucht hat man eine Saule von Eis beobachtet, die vom Munde in den Magen ging und gefrornes Schaafwasser war. Das Mutterpech ift verdautes Schaafwasser, verbunden mit den Ueberbleibseln der Galle und des Darmschleims. An Milsgeburten ohne Mund und ohne Zugang von außen zum Magen zweifelt der Verfasser? Von der Erzeugung. Zur Zeit der Zeugung wird der Uranfang vom Wesen in ein ihm zuträgliches Nest aufgenommen, worin er zwey für seine Fortdeuer nothwendige Dinge, nemlich Sauerstoff und Nahrung, die er durch die Mün-

Mündungen feiner Gefalse absorbirt, finden muss. Die Gefälse dellelben veslängern fich und hängen fich an die Gebahrmutter an. In der Folge, wenn die Anstal-· fen zur Verdauung mehr vervollkommuet find, wird Schaafwasser in den Magen niedergeschluckt. Nach der Geburt hort die Abfonderung diefer Fluffigkeit auf. und statt derselben wird eine andere und ftarkere Nahrung für des Kind abgeschieden, nemlich die Milche In den Eyern ift zweyerley Eyweils, eine dunnere Art. die zwerst, und eine dickere und mahr nährende. die zuletzt von den Kücheln verzehrt wird. Der Dotter ift eine noch stärker nährende Flüssigkeit, die gerade zur Zeit des Auskommens in die Eingeweide des Küchels gezogen wird, und ihm ein oder zwey Tage zur Nahrung dient, bis es fähigeift eine andere Nahrung zu verdauen. - Den Embryo bringt des mannliche Thier hervor, und die Nahrung und das Nest giebt dus weibliche Thier her. Die Narbe der Eyer ift offenber von dem Hahn. Die Lvolution verwirft der Verfasser, diese Idee wird durch keine Analogie unterflützt und schreibt der organischen Materie eine größere Feinheit zu, als fie nach Wahrscheinlichkeit haben kann. seder der eingeschachtelten Embryonen foll doch die kleinen und verwickelten Theilchen befitzen, die ein großes Thier hat; diese Theile massten noch unendlich kleiner seyn, als die kleinen Teufelchen, welche den heiligen Antonius versuchten; deren 20,000 auf der Spitze der feinften Nadel eine Sarabande. zu tanzen im Stande gewesen seyn sollen, ohne einander zu stören. Eben so wenig liegen im männlichen Thiere alle Theile des Embryo praformirt ds. Manche Thiere können ganze Glieder, Krebse ein ausgebroch-

nes Bein, Schnecken und Würmer einen abgeschnittenen Kopf oder Schwanz reproduciren, also Theile neubilden, die vorher nicht da waren. Die Baftardthiere, z. B. die Maulesel, haben mit Vater und Mutter Achnlichkeit, konnen also ihre Pcototypen in dem Embryo nicht gehabt haben. - Das Rudiment des Embryo wird vom Vater abgesondert, es besteht in einem einfachen Filamente, wie eine Mulkelfiber. Durch den Reiz der es umgebenden Dinge beugt es sich in einen Ring, und bildet so den Anfang einer Röhre, die fich durch Aufnahme der Nahrung vergrößert. Mit jeder neuen Veränderung der organischen Form, oder Hinzufügung neuer Theile, wird eine neue Art von Reizbarkeit und Fmpfindlichkeit hervorgebracht, und neue Appetite erweckt. Diese neuen Krafte bilden das Thier aus, nicht durch Verlangerung der Uranfänge, fondern durch Hinzuftigrng von neuen Theilen. Den Beschluss macht eine Abhandlung über die Augentäuschungen durch Licht und Ferben, von D. F. W. Darwin von Shrewsbury, die schon in den Philos. Transact. Vol. LXXVI, p. 313. abgedruckt ift.

Reil

Doctrinae physiologicae de Turgore vitali brevis expositio; super qua cum gratioso Medicorum ordine pro loco in hos ordine capessendo publicam disputationem instituet Esnest. Benjamin Hebenstreit. Lipsiae 1795. 4. 35. S.

Für die Gitte dieser kleinen Schrift, die ihren Gegenstand erschöpft hat, ohne Weitschweisigkeit, und durch philosophischen Geist, systematische Ordnung und

und Eleganz der Diction sich empsiehlt, bürgt auserdem noch der Name des Verfassers, der neben vielen
anderen sitterarischen Arbeiten, auch durch verschiedene physiologische Abhandlungen als ein denkender
Arzt und einer der ersten Physiologen seines Vaterlandes bekannt ist. Daher wird R. einen vollständigen
Auszug derselben für diesenigen Aerzte liesern, die
diese Schrift nicht selbst besitzen, der zu gleicher Zeit
das Urtheil desselben am zuverlässigsten bestätigen kann.

Man findet, lagt der Verfaller im Isten S., zweyerley Arten von Organen im Thierkorper, Empfindungsund Bewegungsorgane; jene erwecken, wenn fie gereizt werden, Vorstellungen in der Seele, diese bringen fichtbare Bewegung hervor. Reize find Dinge, die das Vermögen besitzen, Veränderungen im lebenden Korper hervorzubringen, die nicht von Druck und Schwere herrühren, fondern von der eigenthumlichen Wirkfamkeit der belebten Natur abhängen. Daher wird das Vermögen eines Dinges zu reizen nur durch Versuche gefunden, und nicht aus' seinen chemischen und mechanischen Eigenschaften erkannt. Gereizt werden, heilst von einem Reiz afficiret werden. Daher mullen alle Theile reizbar genannt werden, deren Thätigkeit durch Reize erregt werden kann, fie mag nun in Empfindung oder in Bewegung bestehen. Haltet hat also ohne Grund die Reizbarkeit bloss den Theilen zugeschrieben, die das Vermögen zur Muskelbewegung besitzen. Unbestimmtheit in der Benennung einer Sache veraniaist nicht selten Dunkelheit in den Begriffen; und Sprachgebrauch mus uns nicht tyrannisiren, venn er der Natur und der Vernunft widerspricht. -

Reizbarkeit ift also die Quelle des Lebens, und das Leben besteht in Empfänglichkeit für Reiz. Die Nerven find aber die vorzüglichsten Werkzeuge der Reiz. barkeit, ohne welche Reize keine Vorstellung in der Seele und keine Bewegung im Korper hervorbringen konnen. Daher haben die Aerete nicht gant Unrecht die bahaupten, dals in der Nervenkraft vorzüglich des thierische Leben gegründet fey. - ' Die erste Wirkung. eines Reizes in den Nerven ift Bewegung des Nervenmarks, die entweder Vorstellungen ader Bewegung in andern Arten von Organen veranialst. Die Reizbarkeit ift also nur von einerley Art, außert fich aber in zwey verschiedenen Formen, die wie Empfindlichkeit und Beweglichkeit nennen, und welche von dem Obiech dem Werkzeuge und der Richtung ihrer Thie. tigkeit sbhangen. Beweglichkeit, die fich durch Zusammenziehung der Fasern aussort, heiset Contractilitäts und zwar Mufkplar-Contractilität oder Hallersche Reizbarkeit, wenn von Mufkeln die Rede ift. , Allein aufser der Zusammenziehung giebt es noch eine andere Form der thierischen Bewegung, nemlich der Turgor vitalis, der in einer Ausdehnung oder Anschwellung der gereizten Theile besteht

Im zweyten Paragr. geht der Verfasser zu den Beyspielen dieser Anschwellung über. Es giebt fast keinen
Theil unsers Körpers, der nicht anschwellen sollte, wenn
er gereizt wird. Reibt man die Haut mit einem weichen
Tuche, so wird sie roth, warm und angespannt. Wenn
ein sebhaftes Licht in die Augen stillt: so niehen sich die
Augensterne zusammen, durch eben die Anschwellung,
von welcher die Rede ist Mus kelssfern, die vom Mitdreb. f. d. Phys. J. Bd. II, Hest.

telpunct der Regenbogenhaut bis zum Rande derfelben sich ausdehnen, durch Zusammenziehung den Stern erweitern und durch ihre Erschlaffung ihn wieder vetengern sollen, konnen wol schwerlich die Ursach diefer Bewegung feyn. Mufkeln ziehen fich zusammen, wenn fie gereizt werden, die Regenbogenhaut dehnt fich aber aus vom Reize des Lichts. Auch ift es nicht glaublich, dass diese Bewegung des Sterns durch kre's formige Fasern der Regenbogenhaut bewirkt werde; denn Mufkelfafern in der Regenbogenhaut find erdichtet, und von keinem Zergliederer je gefunden worden-Auch lafer fich diefelbe nicht, wie andere Mufkeln, von mechanischen oder chemischen Schärfen, selbst nicht einmal vom Lichte, wenn es nicht zu der Netzhaut gelangt, zur Zusammenziehung reizen. Andere Beyspiele von Anschwellung finden wir in den Zungenwarzen und in den Warzen der Fingerspitzen zur Zeit des Gefühls. In der inneren Nafenhaut ereignet fich während des Riechens ohne Zweifel ganz was ahnliches. Wenigstens erheller aus dem mehreren Zuflus des Schleims, der durch scharfe und riechbare Substanzen verarfacht wird, dass der Reiz derlelben die Gefase entwickele und die Säfte in größerer Menge anlocke. Am deutlichsten zeigt fich das Vermögen zur Anschwellung in den Geburtstheilen. Die Venen haben an dielem Geschäfft einigen Antheil. Das Blut, welches die Arterien in das Zellgewebe ergielsen, muls darin einige Zeit zurückbleiben. Dies wird bewirkt durch die gehemmte Wirkung der Venen, deren Stämme durch das angehäufte Blut zusammengedrückt werden. Der Verfaster ift der Meinung, dass bey der Erection die schwammigen Körper mit Blut angefüllt

und dadurch ausgedehnt werden, gegen Langginth der die ftarren Ruthen mannlicher Thiere, die er vorher unterband, amputirte und dieselben blutleer fand. Et glaubt, diese Beobachtung musse noch durch mehiere Verluche bestätigte werden. (Herr Prof. Roofe hat durch Verluche das Gagentheil erwiesen.) Dies Vermagen anzuschwellen, das wir in den aufsern Gebuitstheilen beider Geschlechter wahrnehmen, befitzen auch die Gebähtmutter, die Muttertrompeten und die Eyeiftocke. Während des Beyschkefeschwellon die Wände der Mütterl fcheide und der Gehährmutter an, werden fchwammiger, und ihre Gefäße find mit mehrerem Blut angefüllt, so dale ihr Zuftand einer leichten Entzündung abnelt. Zur Zeie der Menstruation ift die Gebährmutter stänker, und befone ders wird fie während der Schwangerfchaft durch das viele Blut, was fie aufnimmt, nach allen Durchmellein vergrößert und verdicket. Beym Beyschlaf werden die Muttertrompeten und ihre Franzen vom Andrang des Bluts ffarr, und es ift nicht unwahrscheinlich, dafs durch diese Anschwellung die Muttertrompeten den Eyerstöcken fich nahern, und mit ihren Franzen fie umfassen, und dass durch eben diesen Turgor das reife Ey vom Eyerstock sich abtrennt. Bey Thieren, in welchen die Liebe periodisch rege wird, find die Eyerflocke der Weibchen zur Zeit der Brunst angeschwollen. ihre Geburtstheile roth und entzündet, und die Sasmenblasen bey den mannlichen Thieren vom Saamen strotzend voll. - Die Brüste haben auch ein starkes Vermögen zur Turgescenz. Zur Zeit der Mannbarkeit wachfen sie stark, und verschiedene Reize, die auf die Gebährmutter wirken, der Monatsflus und die Schwangerschaft, erregen in ihnen leicht Anschweltungen. Bey. alten Personen, oder bey weiblichen Thieren, deren Ryerstöcke verhartet oder ausgeschnitten find, werden such die Brufte welk, und fallen pulammen. Besonders besitzen die Brustwarzen das Vermögen sor Turgelcent in einem hohen Grade; durch das Reiben, durch des Saugen des Kindes, und schon durch die Erwartung dieser Reize richten fie fich auf, und dehnen fich an. fehnlich aus. Endlich find die Wärzchen der inneren Membrane des Darmkanals fehr reicher; durch den Reig :des Speisebreyes richten fie fich auf und ihre einsaugenden Mündungen kommen gleichsam dem Nah-Jungsfaft entgegen... Auch bey vielen Thieren finden wir Beyfpiele dieses Turgorse Die Kamme und Hus-Schuppen der indisnischen Hüner werden roth und schwellen un, wenn diele Thiere zornig oder wohlltiftig And. Es giebt Eydethion (Iguma und Salamandra L.) und Kröten, die bey'der leisesten Berührung Warzen aus der Hant hervartreiben, aus Welchen eine milchigte Piliffigkeit fielt ergielst.

Obgleich in den itzt genannten Theilen die Turgescenz vorzüglich stark und deutlich sich äussert: so sinden wir sie doch auch in andern Theilen des Körpers, wiewohl in geringeren Graden. Asse Theile des Körpers, ohne Ausnahme, zeigen während des Lebens Spuren derselben, und versieren ihre Völle und Ründung in dem Verhältnis, als die Lebenskrass schwächer wird; endlich im Augenblick des Todes wird der ganze Körper welk und fällt zusammen; dies geschieht selbst bey Thieren, die ohne Krankheit und Säste-Verlust, z. B. durch den Blitz, plötzlich getödes

werden. Jedem ist die Ersahrung bekannt, dass eine Frucht, die während ihres Lebens durch zu enge Geburtstheile der Mutter nicht durchdringen kann, oft leicht gebohren wird, wenn sie vorher gestorben ist. Mit dem Tode muss also das Volum derselben vermindert werden.

Eben die Bewandtniss hat es auch mit einzelnen Gliedern des Körpers; gelähmte Theile werden welkt und sehlass; die Geschwulst, die sich zuweiten an ihmen zeigt, ist eine Folge gelähmter Saugadern. Beym Brande sallen die vorher ansehnlich geschwollenen Theile plötzlich zusammen. Bey großer Entkrästung und nahe vor dem Tode verlieren die Augen ihre Spannung und ihren Glanz, der Apsel sinkt gleichsam in die Augenhöhle ein, die Nase wird spitz, die Lippen blas, und die Haut hängt welk um die kalten Glieder. Diese Erscheinungen rühren nicht bloss vom Verlust der Sätze und starken Austeerungen derselben her, sondern sint den sich bey einer jeden Schwächung der Lebenskrast, die auch durch andere Ursachen hervorgebracht wird.

Endlich glaubt auch der Verfasser noch, dass die Turgescenz bey den Absonderungen in den Drüsen und Eingeweiden eine wichtige Rolle spiele, dieselbent vermehre und in Unordnung bringe, wenn sie durch Reize erregt wird.

Hierauf geht nun der Verfasser (§, 3.) zur Unterfuchung der Structur der Theile über, in welchen vorzüglich die Anschwellung wahrgenommen wird. Diese Theile-haben nemlich das gemein, dass sie aus Gesalsen, vorzüglich aus Alutgesassen und aus vielem Zellgewebe bestehn. An den Zungenwarzen, der Regenbogenhaut und

und den Geburtstheilen ift diese Structur fehr deutlich. Dahey haben sie-viele Nervon, die in ihr Gewebe ver fochten find; Mulkelfalern fehlen aber, oder find nur zufällig in ihnen vorhanden. Das Zellgewebe ift übrit gens bald-lockerer, wie in den Geburtstheilen, bald feiner, wie in den Zungenwarzen. In der mannlichen Ruthe und im Kitzler, öffnen fich die Schlagedern in Zeilen, und aus diesen ift der Weg in die Blutadern offen. In anderen Theilen ist die Structur noch nicht -hinlänglich bekannt; doch ist es wahrscheinlich, dass Wenigstens in einigen von diesen Theilen, z. B. in den Warzen der Haut, der Zunge, der Gedarme und der Brufte, zwifchen den Endigungen der Schleg - und Blutadern Zellen in der Mitte fich befinden. -Die Gefälse diefer Theile find gekrümmt und geschlängelt, wenn fie schiaff find, und werden wahrend der Turgescenz in eine gerade Linie ausgedehnt. An der Regenbogenhaut, den Brüften und der Gebahrmutter fieht man dieses deutlich, und es ist zu vermuthen, dass die Gefäse in den andern wenigen bekannten Theilen eine ähnliehe Einrichtung haben. Doch erleidet diese im Allgemeinen bestimmte Structur der Theile, die Turgescenz haben, nach der besonderen Einrichtung der einzelnen Theile mancherley Abanderungen; auch gilt sie nur von solchen Theilen, die das Vermögen zur An-Ichwellung vorzüglich befitzen. Uebrigens ist der Hauptsitz dieser Krast in den Gefassen und in den Membranen der Zellen befindlich.

Urfachen der Turgescenz (6, 4.). Wo Anschwellung der Theile wahrgenommen wird, de muss auch Reiz seyn, durch welchen diel afficirten Theile entfaltet werden; es muss Zuflus der Säfte dafeyn, wodurch die Gefälse und Zellen angefüllt werden. Allein die Turgescenz rührt nicht von einem
inneren Drang der Säste her, sich in dem gereizten Theil
anzusammlen; denn die Säste haben wenigstens in diesem Sinn kein Leben, und kein Vermögen, Reize zu
fühlen.

Auch entsteht be nicht von einer allgemeinen Reizung aller Gesässe; denn in den meisten Fällen ist die Anschwellung ohne alles Fieber, z.B. bey einer örtlichen Entzündung, während der Menstruation, der Schwangerschaft u. f. w.

Andere meinen, dass Reiz der Mulkelfasern in den kleinsten Schlagadern diesen Turgor bewirke. Allein die gereizte Mufkelfafer, fage der Verfaffer, zieht fich zusammen, und Zusammenziehungen würden vielmehr den Zufius des Blute hemmen. Und gefetzt auch, dass man eine durch Reize bewirkte farkere Oscillation oder abwechselnde Zusammenziehung und Ausdehnung derfelben zugestände: so würde doch dadurch die Turgescenz sich nicht ganz erklären laffen. Denn die lebhafteren Zusammenziehungen der Arterien wurden das Blut in sich nicht anhäufen, fondern es in die Venen übertreiben. Man konne hier die Einwendung machen, dass die Venen um diese Zeit verschlossen waren! allein diese Behauptung sey nichts anders. als eine Hypothefe. So auch die alte Meinung, dass die Venen durch die Nerven wie von Stricken zusammengeschnürt würden. Uebrigens leugnet der Verfaffer nicht, dass während der Turgescenz die Venen zusummengedriickt werden; diese Compression sey aber nicht Urfache.

Ursache, sondern Wirkung derseiben. (Ursprünglich ist allerdings wol die Zusammendrückung der Venen Wirkung der Anschwellung; allein fie kann doch auch wieder Ursach, wenigstens Ursach ihrer Fortdauer werden, welches offenbar bey der Erection zu geschehen scheint, die durch die Zusammendrückung der Venen unterhalten wird, R.)

Die ellgemeine Turgesteene des ganzen Körpers in seinem gesunden Zustande wollen einige einzig von der Kraft des Herzens herseiten, durch welche das Elut in die entserntesten Theile des Körpers sortgetrieben wird. Allein auch diese Meinung ist selsen; denn das Herz bewirkt nicht allein den Forttrieb der Säste, sondern die Gesäse wirken mit durch ihre eigene Krast. Auch müsten alsdenn bey einem Thiere, das plötzlich gewöhltet wird, die Arterien mit Blut gesüllt angetroffen werden. Denn warum sollten sie in dem Moment des Todes wirken, wenn man sie in dem Zustande der unverletzten Lebenskrast für unthätig erkläret?

Nimmt man aber auch das Gegentheit an, dels, nemlich die Schlagadern durch ihre eigene Kraft bey der Forthewegung des Bluts mitwirken; so lässt sich doch daraus die Turgescenz im Leben und das schneilte Zusammensallen im Tode noch nicht erkliten. Man scheint, abgleich ahne Grund, anzunehmen, dass die Schlagadern bey ihrer Ansüllung mit Blut sich seidend verhalten. Allein warum sollen dann, sagt der Verfasser, wenn die Extremitäten des Körpers schon sodt find, aber das Herz noch wirkt, die kleinen Arterien nicht mit Blut angesüllt gesunden werden? Die Arterien, segt man zwar, treiben das Blut in die Venen durch

durch ihre Zusammenziehung ihrer: Allein das könt men fie nicht, wenn sie wirklich todt find und mit dem Tode ihre Contractilität verlohren haben. Hieraus folgert der Verfasser nun, dass die kleinen Arterien während ihrer Anstillung mit Blut sich nicht leidend verhalten, und unthärig der Krast des Herzens und des großen Gestse mechgeben; sondern dass sie bey ihres Dilatation selbst mitwirken, und durch ihre eigne Thätigkeit sich zur Aufnahme des Bluts accommodiren.

(Die Meinung des Verfaffers, dass die Gefässe bey ihrer Erweiterung thätig mitwirken, scheint mir theils an und für fich nicht wahrscheinlich, theils nicht durch die augeführten Gründe hinlänglich erwielen zu leyn, Die mechanische Einrichtung der Gefälse mochte wol keine thätige Ausdehnung derfelben zulaffen. kennen durch die Erfahrung keine andere Wirkung der Falern, als Zusmmenziehung. Nun liegen aber die Falern entweder der Länge nach an den Gefälsen, oder fie umgeben diefelben foiralformig, und müffen daher bey ihrer Wirkung Verengerung und Verkurzung der Gefalse verurlachen. Antagonisten dieser Falern und ihrer Wirkungen kennen wir in den Gefaleen nicht Auch mag vielleicht die Erfahrung, dass die kleinen Artetien leer gefunden werden, in Extremitäten des Körpers, die früher, als das Hein und die großen Ruler adern gestorben find, die Meinung des Verlaffers nicht mit Gewissheit beweifen. Denn theilt ift es moch wol nicht hinlänglich unterlucht, ob bey dem leheinbaten Tode einer Extremität alle Thefte derlaiben, auch die Arterien, wirklich todt find, die bekanntermaßen w & beym Brandeigst noch lange Zeit ihre Lebenskraft behajhalten, wenn gleich alle übrigen Theile ste längst verlohren haben. Theils kann auch das Blut in die höheren und noch lebenden Seitenäste einer Arterie, und
von da in die Venen derselben übergehn, oder es kann
in den Stämmen der Arterien seine Lebenskrast verlieren,
wegen dieses Verlustes gerinnen, und dieselben alsdenn
verstopsen, dals in die seinen Schlagadern kein Blut
wester eindringen kann. R.)

Auch rührt die Turgescenz des Körpers, während

des Lebens nicht von seiner Warme und ihrer ausdehnenden Kraft her. Denn fagt der Verfaffer, die Warme wirkt auf lebende Körper ganz anders, als auf todte. Die Warme warmblütiger Thiere bleibt bey verschiedenen Graden der äusseren Warme fich immer gleich. Bey den bekannten Versuchen des Banks, Solanders und Dobsons nahm die Warme dieser Personen in der ungeheuer fterk erhitten Luft nur um fehr wenige Grade zu. Die Turgescenz des Körpers, die wir zuweilen in Fiebern oder von aufgerer Warme bemerken, rührt also nicht von der Vermehrung der inneren Warme her, die in diesen Rullen meistentheils von keiner Bedeutung ift. So entsteht auch die Verminderung des Volums in der Kälte nicht von wirkficher Erkältung des Körpers; denn die außere Kake vermindert die thierische Wärme nicht wirklich bey gelanden Lebensträften. Ferner Werden auch die Kor. per der kultblütigen Thiere, der Frofche, Fische, Sehlengen u. f. w. mit dem Tode welk, welches bey diefen Thieren nicht wom Verluft der Würme berrühren kenn, weil sie keine hohere Temperatur haben, als das Medium, worin: fie leben. Endlich werden gelähmte

Ehmte Glieder welk, wenn sie gleich ihre natürliche. Wärme haben, und in Fiebern bemerken wir nicht selten bey der größten Hitze, oder bey geschwächter Lebenskraft, eine auffallende Abnahme des Volums der festen Theile.

Endlich entsteht der Turgor nicht von einer Er. schlaffung der Gefalse, oder des Parenchymals, derselsben, wodurch nemlich der Zustuls der Säste besördert werden soll. Erschlaffung ist ein Symptom der Trägheit, da hingegen Turgescenz durch Reize verurfacht wird, und in Theilen entsteht, die ihre volle Lebenskraft besitzen.

Nachdem nun der Verfasser alle diese Meinungen über die Urfache der Turgescenz widerlegt zu haben glaubt; fo trägt er feine eigene vor. Er glaubt nemlich, dass die Gefälse und das Zellgewebe des ganzen Körpers und besonders einiger Theile fo gebauet find, dals fie bey gefunder Lebenskraft durch Reize fich entfalten und ausdehnen. Die Safte dringen alsdann leicht in die entfalteten Höhlen ein, und der Zufluss derselben ift also nicht Urfach , sondern Wirkung der Ausdehnung. Die Nerven, die allein Reize fühlen können, find die wirkende, und die Theile, in welchen die Nerven verwebt find, die formale Urfach diefes Phanomens. Theile des Korpers, deren Zellgewebe und Gefasse so eingerichtet find, und die eine solche Nervenkraft besitzen, dass fie durch Reiz fich entfalten können haben ein Vermögen zur Turgescenz. Die Reize, welche die Anschwellung erregen find verschieden, entweder körperlich, z.B. das Licht für die Regenbogenhaut, oder sie find Seelenwirkungen, wie die Schaam.

Schaam, die Röthe der Hauf erregt. Sie find entweder unmittelbar in dem Theil, der anschwilkt, vorhanden, z. B. des Saugen beym Turgor der Brüste, oder in einem entsernten Theil, z. B. Nierensteine, die Erection machen. Endlich dient zuweilen auch die Flüssigkeit, die in die geöffneten Zellen und Gefälse einströmt; als Reiz, wodurch die Entsatung befördert wird.

(So finnreich der Verfasser auch die Ursach der Turgefeenz zu entwickeln gesucht hat; so scheint ihr doch die mechanische Einrichtung des Zellgawebes und der Gefalse im Wege zu ftehen, die R, oben schon, erwähnt hat. Die Fasern, die an den Wänden cylindri-Icher, runder und elliptischer Höhlen verbreitet find, konnen, wenn fie durch Zusammenziehung wirken, und keine andere Wirkungen derselben find uns bekannt, keine Ausdehnung der Höhlen, sondern musfen allemal eine Verengerung derfelben hervorbringen. Rec. findet fich deher genothiget, eine andere Urisch der Turgescenz enzunehmen, und glaubt, dass die Derbheit, Härte, Völle, Ründung und Anschweilung des thierischen Korpers und seiner einzelnen Theile Phanomene verschiedener Art find, und von mehr als einer Urfache herrühren. Die Warme, als den einzigen uns bekannten Stoff, der eigenthumliche Expansibilität belitzt und fie anderen Korpern mitthellet, fiehet er nicht als ganz unwirklam an bey dem vollen und runden Ansehen lebender gefunder Menschen, und beym plötzlichen Verschwinden desselben in dem Augenblick des Todes: Denn wo eine allgemeine Turgefrenz des ganzen Körpers stattfinder, du lafst fich keine Vermebtung der Malle in den turgefeitenden Theilen, fondern

blofs eine Vermehrung ihres Volums denken. In eine gen Fiebern erzeugt fich wol wirklich mehr Warme, als im gefunden Zustande, und in einer heisen Luft kann wenigstens die Ausleerung der Wähne durch Uebergang derfelben in die Atmosphäre nicht fo frey von ftatten, geben; obgleich die Nagur durch andere Wage. nemlich durch die Ausdünftung, fie fortschafft. Une ter diefen Umftinden ift glift die Summe der Wanne die fich nach und nach im Körper erzeugt und que deme felben, wieder aunigert, in einer gegebenen Zeit großer. als im gefunden Zuftande. In: einer kalten Luft ift wol die Oberfläche des Körpers wirklich költer, als in eiper warmen, wenn gleich die Stellen, wo-wie den Wärmemelfer enzubringen pflegen, die Mundhöhle. Achfelgruhen, u. f. w. den natürlichen Grad der Wärme zeigen. Die Welkhrit, die wir an perstytischen Gliedern und an den Körpern, haltblütiger Thiere, wenn fie fterbers, bemerken, ift wod ein Phinoman, des fich von der Anschwellung unterscheidet. Es fobeint Rec. von Verminderung des Tons, der Spannung und Springkraft der Falern, die eine Bolge von dem Verlufte der Lehenskraft ift, herzugübren. Auch mag die Temperatur der kaltblittigen Thiere wol nicht vollkons men der Temperatur des Mediums gleich feyn , worie fie leben. In den Ameilenhaufen wied ihre fauce verflüchtiget, welches bey der gewöhnlichen Temperatue der Atmosphire nicht geschieht, und Bienen follen nach Resumurs, Begbachtungen fo viel Warme erneugen, all zur Behrfttung der Hünereyen, erfodert wirde : (Mente pour fervig & l' Historie des Insectes. Paris 1740. 40 T. V. B. 621. Dafe ührigens die Expansivkreft den 

Warme in einem lebenden Körper ganz andere Veranderungen hervorbringen muffe, als in einem todten, versteht fich von selbst. Die ortliche Turgescenz möchte Rec. smilliebften von einer Anhäufung der Safte, die Aurch fehneilere Ofcillation der Schlagadern verurfacht wirdt herfeifen. Der Verfaffer meint zwer S. 16 und 17. dals die Schlegadern bey einer beschleunigten Bewegung derfelben fich nicht binlanglich erweiterten, oder wehigstens das aufgenommene Blut in die Venen überfreiben mülsten. Alleift wenn wir annehmen, dass bet ider Turgescenz diese Wirkung nicht'sowohl in den Schligadern, die in Venen übergehn, als vielmehr in denfenigen ftattundet, die fich ins Zeilgewebe offnen, und daß zwischen den Arterien und Verten diese Bellen in der Mitte liegeh ! fo fcheint dieler Binwuff gehaben zu feyn. Auch kann es möglich feyn; dales went die Venen bey der Fortbewegung des Bluts wemightens einigermalsen durch ihre eigene Kraft mitwirken diefe während der Turgelgenz nicht mit afficirt ift in deher das von den Arterien empfangene Blut nicht mit gleicher Schnelligkeit fortschaffen. Die Arferien muffen fich dann mit Blut überfillen, wie wir dieses bey Entzundungen z. B. in der Conjunctiva des Auges sehen. Endlich glaubt Rec., dass man wirkliche Anschwellung (Vermelitung des Volums bey einerley Maffe) und Ortliche Turgeftenz von angehäuften Salten von derjenigen Derbheit der festen Theile unter-Scheiden mulle, die von Stärke des Tons unduder Springkraft und von mehrerer Coharant Hefrühret. welche phyfische Eigenschoften der thierischen Körper nemlich nach der Netur und dem Grade der Lebenskraft modificiret werden. R.) Die

Die Turgescenz (6. 5.) unterscheidet fich von andern Phänomenen des thierischen Körpers hinlänglich. Ein Mufkel zieht fich, wenn er gereizet wird, zusammen; und obgleich, sein Bauch anschwillt, so nimmt doch deswegen fein Volum nicht zu, indem er nemlich um soviel an der Länge wieder verliert. Ein angeschwollener Theil ift hingegen in feinem ganten Umfang vergrößert. Bey der Mulkelenziehung rücken die Fesern näher an einander, und die Berührungspuncte vermeh. ren fich; bey der Turgescenz entwickelt fich alles, die Falten verschwinden, und die Oberfläche wird gespannt, glatt und glänzend. In den Mulkeln nimmt die Maffe der Säste während ihrer Action nicht zu, in turgesci, renden Theilen hingegen häufen fich Blut und antera Safte in grofserer Menge att. Die gereizten Mufkeln ziehen fich mit einemmale ausammen, bey der Turgescenz erfolgt, mit Aushahmet der Regenbogenhaut, die Ausdehnung nach und nach, bis fie, ihren höghften Grad erlangt hat, und luist dann allmalig wiedes nach. Endlich wird in vielen Mulkeln ihre Wirkung durch den Willen erregt, allein die Turgescenz ift unabhängig von dem Willen. Bey der Anschwellung der Wangen von Zorn und Schasm, und bey der Turgef. cenz der Geburtstheile von Wolluft, ift keine freye Ueberlegung und kein Entschluss vorhanden, sondern diese Leidenschaften erregen die Turgescenz gleichsam durch eine blinde thierische Wirkung im Körper.

Man nimmt zweyerley Arten von Congestion, eine active und eine passive an. Jene ist nichts anders, als ein Uebermaas der Turgescenz; diese rührt von Verdünnung der Sätte, Erschlassung, Unthätigkeit

und Zerreisung der Gestise, oder von Unwirklankeit der einsaugenden Gestise her. Beyspiele derselben finden wir in den Petechien, scorbutischen Geschwülsten des Zahnsteisches, Sugillationen, Krampfadern und Wassergeschwülsten. Diese passiven Congestionen find wesentlich von der Turgescenz verschieden.

Die Geschwulft, die nach dem Tode von der Fäulnis und den dabey entbundenen Gasarten entsteht, wird man nicht mit der Turgescenz lebendiger Theile ver Wechseln.

Der Zweck und Nutzen der Turgescenz (§. 6.)

Kist sich nicht übereit mit Gewisbeit bestimmen. So
kinn wir z. B. den Nutzen nicht ein, warnen hey der
Scheam die Wengen roth werden, und die Kehliappen
Gerindlänischen hähne anschwellen, wann man sie erstrat; obgleich auch bey diesen Krscheinungen sich
Twecke vermuthen lassen. In andern Fällen dient die
Turgescenz dazu, die Absonderungen, Aussenderungen; Einseugungen und das Empfindungsvermögen zu
unverstählten oder nachtheilige Dinge von dem Körper
abauwehren.

Durch die allgemeine Turgesenz des ganzen Rörpers und seiner Gestisse wird die gleichmäßige Versteilung des Bluts und der Wärme und die Ernährung desselben bestördert. Vermöge der Turgescenz entisken sich die entsernten Gestisse, wohin die Krast des Herzens nicht mehr wirken kann, und öffnen sich zur Ausnahme des Bluts, unterstützen auf diese Art die Forthewegung desselben und nehmen den after jeden Theil schicklichen Nahrungssats aus. Das in die ossenen Zellen und, Gestisse einströmende Blut, setzt allene hale

helben leine Werme ab, die es in den Lungen aufgenommon hat, und haucht den Veberflus derfelben an der Oberflätie des Körpers in die Luft aus

Die Turgescenz unterstützt ferner die Absonderungen dadurch, dass sie theils die erforderliche Quantität vom Blut herbeyschafft, theils den zur Absonderung nothwendigen Stoff des Bluts von demselben trennt und ihn ih die bestimmten Wege leitet, welcher dann entweder unmittelbar in die Absonderungsgefässe eindringt, oder durch die Seitenwände der Gesässe schwitzt und auf diese Art in die Aussührungswege übergeht.

Auch befordert fie die Aussonderungen; durch Reize entfalten fich die Aussonderungsgänge und die benachbarten Gefalee; es treten mehrere Safte in fie ein, und auf diese Art vermehren die Speisen den Speichel und Purgirmittel den Zuflus des Schleims und der Galle im Darmkanal. Bey den periodischen Aussonderungen Weiden durch die Turgeldene die Mandungen der enstondernden Gefalse geöffnet; 2. B. bey der mannhelien Ruthe und in den Britfen det Weiber. Eben die Bintichtung felteint auch die Mindung den Gallengengs im Zwelffingerderm an haben, dellen Klappe darch Anfeh Weifung tile Mundung öffads, wenn sie durch den Speisebrey gereizet wiedi: ? : :: 11135 Dann befordert die Turgefcenz auch noch die Emlaugung der Shife, welches der Bau der villelen Haut des Darnikanale hinlunglich zu beweilen febeint Die Bridigungen der Milchgeftile liegen in einem zalliebe ten Gewebe, das durch feine Anschweifung die Mitne dungen derfelben blindt und die Biffife ihr Aufrichtuis - Arch fed. Phys. I, Bd. II, Heft. M

des Milchlesse entstett. Auch mügen vielleicht die übrigen Saugadern auf ühnliche Art durch dieselbe in ihren Verrichtungen unterstützut werden.

Endlich unterstützt die Turgescenz das Empsidungsvermögen. Sie spannt durch die Entsaltung der Theile die Nerven, bewirkt eine größere Oberstäche und führt gleichsam die Empsindungs-Nerven dem Gegenstande entgegen. An den Geburtstheilen und den Zungenwärzchen bemerkt man es deutlich, dass Gesühl und die Empsindung durch die Turgescenz geschärst werde.

Zuletzt sichert fie noch den Körper für Nachtheilen; die Anschwellung der Regenbogenhaut halt z. B. des überstüstige Licht ab.

Die Fortsetzung dieser Arbeit und die pathologische Geschichte der Turgescenz, die uns der Verfasser verspricht, erwarten wir mit Sehnsucht. Reil.

D. Brandis, M. D. Herzogl, Brannschweige Lüneburg. Hofreth, Mitglied des Oben Sanitäts. Collegiums, papa Brunnenerswin Briburg. Hannover im Verlage der Hahn, schen Buchkendlung 18795, Deter 174 Seiten.

Gegenwärtige Schrift beschäftliget sich mie dem windtigsten Gegenstand in der genzen Medicin, den wenn er einmel in des gehörige Licht gestellt seyn wied, die Grundlage der gesenneren theoretischen medicin, hestimmen, und untere jetzige Kunst zur Würde singe Wissenschaft erheben wird. Sie

beschäffiget sicht mit diesem Gegenstande nicht ohne Erfolg, und Rec. kann sie dahet allen warmen Freunden ihrer Künst empsehlen, in der gewissen Ueberzeugung, das sie dieselbe nicht ohne Vergnügen und Belehrung lesen werden. Vorläufig sucht der Verfässer einige Begriffe zu bestimmeh, über welche freysich die Aerzie nicht einerley Meinung sind und vorerst es noch nicht seyn können, und geht dann zur Erörterung seines Thema's über.

Die zweckmässige Bildung unsersKorpers in seinen kleinsten Theilen und deren Zusammensetzung zu einem zweckmälsigen Ganzen, nennen wir Organifation. DerZustand, in welchem dieser Korper uns zum Communicationswerkzeug mit der Korperwelt dienen kann, heilst Leben, und die Krafte, welche ihn dazu fahig machen, heißen Lebenskrafte. Die einfache Fiber denkt fich der Verfaller als einen elaftischen, dehnbaren, homogenen und meistens durch. fichtigen Körper. Die Durchlichtigkeit verschwindet, wenn die Fibern sich oft durchkreuzen und ungleichartige Fluffigkeiten zwischen lich aufnehmen. Wahrscheinlich hat der Kohlenstoff an ihrer Mischung den größten Antheil. Alle einfache Fafern find wahrscheinlich ihrer Mischung nach von durchaus ähnlicher Beschaffenheit. (Doch wol pur pach ihren entfernten Bestandtheilen? R.) Dieles fehliefet gber die Iden nicht aus, dass die Materie des einen Organg geläuterter und für die Lebenskraft empffinglicher ift, als in einem anderen. Die organische Materie dep Nerven scheint geläuterter, als die der Knochen; die des lebhaften sanguinischen Madchens geläuterter, als

die der trigen bootischen Bauers zu seyn. Des Zells gewebe dient vorzüglich der Natur zum ellgemeinen Behälter, worin sie Materien, denen sie noch nicht völlig die organische Natur mitgetheilet hat, oder die sie zu einem bestimmten Zweck, zur Ernährung und zum Wachsthum des Körpers, noch nicht anwenden kann, aushewahrt, und ans welchem sie dieselben wieder im nöthigen Fall herausnimmt.

Die Veränderungen in der organischen Maschine lasson fich aus der Bildung der Materie nicht erklären, wenn wir gleich noch fo viele Mittelkorper, Nervenfaft, Materie der Reizbarkeit u. f. w. annehmen. Alle diefe Mittelkorper wollen wieder eine Kraft haben, die fie in Bewegung fetzt. Das Welen, deffen einziger uns bekannter Character Bewusstfeyn, ift, kann auch diese Kraft nicht seyn, weil die meisten Bewegungen ohne Bewuletleyn gelchehen. Wir muffen daher eine eigene Kraft, Lebenskraft, annehmer, die unmittelbar in die organische Materie wirkt, und doch nicht Folge der Bildung der Materia oder der Organisation ist. (Allein kann nicht die Materie durch fich selbst, durch ihre physischen und obemischen Rigenschaften, besonders durch ihre Mischungsreranderungen Bewegung hervorbringen, ohne eine außer The vorhandene und von ihr verschiedene Urfich? Kennen wir aufser dem Raum lichen, nemlich der Muterie, und aufger den Objecten des innern Sinns, nemlich den Vorfteflungen, noch ein anderes Princip durch die Erfahrung, von - welchem wir die Erscheinungen in der Sinnenwell ab-Biten können f. R.)

ier ichter in generalen blibbie ein genterten in in beitalten .

Das Vermögen der organischen Materie durch Binwirkung der Lebenskraft fich zulammen zu ziehn. heist Contractilität, die uller lebendigen organitchen Matetie eigen ift, und fich von allen anderen Bewegungen unterscheidet, welche durch blosse physische Kratte wirklich werden. Die Urfach, welche dle Lebenskraft vetanlalst in die organische Materie zu wirken, und in ihr eine Zusammenziehung hervorzübringen, nennt man Reit, und die Fähigkeit der Lebenskraft durch irgend einen Relz erweckt zu wer-Ben; Reizbarkeit. Der Verfaffer ift geneigt, in ... 3

den Nerven wihrend ihrer, Wirkung eine aknliehe Zufammenziehung, als in den Mulkelfelern auzunehmen, die aben wegen der Feinheit des Organs unsgren Sinnen unbamerkbar ift, bis ins Senforium fich fortpflanzt und dalelbe den finglichen Findruck erregt; oder umgekehrt, von der Seele im Senforio erregt werden kann, alsdenn nach gufsen fortgefazt wird, und in dem Mulkel, als Reis, Mulkelanziehung bewirkt. (Der Nerve wirkt, geht von dem Zustend der Ruhe in den Zustand der Thätigkeit über, durch Veränderung seines inneren Zustandes oder Giner Mischung. Diefe Veränderung ift uns fraylich nicht ohne Bewegung gedenkbar; ob fie, sher der Mulkelbewegung Shnlich fey, lässt sich wol noch nicht mit Gewissheit bestimmen. Das Nervenmark scheint keiner solehen Zusammenziehung fähig zu leyn; wir mullen dieselbe also in der röhrichten Hant der Nerven annehmen. Allein wir mögen nun über die Bewegung der Nerven glauben, was wir wollen: fo scheint fie mir doch nur ein gleichzeitiges Phanom ihrer Wirkung, nemlich ihrer Mischungsveränderung, und nicht das Mittel zu Teyn. wodurch sie wirken. R.) Die Reizbatkeit der Nerven nennt man Empfindlichkeit, obgleich diefes Wort feiner Bedeutung nach nicht alles umfast, was die Physiologen darunter verstanden wissen wollen. Denn das Nervensystem übt viele Verrichtungen aus, die ohne Empfindung find, und nicht vorgestellt werden. Das Zellgewebe ist, nicht ohne Lebenskraft; auch die Nerven erregen Zusammenziehungen in demselben, welches durch eine Observation aus dem Sct. Yves be-Stätiget wird, dass sich die Pupille beym Schwarzen

Steer

Stear in dem kranken Auge einigermalsen zusammenzieht und erweifert, so wie des gesunde Auge einem stärkeren oder schwächeren Lichte ausgesetzt wird.

Das Ernährungsgeschäfft konnen wir nicht allein durch Gefälse erklären; vervielfältigen wir dieselben such noch fo fehr, so muffen wir doch endlich auf einen Punct kommen; wo jeder Theil durch feine eigne Kraft fich felbst nährt, von dem Nahrungsstoff das annimmt, was für ihn zweckmälsig ift, und dieles an den Ort fügt, wo es nothig ilt. Eine Muskelfafer konnen wir uns einen Korper denken, um welchen in seiner Scheide von Zellgewebe eine hinlanglich vorbereitete flüssige organische Materie ausgegossen ift. von welcher er fich selbit ernährt, und die vermittelft der Gefalse immer wieder erneuret wird. Wezu dient die beträchtliche Menge fremder Materie einem ausgewachlenen Thiere, die ihm jeden Augenblick, durch die Haut, die Lungen, den Darmkanel zugeführt wird, und der Vorrath noch nicht gant zubereiteter Materie, der im Zellgewebe aufbewahrt wird? Zur Absonderung des Nervengeistes kann sie nicht dienen. weil desten Existenz nicht erwielen ift. Ersatz der abgenutzten Theile? die Safte find nur Werkzeuge: um dielen Zweck zu erhalten, und ihr Ersatz wird deher nur bedingungsweise für jenen Hauptzweck etfodert. Der Verluft der festen Theile durch Friction scheint sehr unbeträchtlich zu feyn. Ein fehr geringes Ernährungsorgan wurde hinlunglich feyn, den abgeschliffenen Stoff zu ersetzen. Zu dem Zweck machte die Natur den größten Aufwand von Krast und Materie. und hätte beynahe den gunzen Körper zu einem Einfühführungs - und Ausscheidungs - Osqua eingerichter? (Ohnstreitig find diese ausgeworfenen Zweisel des scharstinnigen Verfassers von der größeren Wichtigkeit, verdienen alle Beherzigung des Physiologen, und können uns vielleicht zu einer richtigeren Theorie der Wirkungen organischer Körper leiten. R.)

Der Verfaster fügt, nun einige Beobachtun gen binzu, die den Gegenstand weiter erläufern. Te mehr Thätigkeit im Körper ift, desto großer ift auch das Bedürfnis der Zufuhr fremder Materie von aufsen her. Wo viel Mulkelbe wegung ift, wird auch mehr Nahrung erfodert, als wo die Mulkeln ruhen. Ein Thier, das viele Bewegung hat, hat viel Appetit und wird doch nicht fett, wie des rubende Chier, weil kein Ueberschufs organischer Materie ins Zellgewebe abgesetzt werden kenn. Der Athem wird schneller, die Lungen nehmen mehr Sauerftoff guf, aber in demfelben Verhältniss wird auch des Bedürfnise der Nahgung großer, die Kohlenstoff enthält. Eben diele Bewandtnife hat es mit der Thatigkeit des Nervenfyftems. Heftige Leidenschaften beschleunigen den Athem und den Kreislauf der Stifte, der Appetit nimmt an, oder die Vorrathskammer im Zellgewebe wird angegriffen. Das Thier in der Brunft wird meger, es -mag viel oder wenig Saamen ausleeren, wenn es auch ikeine ftarke Mufkalbewegungen hat. Der wollustige Jüngling, delfen Nervensystem immer thätig ift, fündigt oft mit seiner Phantafie mehr als mit seinem Korper, er ifet fterk, verdeuet oft fehr gut, athmet fchneil, und doch wird er mager debey; alle diese Materialien find nicht hinreichend, seinen ftarken Verluft zu erletzen.

Letzen. Bey Antzundung en und Fiebern magert der Körper sehr schnell so, und aller im Zellgewebe gesammlete Kohlenstoff wird schnell verbraucht.

... Die Venen führen ein dunkel gefärbtes Blut suga Herzen zurügh, Ratt dass die Arterien ein hellkothes Blut zu den Theilen hingeführt hatten. Diese hellere Farbe rührt von der Aufnahme des Sauerstoffs her. Im organischen Körper geht wie beym Verbrennen eine ähnliche Verbindung des Sauerstoffs mit anderen Körpern, vorzüglich mit Kohlenstoff, und im thierischen Körper zum Theil auch mit Phosphor vor. Es scheinen viele Verbindungen des Kohlenstoffs mit dem Sauerstoff vorzugehn, es wird Warme im Körper erzeugt, es wird mehr kohlensaures Ges sus den Lungen ausgehaucht, als eingeathmet wird, die ganze Haut scheidet immer eine beträchtliche Menge destelben aus. Phosphor, wo er auch herkommen mag, scheint im Thierkörpergelsuret zu werden, geht als Phosphorlaure eine Verbindung mit der Kalcherde ein und wird vogzüglich durch den Urin ausgeschieden. Im lebendigen Körper geht alfo ein Procels vor, der dem phlogi-Mischen Process beym Verbrennen ahnlich ift. Allein wo geschieht diese Verbindung des Sauerstoffs mit dem Kohlenstoffe? Nicht unmittelbar in den Lungen; denn war finden das Blut noch roth in den entfernten Arterien. und die Lungen müßten auch einen größern Grad von Wärme haben, als der übrige Körper, wenn allein in ihnen diese Vereinigung vor fich gienge. Durch welche Kraft wird im Thierkörper diese Verbindung des Sauerstoffs und Kohlenstoffs bewirkt? Nicht durch die thierische Warme, sondern durch die Lebenskraft.

Diefer phlogistische Process in der Faler wird nicht großer, als er feyn darf, um fle nicht zu zeiftoren. Nur der Sauerstoff kann bey dielen einzelnen phiogi-Mileben Processen wirken, der unmittelber mit der wigenischen Fiber in unmittelbare Berührung kommt. Die Fafer felbit verfiert debey allemit etwas von ihrer Substanz, nemlich Kohlenstoff, der in Verbindung mit dem Sauerftoff entweder neue Verbindungen eingeht, oder als kohlensaures Gas aus dem Körper fortgeschafft wird. Durch diefe vielen kleinen phlogistischen Processe wird die Warme erzeugt, und durch die Reproductionskraft wird der Fafer ihr Verluft wieder erfetet. Der Seuerftoff ift das Mittel, wodurch diefer Phlogistische Process unterhalten wird, er mus daher dem Körper von neuen zugeführt werden. Allein in eben dem Verhältnis wächst auch das Bedürfnis des Kohlenstoffs, den die Nahrungsmittel herbeylchaffen. Die Electricität mag auch wol einigen Antheil an diesem Process haben.

Zu den Organen, die im thierischen Körper am thätigsten sind, nemslich zu dem Gehirn, den Nerven und Muskeln gehn bey weitem die größten und meisten Blutgesässe. Wäre der Zweck der Vereinigung des Sauerstoffs mit dem Kohlenstoff Erzeugung der Wärme, so könnte dies überall in den Blutgesässen aller Theile geschehen; wäre er Abscheidung des Nervengeistes, so müste nur nach den Nerven und dem Gehirn der größte Theil des Bluts gehn; dem aber Sommering widerspricht.

Die Kranzgestisse möchten wol verhältnissmälsig zie größten Gestise des Systems seyn. Wozu dies, da dock

doch des Herz fo kleine Nezven hat? Des Blut ocht roth in die Arterien und dunkel flurch die Venen zurlick ; obgleich der Weg hier fo kurz ift, den es zu machen hat. Wozu betreibt die Nethr dielen Procese in einem fo wichtigen Organ lo ftark, wenn der Zweck destelben blos allgemein ift, und keinen unmittelberen Bezug auf die Falein des Herzens hat? Zum Wiederersten der durch Friction verlohrenen Theile kann doch wordiele große Menge Bluts auch nicht dienen? Die genne Eftirichtung des Kreislaufs des Bluts durch die Rranzadern wellt une derauf hin, dass die Natur voi. 'züglich beforgt fey, diefen' raftlofen Mufkel mit einer großen Menge rothen Bluts zu versehn, welches in ihm molie verundert wird, als in andern Mulkem. Die Kranz-Schlegedern find beträchtlich grofs, über die halbmondformigen Klappen der Aorte fo angebrächt, dels die Blutfaule der Antionef ibre Oeffnungen drückt, und figh delto bester in fre eindrängt, und eas Blut -kehrt weit schneller zu der allgemoinen Masse wieder zurfick, uni von neuem in der Lunge oxygenirt zu werden. Diefer Process muß also auf die Muskelfaser des Herzens felbst Bezug haben. Sie mus durch die Zufammenziehung etwas verlieren, was die Krans. Schlagadern ersetzen. So lange fie nicht wieder in ihren vorigen Zultand versetztift, kann der gewöhnliche Raiz keine neue Zusammenziehung in ihr erfegen. Wenn aber die neue Welle des Bluts die Substanz des Herzens durchdrungen und das Fehlende wieder effetzt hat: fo kann derselbe phlogistische Process der Reizbarkeit mit der gleichen Kruft des Reizes wieder erweckt werden. Auch läfet fich hieraus die Erscheinung erklären, dels tiffe voriden Herrkemmer spitter als die bintere flieby, megif siedlie ersten Achte von den Kranz-Arberien bestiemmet so wie die Entremitiken des Thiers ehr sie der Rumpfettad des Merzebethens

Unterhindet man die sichlegester eines Musbele: so erfolgt aben sowahl Lähmung desselben, els wenn men seinen Nesven unterhindet. Fände der phiogistische Process dess im dinter sette und wähn kein Nutren biose allgemein; wie könntnidenn des Unterhinden der Artenia, geracht nur für den Muskel, in wetchen sie sieh verbreites, nachtheilig sagn? Nimmt man einen Wechsel der Materia in der Muskelssfer selbst un; so melder sieh alles sehr nettstich.

gerien berelymphejund vielleicht auch endere Bestendtheile desselben, enthalten. Worn dieser große Vorreth, der immer ersetzt wird? Zum Ersitz der Abgegeschlissene? Das ist unmöglich -- Je. geninger in
Thieren dir Thitigkeit der Lebenskraft ich, im Winter schlese derselben, im Kelme des Saamene der Banze,
deste weniger bedürsen in Zusines eines neuen Staffe.

Der Sauerstoff ist zwer nicht das Princip der Reizherheit, weih an wie alle anders Kösper, einer eignen Kraft bedarf, um im Thätigkeit:gesetzt zu worden. Doch löste sich nicht leugnen, dass die Thätigkeit der Lebenskraft mit seiner Quantität im Körper im geneuen-Verhältnis steht. Die Thätigkeit der Nerven, Muskeln und des Zeligeweben istgrößer in einer Lust, die viel Seuerstoff enthäle; und umgekehrt: Inst mit kohlensaurem Gas und Stickgas überleden, mindert die Ihätigkeit der Lebenskraft in der Schwindsucht, und bringt

bringt dadurch beilame Wirkungen bervor; eine beis tere und kulte Luft vermehn die Disposition au Entrieen dungen, und verdorbene Luft ift eine Haupturfach best der Erzeugung des Scorbuts. Der Sauerstoff ift aber micht das Lebensprincip oder der Stoff der Reitbarkeit. weil uns keine Bebbachtung lehrt, dals er eigene bewemende Krafte hat, die gr haben mülste, wenn er das Lebensprincip leym folite: Ferner, wird diefer fiehannfung such dadusch widersprochen, daß im demiethede Verhältnife, in welchem der Korper mehr Saderftoff verbraucht, auch des Bedurfnile der Nahrung, die grofstentheils aus Kohlenftoff zu beftehen fcheint, zunimmt. Der Schwindlüchtige ilst oft fterk , verdauet. wat, und wied doch mager wie ein Skejet, fo dass fich zulent, wie Portal fehr gus bewielen bet, feihft dem Blue mit verzehre und:eg faft blatter fiebe. Mangel an Nahrung kann diber eben fo gut, als Mangel an Sauerftoff die Lebenskraft vermindern. Man konnte alfo mit eben dem Rechte den Kohlenftoff; ale den Sauerftoff, für des Lebenaprincip halten. Baides find abet todte Materien, welche giner eignen Kraft bedürfen. um thirtig zwworden, köhnenationdia Kreft nicht felbit feyn, und icheinen nur zur beltähdigen Unterhaltung den Wirklinkeit der Lebenskraff unentbehitich bu feyn.

Die Erfahrung, dass zu jedem Theil, in welchem die Thätigkeit der Lebenskraft ftärker ist, sich auch eine größere Menge Abn sammet, wird durch die Ernklärung des phlogistischen Processes in der lebendigen Faser selbst erklärt. Jeder physische und moralische Reiz des Gehirns, starkes Nachdenken, Leidenschaften, Koptschmerzen, Convustionen vermehren den Anders

drang des Bluts dabin. Eben for fammlet fich vur den Mulkelh die oft und flack bewege werden, mehr Blut, und die Arterie des Atms; der am meisten bewegt wird. findet men em groleten. Vorzüglich deutlich zeigt fich dieles bey der Entzündung, deren Sitz der Verfaster im Zellgewebe annimmt. (Entzündung ift doch wol nicht Krankheit des Zellgewebes, fondern der Gefalse, die in demfelben enthalten find R.). Reiz und erhöhte' Lebenskreft bewirken Bedarfriffs, fowolk des Sauer-Boffs. his des Kohlenstoffs, es wird mehs orzanliche Materie zerftert, daher ilf. mehr Erfatz mothwendig, des Blut mufe fturker zuflielen, und es entfteht Rothe. Geschwulft und Schmerz, Aus diesem vervielfältigten Wechsel der organischen Materie in einem entzundeten Theil ift auch das Phanomen zu erklaren, dass entrundete Knochen weich werden, und oft beträchtlich auf Kliwellert. Der entzündete Knochen ist ein thetiperen-Organizewartien, das mahetergarafehe Materie janletetei aber auch mehr- verbiaucht und megen diefer afferen Wechiels den erdigten Theilen nicht Zeit laffen kann. fich zu bilden und festzusetzen.

(Rec. ift ganz mit dem Verfaller darin einerley Meinnung, dass in allen festen und festen Thellen des Körpers, und belbirders in den festen Twilen, westendige Mischungsweitinderungen von sieht geben, die win einstweiten plate mit ist die Ringe als annungsplannen. Er bewandert den Schafffigg, mit welchem der Verfasser behauptet, das unmittelbar in den festen Theilen selbst der philogistische Process thittinde und dass er sicht allein auf die Lungeistund des Blutzstell einischnanke, und empfiehte des erter Gegenstad der mannen stein Beneralgung alter Physiologistisch anlehnen, so wie die ganze theoretische Chemie auf eine richtig Erklärung der Phänomene des Verbrennens sich gestin.

grundet. Doch wied der Verfaller ihm die Bemerkung erlauben , dass er in feiner Schrift den Zweck diefes phlogistischen Processes in jedem wirkenden Organ ver? mifst, Zwar fagt et (6. 31.), dels er zur Unter haltung der Thätigkeit der Lebenskrafe diene; allein theils etklitt lich hierüber der Verfaffes nicht umftändlich genug, theile ftoffen wir bey diefett Veilteilungen friness noch auf eine vir occulte, dereit Existenzo als ridentische Krast und ale einzige und and mittelbare. Unlach der Lebensbewegungen, Reci noch nicht hinlänglich erwiesen zu feyn scheiht. Kann niche die Lebenskraft eine Wirkung der fümmitlichen Grungstoffe der thierischem Materie und ihrer eigenehuml lichen Milchung feyn? Müffen wir nothwendig em eignes Princip anachmen, dem die organische Meterio nur zum Vehikel dient? Kanninieht der phiogiftische Process selbst die anmittelbare Brftelt der Lebenger. scheinungen, und die Flibigkeit der Organe zu diesem Proces (die im ihren Mischung Mege) diejenige Bigen Schaft derselben febn, die wir Lebenskraft nennen? Die Phinomene eines lebendigen Körpers lassen fich dach waky whom wir nemlich die Verftellungen auffer dem Spieliteffen, getistentheilbauf chemifche Verb bin dunge mund) Drann ung vallen den feftelt und fligligen Thiobub und aufmehrzoder weniger fichtbare Bowegumg en in den fellem Theilen, und befonders in des Meillochaforn reduciren. Alam wiffen wiriaber dele die Coharonz den Materienherdilieit wied werk ihter Beichaffenknit, zunimmt oder abnimmt, wenn die Metur der Matteie fich andert. Gefetet wan, dals wieren den zhlomifischen Process diet Missbung der Musikviffe fer verändert wird: fo wird auch eben dadutelt ihre Coharenz verendert if fie nummer au. ihre Bestandiheile rücken nahen an Sinender und den Webergungs voll ihrem vorigen Zustand der Coharens zu dem gegent wärtigen erscheint une als Bewegung. Mischen wir

entrud (v

gebrahnten Gips und Walley, nagbiokhien Kalch uite Enweile mit einen der paer gieleen Wallet been Schales follouge auf ein ausgehreitetes Leitena fon andibe fiele auch durch die Mildhungsveränderung diesen Körnes ihre Coharenz. Ein eigenes Princiff, ale unmittelliera Urfach diefer Zusammenziehung, fehrinthier ohne Noth angenommen su wesden. Nur ift noch zu erforschen thrie was für Stoffe in organischen Körpern fich bey den Wirkungen, ihrer Werkelinge tiennen und verbind den. (oh es Kohlenstoff, Senerstoff in L. w. ist,) wa dies geschieht und auf welche Art? Dents bekenntlich kann die Verbindung, diefer Stiffe im organischen Koro pern nicht fo, wie in unferen rhemifelten Werkftutten. bewirkt werden. Alleitt kann diet Natur in ihrem großen Laboratoringen icht mobn. ale mir in dem unfrit gen, pnd fehn ihrenicht viele Mistel att Trennungen und Verbindungen zu Befehlt, befondereiten etrenit fchen Naturreich, die wie nie nichtelimen konnoch ? Nerven und Blutgefälle fehelnen Rue, Blampewerknoon au lega, darch welche die phlogistischen Procelle Er den Organep, "während ihm: Mirlenng, zu Stunde & ein! many, Nach, diefen letten letten fich vialteicht manche Zweifeli, die den Inelellenifieh mente belonders im Betreff der Lebensbraft tiefen Belbarben winnet Beci in ihnen einen biplänglichen Zwegerdenschlägistischen Processe, die ungeftetherein den wir benden Orgeneit flatt, baben, Ausfunden, deren Eniftenn der Verfaffer fo meifenheit grieblen het namt halft a er werde dielen Conceptande demer einmal:feine Aufliertelamkeit get sidmet ber, werd der wielleicht noch Jahaffunderte sie schoolichen Aufklitung bederf; nicht aus den Appen Tale doles. verlieren. R.). sit Abletet find noch ninige Geletze der organischen Bewegungen itt den verschiedenen Systemen der Ormanifetion angehings ..... the bores of the constant

Archiv

für die

## Phyfiologie

v o n

D. joh. Christ. Reil,

Ersten Bandes
Drittes Heft.

Halle,
in der Cürtichen Buchhandlung
1796

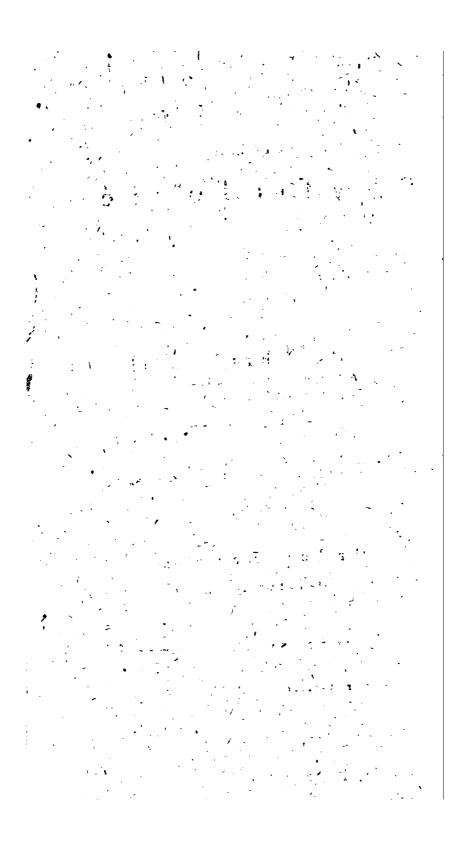

Fortfetzung

der impverigen Stück. S. 40.

abgebrochenen Abhandlung

Dritter Thell.

Wie foll man nach den neueren chemischen Entdecktingen und durch genau angestellte Versuche bestimmen, worindie Matur der Versunderung des Bluts in febrilischen, entzündlichen und seorbutischen Mrankheiten bestehe?

Da es der Hanptgegenstand dieser Abhandlung ist, sich eine genaue Kenntniss von dem Blute des Menich ein zu verschaffen: so ist es überstüssig zu ermähnen, dass wir dasselbe auf eben die Art, wie das Blut der Thiere, untersucht, und uns zu dieser Untersuchung das Blut gesunder Personen beiderley Geschlechts, von verschiedenem Alter und Temperamenten, zu verschaffen gesucht haben. Diese Vorarbeiten waren nothwendig, um einen sesten Punct zur Vergleichung zu bekommen, auf welchen die Erscheinungen des kranken Bluts, das wir zu unterstuchen hatten, bezogen werden konnten.

Allein wir werden uns nicht darauf einlassen, diese Versuche weitläuftig aus einander zu setzen, sondern nur bemerken, dass das Blut eines jungen Menschen überhaupt eine lebhastere Röthe, als das Blut eines

A a

aleen

alten Subjects habe; dass der Eyweisstoff im Blutwasser keine so große Festigkeit erlange, dass der Blutkuchen nicht so statt werder, mid der sadenartige Theil nicht in Großer Quantitat darin vorsitthig sey; die übrigien Erscheinungen sich wien und mit den Erscheinungen des Bluts der Thiere übereinzukommen, von welchen wir im zweyten Theil gehandelt haben.

Noch müssen wir bemerken, dass wir bey den Vergleichungen des Bluts von verschiedenen Subjecten, keine Rücksicht auf die ressectiven Quantitäten der Producte genommen haben. Die Erfahrung lehrte uns nemlich, dass die Schlüsse aus diesen Berechnungen Jassen, und dass wir höthstem nur von zwey Individuen die gegenteitigen Gewichte der Bestauttheile des Bluts anzugeben im Stande waren. Und seibst in diesem Fall würde die Augabe nur bis zum andern Mossen richtig, seyn, weil alsdenn schon dasselbe Blut sauf diesehe Art untersucht, andere Resultate geben

Endlich darf man nur auf die Menge von Umflinden, die auf die Béhandlung thierilcher Safte Einflinden, die auf die unzählbare Verschiedenheit
flus haben, und auf die unzählbare Verschiedenheit
der Safte wach den Temperementen aufmerktam leyn,
men einzuschen dass man in den wenigsten Fallen im
Stande ist. Zergliederungen thierischer Substanzen
Stande ist. Zergliederungen thierischer Substanzen
welche sich auf das gefundene Gewicht der erhältenen
welche sich auf das gefundene Gewicht der erhältenen
Producte gründen. Nach diesen allgemeinen Kestexionen hielten wir es für sicherer, unser Augelinierk auf
den wirklichen Zustand der wesentlichen Beständlichte
des Bluts zu richten.

Von dem Blute un entzundlichen Krankheiten

Einjunger Mensch von ohngesihr 26 bis 27 Jahzen, gesunder und sterker Constitution, wurde plötze
lich von Seitenstechen, verbunden, mit Figber. Beklommenheit und Aluthusten, befellen. Der herben,
gerusene Arzt hielt diese Krankheit sin eine entzundliche Krankheit, und verordnet eine Aderlass. Vondiesen Plute der heiden ersten Aderlässe, das wir aufsingen, werden wir in dem gegenwärtigen Artikel
sprechen.

Beym Ausstiessen aus der Ader hatte das Blut eine schine inche Farbe; der Blutkuchen bildete sich schnell, und mit der Zeit schied sich das Blutwasser ab; man bemerkte auf der Oberstäche des Blutkuchens eine weisse, ziemlich sesse kant, von der Dicke einen Thalers.) Als sie ihre Stärke erlangt hatte, sonderte man sie von den Suhstanz des Blutkuchens ab. Der Blutkuchen unter derseihen war weniger sest, als er gewöhnlich zu soyn pfleger, und ähnelte der Geleer röthen Johannisbeeren, die nicht genug eingekocht ist. Wasser löste denselben leicht auf, und man bemerkte einige sadenartige Körperchen unter der Gestalt von seinen und leichten Häuten, die auf dem Boden des Gefüses sagen, aber sich gleich erhoben, wenn man die Flässigkeit nur leicht schüttelte.

Einen Theil dieses Blutkuchens schüttete man in ein Säckchen, drückte ihn zu verschiedenen malen in Wasser aus. Er löste sich in demselben auf, und im Sack blieb nur fadenartiger Stoff in Gestalt von Fäden Das Waffer, mit welchem der Blutkuchen ausgewaschen war, setzte man der Siedehitze aus; wodurch sich von demselben eine dicke Materie absehled, die roth aussah, und im Rücksicht ihrer Eigenschaften nicht von den Erscheinungen dieser Materie, wenn sie von einem gesunden Subject genommen ist, verschieden zu seyn sehren. Wir stellten nun noch mit derselben eben die Versuche an, die wir bey einem gesunden Blute damit apgestellt katten, und erhielten dieselben Resiltete.

Man wulch hierauf die Enteundungshaut des Blutkuchens mit destillistem Wasser aus, wodurch sie ganz weiss wurde. Sie behielt ihre Festigkeit und Dicke; ihre specifike Schwere schien geringer als die des Wassers zu steyn, worin man sie wusch, weil sie darin schwamm. Auf Löschpapier abgetrocknet, war sie schr geschmeidig und elastisch, halb durchsichtig und in ihrer Mischung gleichsörmig, man konnte sie zerzeissen, ohne dass sich dabey Fasern zeigten. Die meiste Aehnlichkeit hatte sie ihrem äusseren Ansehen nach mit eimem Stücke weissen Leder, das einige Tage im Wasser gelegen hat.

Kaltes Wasser schien keine Wirkung auf diese Speckhaut zu baben; wenn man sie aber mit kochendem Wasser digerirte, so verhärtete sie sich, und kochte sich wie Fleisch.

Sehr verdünnte Sauren würkten fast nicht auf dieselbe, aber vegetabilische Sauren und besonders der Wein-

Weinetig lösten sie vallkommen auf, und diese Auflösung liess sich wieder durch ein seuesbeständiges. Laugensalz zersetzen.

Auch die ätzenden seuerbeständigen und stüchtigen-Laugensalze, die mit der Speckhaut digezirt wurden, lösten dieselbe auf; allein die milden Alkalien brachten in dem Zusammenhang und der Consistenz derselben salt keine Veränderung hervor.

Endlich fetzte men diese Substanz an einem seuchten Ort bey Seite; sie gerieth daselbst bald in Fäulnise, verlohr nach und nach ihren Zusammenhang und verwandelte sich in eine Art einer eiterartigen Materie, die so abscheulich roch, dass ihr Gerueh fast unere träglich war.

Wenn man diese Substenz in Wasser mit Kochsalzoder noch bester mit Salpeter legte: so konnte, man dadurch den Fortgang der Fäulniss aufhalten.

Austracknen konnte man diese Entzeindungshaut leicht, wenn man die Berührungspuncte derselben mit dem Körper verminderte, auf welchem sie lag; z. B. wenn man sie über die Mündung eines weiten Bechers ausbreitete. Innerhalb 24. Stunden verlohr sie sile ihre Feuchtigkeit, wurde so dünn wie ein seines Biatt, war halb durchsichtig und ähnelte einem Stück Blase.

Srellte man mit dieser Substanz vor und nach dem Austrocknen, verschiedene Versuche an lo gab sie eben dieselben Resoltate, wie der sadenestige Theil des Bluts.

Das Blutwasser, das fich von dem Blutkuchen abgesondert hatte, war durchfiebtig und eitronengelb, und hatte einen Geschmack, der die Begonwart des feuerbeftendigen Laugensalzes verriern; es farbie auch den Veilobenfyrup grim.

Schüttete man kochendes Wesser auf dieses Bintwesses: so enthand dedurch keine Gerinnung des Byweisstoffe, aber die Mischung bekum eine milchigte Ferbe, wie eine Ausschang von Seise in Wusser,

Setzte men desseibe der Hitse eines Merienbades aus: so verlohr es seine Flusspielt und verwandelte sich in eine dieke und weise Meterie, die zwar wie gelistetes Eyweis aussah, aber nicht durchens wesammenhing. Es schien, dess zwischen den Bestandtheilen dersethen eine geringe Menge einer Plusspeit vorhanden sey, die sich ihrer Vereinigung widersetzte.

Das Blutwasser enthielt Schwefel; denn wenn men: disselbe in einem silbernen Gesäst statk erkitzte, so bekam es eine schwarze Farbe; wie sich slieses boy eben diesem Versache mit Rindsblut ereignete

Mischte man dem Blutwasser ützendes senerbeständiges Laugensalt zu., so geronn die Mischung in des
Hitze nieht, sonderh blieh stüllig; gose man ihr destillieten Weinessig zur: so trübte sie sich und es sonderte
sich eine stackigte Materie ab., die auf der Oberstäche
schwärung zugleich merkte man einen starken Geruch
einer entzündbareis und schwessigten Lust, die sich
entband:

Sehr verdünnte Sturen tritbeen die Durchfichtigheit des Blutwaffers nicht; aber concentrirte Säusen brachten es zum Gerinnen. Besonders leistete die Schwefelsture dies sehr bald.

Brandtwein wickte auf diese Flüssigkeit; kaum brachte man sie mit einander in Bezührung, so wurde die Mischung trübe und milchigt, Destil-

Defilite man destitutwiffen im freyet Freuen if effielb man Waffer, Gehl, flibfiger Ammoniak offeftes Amfiliantaki, anfange ein leienten und in der Polge ein dickes Dehle Duletzt blies fich die Materie auf, und nach geendigter Operation find man in den Retarte eine leichte Kohle; aus derfelben erhält men durch den Mehnet Bifeit, und dusche Auslaugen auch : Abe dempfen Mineralafkall und falligures Mineralatkall. Unter den verichtedenen Ericheinungen die wie bey der Zergifederung feullentwindlichen Blute bei. obachter hatten, giebt es einige, die vorzitglich bemerkt zu werden verdienen, well man fie bey dem gefunden Blut nicht findet, und fie daber als Markinale des entrundlichen angesehen werden konnen. Diefe Merkmale find nemich i, die Entzundungs fire & 2) die welche Belchaffenheit des Bine kuchen's unter der Entzundungshaut. 3) Det Mangel des Zulammenhangs des Eyweilse ftoffs, der durch die Hitze vom Blutwaffer abge-Schieden wird, u) Die Unmoglichkeit das Blutwaffereim Gerinnen zu bringen wend man koellendes Waller darauf gielst; und endlich 3) die mitchigt'e Ferbe, die diele Mifchung annimmt.

Unter diesen Erscheinungen scheint vorzüglich die Entzundungshaut die Aufmetksamkeit der Schriftsteller, die vom Blute geschrieben, auf sich gezogen zu haben. Die Brsahrung lehrte, dals man dieselbe nur unter gewissen Umständen wahrnahm, und daher sah nich sie als ein Zeichen dieser der jener Krankheit sie; indes war man doch über die Natur, Mischung und Bigenschaften derseiben sehr verschiedener Meistung.

Einige meinten mit Hullern und Malpighi. dals lie durch eine Verdickung des chylöfen und näh. renden Bestandtheils des Bluts entstehe; andere glaubten mit Sydenham, daß fie que dem lympherischen und fadenartigen Theil das Bluts erzeugt würde; wieder andere nahmen Bordeu's und Robert's Meinung em, und sehen die Entzfindungshaut, als eine Folge eines überflüssigen Schleims im Blute an. Viele alaubten, dass diefe Haut aus der Verbindung der Gallerte und des fadenertigen Theils erzeugt würde; und dass von dem verschiednen Verhältnise dieser Bestandtheile ihre verschiedene Farbe und Dichtigkeit abhienge. Quesnay und Sauvages meinten, dass die Entzundungshaut Eiter oder wenigstens eine Materie sey, die auf dem Punct stehe, fich in Eiter zu verwandeln. Gabert nahm anfangs auch diese Meinung an, verlies sie aber nachher wieder, und glaubte, dals die Entzündungskrufte eine Folge der Absonderung des Eyweissttoffs vom Blut sey.

Wir würden durch diese Verschiedenheit von Meinungen in Verlegenheit gerathen, welche wir wählen sollten, wenn nicht durch die oben engestihrten Versuche die vollkommne Aehnlichkeit dieser Substanz mit dem sadenartigen Theil des Bluts erwiesen wäre. Doch müssen wir noch die Art anzeigen, wie die Absonderung des sadenartigen Theils geschieht welche wir solgendermaßen zu entdecken gesucht haben.

Wir singen in ein Gefals von Fayente Blut eines Menichen auf, bey dem wir eine Entaundungskruste vermutheten, und beobschieten nur alle Erscheinunscheinungen mit großer Sorgfalt, die fich daren ereigneten. 'So wierfich das Blut der Gerinnung naherte, zeigten fich auf der Oberfläche die ersten Spuren der Entzundungshaut, die wir mit einer Nadel wegnahmen. Sie hatte die Gestalt von mehr oder weniger langen Fäden, eine Art von Eestigkeit und Elasticität. die den Fäden des fadenartigen Theils gleich war. Anfangs dachten wir, dass wir die Absonderung der Butzundungshaut, auf diese Art, in dem Verhältnis. als fie fich nach und nach bildete. wurden fortsetzen können. Allein indem sich der Blutkuchen auf einmal bildete, bedekte fich auch feine Oberfläche mit einer Haut, die in kurzer Zeit dick wurde. Dadurch wurden wir der Gelegenheit zur Fortsetzung unserer Vorsuche beraubt, durch welche wir, wenn wir fie bis zum Ende hätten vollenden können, genz die Entzündungshaut von dem Blutkuchen kutten wegnehmen, und auf diese Art zu einer Theorie der Entftehung derfeiben gelengen können. Doch wollen wir noch unfere Meinung fagen über das, was fich bey diesen Umständen ereignet.

Giebt' man zu', dass die Entzundungshaut von dem fadenartigen Theilen des Bluts entsteht, und dies mus man zugeben, weil sie alle Eigenschaften des sadenartigen Theils hat: so ist es wahrscheinlich, dass ihre Bildung nur unter der Bedingung statt sinden kann, dass die im Blut ausgelösten Partikeichen des fadenartigen Theils; so lange sie noch Lebenskraft haben, ihre Austöslichkeit in dem Grad verlieren, als das Blut gerinnet. Diese Partikelchen begeben sich verwöge ihrer specisiken Schwere, die geringer ist, als

die Schwere detjenigen: Fliffligkeite wirininge aufgeläß sind, nacht der Oberstäche, und bilder dasellt die 
Haut, die man gewähnlicht Enten duch gebrut wiennt. Diese Meinung wird euch nach dedarch best
flätiget, dass man die Knusebung dersehren dadurch hindern kann, dass mant dusch Rühren, des sedens attigen Theil absondert. Die Partikelchen die Schene artigen Theils können dann wicht zum ihrer eignem inneren Krast solgen, sondern millen sich in einen andern Gestalt zeigen; mas erhält, statt eines gleiche artigen und zusammenhängenden Heutstänglichte und alassische Föden, die intellen Stücken dem fadenatigen:
Theil des Blotz gleichen.

Auch scheintenoch die nattieliche Dichtigkeit des jenigen Blats, auswelchem sieh eine Entztindungsbaut zeigt, die "Absonderung des fadenartigen. Theile zin begünstigen Dann wennemmn die Dichtigkeit den Blats vermindert, und es mit Wosser verdünnt : so bemerket mainentweder gan keine Entständungshaut, oden wehne sieh ja eine zeiget; so hat sie doch nicht die Festigkeit, als bey einem unvermischen Blatten.

Soll also eine Entzündungshaut entstehen; so-muss das Blut einen bestimmten Grad von Flüssigkeit haben, unter und über welchen die Absonderung des saden, artigen Theils nicht geschehen kann. Allein da diese Flüssigkeit sich in dem Maass vermindert, als es seine Lebenskrast verliert; so darf man sich nicht wundern, dass eine gewisse Quantität des sadenartigen, Theils min dem Blutkuchen vermischt bleibt, den man durcha Waschen desselben in Wasser abscheiden kann.

Die Absonderung derjenigen Portion des fadenfartigeff Theffs, die titr Blidung der Enteundung shaut Warwaffet Wird, ift The Unfiche der Weichheit des Blut-Ruchens , die Wir eben 'angemerkt' haben. Hat der Mitaktichen Wie Wir dies underswo Bewielen haben, Belfie Confiftent von dem fidenurtigen Theil! To mule Ber adth' eine defto geffingere Conliften'z haben, je geseinger die Quantitat des fadenurigen Theils ift, die er enthan mis ceben dem Grunde mafs er auch ich Waller Weit auflöslicher feyn, als derjenige, der die -ganie Bumiffe des fieldfartigen Theils nooh befitzer Esiff Wallicheinfich. Gill der fidenartige Thell des Brits donth die Withing der Withkheit eine Vell ganderung lendidm's diwilm fanig macht Wich abinion. -dem und die Entrindungshaut all bilden: Diefe Ver-Muderung ift war unfielt ber für den Chemillen, aber Achtber dufelt fibre Wilkungen in der thierischen Occumbanie ifo lange wemtich das Blut in den him bestimmten Gefässen eirculirt.

no? Endlich scheint der fadenartige Theil nicht der einzige Bestandtheil des Bluts zu seyn, auf welchen die Krankheit wirkt wauch an den Symeifeftoff merkt man deutlich ihre Wirkungen, Wir falleh, derfelbe Ichwerer durch die Warme gum Gerinpen ge-. brachs werden konnte, mad defs er, nach gewiehener - Abfondeffing, Hiemals die Feffigkeit und den Zulammenhang erlangte, die diele Materie in dem Blutwaffer - eines gesunden Menschen hat., wenn fie dureit eben diefes Wittet von demfelben getrennt wild "). to board & to a

andfillia bing seed over Der Erweifshoff frielt ber den Unordhungen in der thieri-.p. 29 \* richtig likitigste fonde gie dei internatie internatie für der gehnlich 🚉 🖟

Ehe wir dielen Artikel endigen, mullen wie noch hemerken, dass wir bey der Unterfuchung des Bluts von verschiednen Subjecten, die an inflammatoriichen Krankheiten litten, fehr merkliche Verschiedenheiten in den Resultaten wahrgenommen haben. Zuweilen war die Entzündungshaut dick, ein anderes mal dunne ; oft sonderte sich eine große Menge Blutwaster von dem Blutkuchen ab, ein anderes mal wenig. Auch die Farbe des Bluts von verschiedenen Subjecten war ver-Schieden. Endlich haben, wir gefunden, dals man keine zweymale ein Blut bekommt, das fich vollkommen gleich verhalt. Dies ift aber fohr leicht zu begreifen, wenn man nur auf die verschiedenen Umftende Rücksicht nimmt, die ausser det Verschiedenheit des Temperaments bey Patienten mit entzündlichen: Krankheiten vorhanden find, und mehr oder weniger, nicht allein auf des Blut, sondern auch auf die übrigen - Säfte des thierischen Körners einen Rinflus haben.

tarrensia deri da

Von

wässlich zu glauben fichen. Wegen seiner Neigung in einen fasten Zustand übersungenen, können wie ihm als des sich versteinernde Wesser der Alten-betrachten. In ihr erblichten wir die Schafte des Eyes, die blästerichten Abstrungen, die Congestionen und Incrusionen, Steine von siler Art, die Materie der Gichtknoten und der Verknöcherungen. Vielleicht hat auch das Mineralalkali, das simmer mit demselben verbunden ist, großen Ancheil an seinen. Wirkungen, durch welches nemlich plöstlich die Verhältnisse Einer Bestandtheile versinders worden können. Die lebhaste Wirkung dieses Stoss auf die Kasochen lässt uns vermuthen, das er an der Erweichung und Auslösung derselben mehreren Ansheitliste, als die Säuren, sänen man gemeiniglich diese schrechstehe Kannleheit sunnsschreiben pflegt.

Von dem Blute scorbutischer Personen.

gefodert wird, ist-keine so schwer zu erhalten, als des Blut soorbutischer Personen, weil nur selten bey der Behandlung dieser Krankbest eine Aderlass ersordert wird. Wir anben dahos gitostige Umstände et warten müllen mu uns ein solches Biut zu verschaffen.

Wir bekamen von drey keanten Personen, wowon twey 29 bie 30 und die dritte 47 Jahr alt waren, des Blut, mit welchem wir diese Versuche angestellt heben. Sie hatten alle drey offenbare Zustille des Scorbuts, und die Aerzte wurden nur durch gewisse besondere Umstände bestimmt, ihnen Blut zu lassen.

Der erste, zum Beyspiel, bekam Seitenstechen, das den gewöhnlichen Mitteln nicht weichen wollte; der zweyte und besonders der dritte litten an einer alligemeinen Vollbiltigkeit, die einen Blutslus bestirchten liefs, und daher eine Aderlas ersoderte.

Das Blut des ersten hatte keine gehörig rothe Farbe; die Gerinnung desselben geschah aber hinlänglich sehnell. Das Blutwasser war schwachgelb und durchsichtig, die Quantität desselben schien nicht größer als bey inslammatorischen Patienten zu seyn, sein Geschmack war alkalisch, et strete den Veilchensyrup grün, mischte sich mit Säuren ohne Aufbraussa und ohne Verlust seiner Durchsichtigkeit. Concentrirte Säuren verursachten ein Gerinnen desselben; Brandwein, Asther und überhaupt alle wesserseyen Geister brachten eine weise Materie zum Vorschein, die sich auf den Boden des Gestless niedersetztes Alkalien vermehrten die Rittsigkeit desselben.

Brachte

Beelvie man das Bintwelleroin Me Bigdebitge: fe Berinn wi iaben dien Geriniung Men nicht in füllt els bed eine Geriniung Men nicht in füllt els bed men gelanden illet in Deliene man ides Cognigation der in des ines helles Fillingkeit, i oligie Alle Faibe, die iden Walltbertysup pieht, gelin fürbtig. Die Maserie, die in des Leinemande vieltekblich, hatte alle Eigenschaften des Epweisstoffen wie beziehen von in der in der Fei untersichten Ameniden Blutze nun in der des in der

Der Blutkuchen verlohr einige Zeit nach seinen Bildung etwas von seinem Vorum, und zu der elech Zeit schied sich eine kleine Quantität Blutwasser voh ihm ab.

Auf der Oberstiche des Blutkuchens fand man den lebbasten rothen Schaum nicht, den man gewöhnlich aus dem Blute sindet; er war mit einer dünnen und durchsichtigen Haut bedekt, durch welche der Blutkuchen durchschimmerte, und die eben wegen ihrer Feinheit vom Blutkuchen nicht abgetrennt werden konnte.

Die Consistenz des Klutkuchens schien uns dieselbe mien beym, gawöhnlichen Blut zu seyn. Durchs Waschen in Wasser trennten wir den sedenartigen Theil work ihm ab, der in aben der Quantität, chen so sest mid elestisch in ihm vorbenden war, wie in einem gestuchen Blut.

Subject wurde ftath geführt beime diesen diesen für sein diesen stielle beime diesen stiel der eine generalischen der frier und man verkielt deltenten eine lieben flichen flichen flichen Beime Das Blut geround werkielt Ablandatung wieht; wie gegen-

gegenwirkenden Mitteln vermischt gab es dieselben Resultate, wie ein gewöhnfliches Blut.

Das Biut des zweyten Kranken trennte sich auf eben die Art wie das vorige; aber auf der Oberstäche entstand eine weisslichte Speckhaut, die dicker als die vorige war; die Consistenz derselben war aber nicht selt, denn man konnte sie durch den geringsten Druck zerreissen. Kleine Thesie die er Haut blieben nach dem Abwaschen mit Waster weiss und halb durchsichtig, und ähnelten vollkommen derjenigen Substanz, die man nach dem Waschen des Blutkuchen in Waster zurückbehält; auf glühende Kohlen gelegt, wurde sie zerstort, und gab einen Geruch wie gebranntes Haar von sich; der Weinessig und die ätzenden Laugensalze lösten sie auf; Brandwein gab ihr im Gegentheil mehr Festigkeit.

An dem Blutwasser haben wir nichts besonderes und bemerkungswerthes gefunden.

Des Blut des dritten Patienten war offenbar mit einer Entzündungshaut bedeckt; diese Haut war zwar nicht so dick wie sie bey entzündlichen Krankheiten zu seyn psiegt, aber sie war weit siter, als die Haut des Bluts des zweiten Patienten; man konnte sie leicht im Wasser abwaschen, ohne sie zu zerreissen; durchs Waschen wurde sie dünner, behielt aber ihre Durch sichtigkeit bey. Uebrigens verhielt sie sich bey der Untersuchung mit kochendem Wasser, Laugensalzen, vegetabilischen Sauren und Weingeist, wie eine gewöhnliche Entzündungshaut. Durchs Austrocknen wurde sie in ein so leight zerbrechliches Blatt verwandelt, dass sie bey der geringsten Berührung in viele Stücke zersprang.

Der Blutkuchen unter dieler Haut hatte eine folche Weichheit, dass das Wasser, worin wir ihn abwuschen, denselben leicht auflöste; es sonderten sich membranöle Häutehen von demselben ab, die sich auf den Boden des Gestäles jammleten.

Der Blutkuchen wurde in Leinwand gethan und mit Wasser gewaschen; nach seiner Auslösung behielt man sadenartige und sehr elastische Filamente zurück.

Endlich brachten wir das Blutwasser und den rothen Theil zum Gerinnen; allein die Erscheinungen schienen uns dieselben zu seyn, wie bey dem Blute der beiden vorigen Kranken.

Eine Bemerkung haben wir an dem Blute dieser drey scorbutischen Patienten noch gemacht, das nemlich keins derselben den eigenthümlichen Geruch hatte, den wir an dem Blute gesunder Personen bemerkt haben. Diese Verschiedenheit in Ansehung des riechbaren Stoffs des Bluts, und die geringere oder größere Neigung desselben zur Erzeugung der Entzündungshaut, sind die einzigen wesentlichen Verschiedenheiten, die wir an dem Blute der drey scorbutischen Kranken wahrgenommen haben.

Freylich erwarteten wir an dem Blute scorbutischer Personen deutlichere Merkmale dieser Krankheit, vorzüglich da die meisten Schriststeller behaupten, dass es immer weit stüssiger, als ein gesundes Blut sey. In der Meinung, dass unsere Versuche diese alsgemein angenommene Meinung bestätigen würden, waren wir daher nicht wenig erstaunt, als sie ganz das Gegentheil anzeigten. Wir sanden an dem Blute scorbutischer Personen sast eben die Eigenschaften, als an einem ge-

funden Blute, es bildete sich ein hinlänglich fester Blutkuchen, auch schien sich keine größere Quantität Blutwasser von demselben abzusondern.

Uebrigens müssen wir noch bemerken, dass die Quantität des abgesonderten Blutwassers, sowohl von dem Blute scorbutischer Personen, als von dem Blute anderer Kranken, von sehr vielen mehr oder weniger. günstigen Umständen abhängt. Nimmt man auf diese Umstände keine Rücksicht: so kann man allerdingabey der Untersuchung des geronnenen Bluts in Irrthümer versailen, wenn man bloß aus dem, was man sieht, Folgerungen ziehet.

Oft ift zum Beylpiel auf dem Blute des erften Beckens mehr Blutwaffer, als auf dem zweyten, und auf dem zweyten mehr, als auf dem dritten Becken. In anderen Fällen finden wir das Gegentheil, das Blut des dritten Beckens hat mehr Blutweffer, als das erfte. Sicher wurde man fich hier fehr irren, wenn man nach dieser blossen Erscheinung schliefsen wollte, dass die verschiednen Portionen Blut von einer Aderlas, verschiedne Quantitäten Blutwaffer enthielten. Denn er ift leicht zu beweisen, dass das Blut des dritten Beckens, wenn fich gleich mehr Blutwaffer abgeschieden hat, weder mehr noch weniger von demselben, als das erfte enthält. Man findet auch wirklich, dass der Blutkuchen in der Schüffel, worin fich weniger Blutwasser abgesondert hat, wenn man ihn herauge nimmt, ftarker ift, als in einer anderen Schuffel, wo fich mehr Blutwasser abgeschieden hat. Auch bemerkt man, dass er keine so grosse Festigkeit hat; und wenn er in Stücke getheilt wird, eine Menge von Wellet fahren

fakren Mist, welches noch zwischen seinen Bestandtheilen singeschlossen war. Macht man denselben Versuch mit dem Blutkuchen einer Schüssel, in welchers
sich von freyen Stücken viel Wasser abgeschieden hat,
Wird man bey der Zertheilung desselben, weniger
Feuchtigkeit bekommen. Vergleicht man endlich die
Quantität des Blutwassers, das sich auf einer Schüssel
theils von lebbst; theils durch Zertheilung des Blutleuchens abgesondert hat, mit derjenigen, die man
von dem Blute einer anderen Schüssel durch eben diese
Mistel erhäle: so wird man wenig Unterschied in Anschung der Quantitäten sinden.

Diese Versuche, die wir oft anzustellen Gelegenbeit gehabt haben, haben uns vollkommen überzeugt; das die Schlusse, die sich auf die scheinbare Quantiux des Blutwassers gründen, das sich von freyen Stücken wom Blut absordert, oft falsch sind.

Die größere oder kleinere Oeffnung der Ader, die mehrere oder mindere Schnelligkeit, mit welcher dem Blut aussließt, die größere oder gesingere Schwäche des Kranken, die Gestalt des Gestisses, in welches man das Blut auffängt, und die Bewegung, die man mit demselben macht, sind nach unseren Ersahrungent die vorzäglichsten Ursachen, die die Bildung des Blutikuchens beschleunigen oder verzögen, und es verzögen, dass er zuweilen viel Blutwesser in siek eine stellest und zu einer anderen Zeit wieder eine größerei Quantität desselben sahren jäst.

Endlich find wir weit entsernt zu glauben, dass unter allen Umständen das Bfut der Patienten einestey. Quantität von Matwesser habe. / Allein vin halten en

für einen Irrthum, in wetchem man bis enf den heutigen Tag fieht, das Biut fcarbutifcher Personan allemal fütliger fey, als in anderen Krankheiten.

Man kann uns vielleicht die Finwendung machen dass das Biut, welches wir untersucht haben, von Personen genommen sey, die, ausser dem Scorbut, noch eine undere Krankeit hatten, und dass diese Krankeit heit, die auch auss Blut wirkte, dasselbe in eines anderh Gestalt dasstellen muste, als wenn der Scorbut atlein vorhanden gewesen wäre. Allein wir glauben siesen Einwurf durch folgende Gründe lieben zu können.

Wenn, nach der Meinung der Schriftsteller, die Zusälle des Scorbuts won dem Zusände des Bluts ahr hangen, so muss am Blut so lang, als diese Zusälle sordauren, eine Veränderung wahrzunehmen seyn, die diese Zusälle verursacht. Da nun, die Kranken, deren Blut wir untersucht haben, ausser der Krankheit, die die Aerzte hestimmte zur Ader zu lassen, nach alle Kennzeichen des Scorbuts hatten, und selbst nach der Hebung dieser vom Scorbut unabhängigen Krankheit, diese ben behielten: so kann man daraus sichlieisen, dass das Blut unserer drey Kranken einen größeren Grad von Flüssigkeit hätte haben mitsen; wenn nemlich diese größere Flüssigkeit nach dem Urtherie der Schriftsteller zu den wesentlichen Merkmalen des Bluts scorbutischer Personen gehöret.

Eine Ursach, weswegen men dar Blut stosbutifcher Personen für flüssiger hält, mag wol die feyn, dass es mit so großer Leichtigkeit sich aus den Gefüssen ergielst.

Allein

Allein wenn man diese Erscheinung ausmerklam erwägt: so wird man bald finden, dass dieselbe nicht sowohl von der größeren Flüssigkeit des Bluts Sorbutischer Patienten, als vielmehr von dem Zustand der Gefäse, worin es circulirt, herrühret.

Es ist nemlich bekannt, dass im Svorbat die sesten Thesie des Körpers schwach und erschlasst sind. Deher Mist es sich leicht erwarten, dass die Gesässe dem Drucke des Biuts keinen gehörigen Widertisnd leisten können, leicht zerreissen, und die Füssigkeit sahren lassen, die sie enthalten. Von eben dieser Ursache zühret auch ohne Zweisel das blutige Zahnsleisch und die Blutslüsse aus der Nase her, die man so ost bey korbutischen Personen wahrmmmt \*).

- Die

Porsonen ergiefst, erinnert uns an die Erscheinungen, welche fich ereignen, wenn man alten Personen zur Ader lassen male; ihr Blut fliest langsen und niemit dem Bogen, aus, wie bey jungen Personen. Gewiss rührt diese Erscheinung auch von Schwäche der Gefäse her, die durchs Alter ihren Ten verlohren fiaben. So bemerkt man auch dass alte Personen sehr oft ihr Leben mit Krankheiten endigen, die einige Achnlichkeit mit dem Scorbut haben.

Aerzie, die diese Abhandlung lesen, mussen es wissen, ob unsere Remerkung richtig ist, oder nicht; und ob die zerstörenden Stosse, die man so lange im Blut angenommen hat, z. B. Schärfe, Säurc, Auflösung und andere dergleichen Dingo, noch als Grundlagen der Theorie in den Schuten dienen können, oder ob es nicht viel-leicht Zeit ist, dass man dieselben verbannet.

Auch muffen die Aerzte es bestimmen, ob man nicht vielleicht fatt der erschlassenden Mittel, die man gewöhrtlich anwender, alten und soorbutischen Personen besser tonische Arzneyen geben kann, die so oft gute Dienste thun, obgleich der größte Theilderer, die sie verschreiben, sich wenig um die Ursiche dieser Wirkung bekümmert,

Diese Ansiehten eröffnen der clinischen Medicin

Die blauen Flecke, die man an den Beinen bemerkt, kommen vielleicht auch aus eben der Quelle.
Die kleinen Gestise, womit das Muskelsleisch durchwebt ist, zerreissen, und das Blut ergielst sich bis
unter die Bedeckungen des Körpers. Indem es nun
gerinnet, bildet es ähnliche Blutunterlaufungen, wie
man sie nach Quetschungen wahrnimmt.

Die Heilmittel, die man in diesen Fällen fast immer anwendet, sind salzigte, geistige oder aromatische Dinge, die den Theilen, auf welche sie angewandt werden, mehr Ton geben, und dadurch diese Zusälle heben. Man kann daher in diesem Fall, so wie in vielen anderen, mit Wahrheit behaupten, dass die Ausübung der Kunst glücklicher ist, als ihre Theorie.

Man hat die Bemerkung gemacht, dass das Blut scorbutischer Personen, welches durch die Urinwege abgeht, nicht gerinnt und keinen Blutkuchen bildet. Dadurch hat man vielleicht auf den Gedanken kommen können, dass das Blut dieser Patienten ung ewöhnlich slüssig sey. Allein man darf nur erwägen, dass der Urin eine wässerigte Flüssigkeit ist, die eine große Menge salzigter Stosse enthält: so wird man die Ursach sinden, die sich in diesem Fall der Gerinnung des Bluts widersetzt. Diese Meinung kömmt vollkommen mit dem überein, was wir in dieser Abhandlung bemerkt haben, als wir Hewson's Versuche über die Mischung des Bluts mit Salzen ansührten.

Untersachung des Blots von Patienten, die an faulen Fiebern litten.

Die Faulsieber haben hinlänglich deutliche male, woran man sie erkennen kanne Abe ... unese

entstehen, vergehn mehrere Tage; in welchen verschiedene Zusälle sich äußern, sich folgen und zunehmen, die dan Arze in Ungewissbritlassen, die Art der Krankbeit voraus zu bestimmen, die sich entwickeln wird.

Von dem Augenblick an, wo der Kranke anfängt sich zu klagen, bis zu der Zeit, wo der wahre Charakter der Krankheit sich offenbarer, ereignen sich off Zufälle, die den Arzt zu einer Aderlass hestimmen. Allein dieses Blut kann man noch nicht als ein Blut einer am Faustieber kranken Person ansehen, weil die Krankheit sich noch nicht entwickelt hat.

Man dats daher das Blut nur zu der Zeit; wo die Krankheit hinlänglich entschieden ist, untersuchen, um die vermutheten Auszetungen an demselben zu entdecken; allein um diese Zeit psiegen sich nicht selten alterhand andere Zusälle zu dieser Krankheit hinzu zu gesellen; und statt eines Faulsiebers hat man eine emplicirte Krankheit vor sich.

Endlich weiss man, wenn das Faulsteber hinlänglich bestätiget und mit fremden Zufällen nicht vermischt
ift, dass die Aerzte alsdenn nicht mehr zur Ader lassen,
fondern zu andern durch die Erfahrung erprobten Heilmitteln ihre Zustucht nehmen.

Abgeschreckt durch die Schwierigkeit, Blut von Patienten, die wirklich an einem reinen Faulsieber litten, zu erhalten, waren wir mehrmals willens, eine Arbeit sahren zu lassen, der wir uns ansangs eisrig ergeben hetten, weil wir durch dieselbe der Heilkunde Licht und Ausklärung zu verschaffen hossten. Indessen haben wir doch diese Schwierigkeit, ausgemuntert durch die Aerzte, die unsers Untersuchungen unterstützten.

überwunden, und find dem Ziele zugeeilt, dals wir un

Obgleich die Merkmale, die die Gegenwart eines Faulfiebers anzeigen, nur in einer bestimmten Periode diefer Krankheit fich zeigen; fo finden fich doch oft schon, beym Anfang der Krankheit einige Vorboten, die, wenn fie gleich night mit Gewisheit die Natur der bevorstehenden Krankheiten anzeigen, doch dieselbe muthmaßen lassen. As a smill nement 1

r. Wir, heben deher zu unseren Versuchen des Blut Win folchen Subjecten in den ersten beiden Tegen ihrer Krankheit, genommen, von welchen men glanbtes dals lie von einem Kaplfieber befallen wären

Viele von dielen Patienten wurden geheilt ohne dals, fich die Faulfieber entwickelte; bey anderen aber bestätigte en firht in dem Fortgang der Krankheit, wie die Aerate es muthmalsten, an der in ban and mit

Von diesen Kranken nahmen wir das Blut so hald els es möglich war, und zwar unter eingrieg Umftanden stabes win bemerkten piemals einerley Erscheinungen an demfelben. Bald fandman bey dem erften Blutlaffen eine flacke, bald eine schwache, bald gar keine Entzundungehaut; zuweilen banerkten wir, odale des Blutwaffer, fich leicht von dem Blutkuchen absonderte, allein öfterer geschah diese Absonderung mit Schwiean hed Son rickeit.

Auch in der Consistenz, dem Volum und der Farbe des Blutknehenschemenkton wie alterhand Verschie. denheiten. Bay der zweyten und dritten Aderlas fanden wiridieselben Vgrigtignen. Auch an dem Blut der vierten Aderlass, die bey einigen Patienten noch nahe vor dem Zeitpunkt der Ausbildung des Faulfiebers angestellt wurde, nahmen wir keine besondere äusere Merkmale wahr, die von denen verschieden waren, die wir bey der ersten und zweyten Aderlass beobachteten-

In der Folge haben wir auch noch das Blut von einigen Kranken untersucht, dass wir nach der entschiedenen Ausbildung des Faussiebers bekannen. Allein auch dieses Blut schien uns nicht von dem vorher erhaltenen Blute verschieden zu seyn:

Nach diesen vorläufigen Bemerkungen gingen wir nun zur wirklichen Zergliederung des Blutz über. Wir stellten mit dem Blut eller dieser Kranken eben die Verluche an, die wir bey der Unterluchung der ver-Schiedenen Arten des Bluts. mir welchen wir uns in diesem dritten Absehnitt dieser Abhandlung beschäfftigen, angestellt haben. Die erhaltenen Resultate zeigten uns aber nichts besonderes. Wenn das Blut eine farke Speckhaut hatte, dass man fie absondern konnte. fo ahnelte es dem Biute entaundlicher Kranken. Die Substanz des Blutkuchens, die von der Entzundungs. hant bedeckt wurde, hatte eine geringere Festigkeit. lofte fich leicht im Wesser auf, die Anslosung konnte durch die Wirkung des Feuers, des Weingeides und einiges fatker Sturen, zum Gerinnen gebracht werden ; die flüchtigen; und fouerbeständigen Lausepfulze im Gegentheil hinderten die Gerinnung, und erhöhten die Farbe desselben.

Das Bintwaffer wurde fost, wenn es der Hirze eines Marienbades ausgesetzt wurde, und verhielt sich überhaupt wie das Blutwaster des Bluts entsündlicher Kranken.

Nach-

Nachdem wir nun eine allgemeine Uebersicht über das Blut mit und ohne Entzündungshaut anstellten, fanden wir nach einer langen und mühsamen Arbeit, dass durch die chemische Zergliederung sich kein Merkmal einer anderen Veränderung, als bey anderen Krankheiten, an demissben sinden liefs, man mochte das Blut vor oder nach der Ausbildung des Faulsiebers; bey einem reinen oder vermischten Zustande desselben, untersuchen.

Durch die Destillation dieses Bluts aus dem Maeienbade glaubten wir mehr Licht zu erhalten.

Man nimmt einen Stoff der Fäulniss in diesem Blut an; wir glaubten daher dass die Producte der Destillation, wenn diese Behauptung gegründet seyn sollte, uns Zeichen von Ammoniak geben würden, welches man nemlich immer bey Stoffen findet, die in Fäulniss sind.

Allein statt dieses Products, worauf wir gerechnet hatten, erhielten wir eine helle Flüssigkeit oh e Farbei die den Geruch und einen schwachen Geschmack des Bluts hatte, den Violensyrup wicht grün fürbte, und sieh überall nicht verhielt, wie eine Flüssigkeit, in welscher flüchtiges Alkali enthalten ist.

Nun suchten wir auszumitteln, ob wol das Blut von einem Kranken, der nach dem Urtheil des Arztes an einem Faulsieber litt, schnellet saulen würde, als ein anderes Blut. In dieser Rücksicht verglichen wir das selbe mit dem Blute eines gesunden Menschen. Wir nahmen zwey Gestisse, worin diese beiden Arten des Bluts hingesetzt wurden, von einerley Materie, Gestalt und Inhalt, setzten sie an einerley Ost und in einerley

Temperatur hin, und beschieten nun forgfältig die Erscheinungen, die fich an dem Blute zeigten.

Am Ende das zweyten Tages gaben die beiden Sosten Blut einen ungengenehmen Geruch van sicht; am vierten Tage war den Geruch faul und am achten Tage unerträglich. Allein der Fortgang der Fäulniss war bey beiden Sorten fast der nembiche, wenigstens schien es uns so zu seyn.

Was soll man nun aus allen diesen Thatsachen

Was foll man nun aus allen diesen Thatsachen schließen? Nichts anders, als dass in faulen Krankheiten sich entweder gar kein Stoff der Fäulnissina Blute findet, oder wenn er ja darin gegenwärtig seynstollte, dass er alsdann so eingewickelt ist, dass man ihn weder durch besondere Merkmale, noch durch eigene Veränderungen, die er im Blut herworbringt, darin gettecken kann.

Endlich bemerken wir noch, dass das Blut sich ganz anders als der Schwais, Urin, und überhaupt alle andere auszulearenden Stoffe verhalte. Letztere haben nemlich in Faulstebern folche deutliche äussere. Merkmale der Fäulnise, dass es überstüßig ist diese durch Versuche noch erst zu beweisen.

Scheinet nicht vielleicht der Zustand dieser Ausleezungen anzuzeigen, dass sie das Ferment oder den Stoff
zur Egulnis enthalten, und dasseihr längerer oder kürzerer Ausenthalt in dem kranken Subjecte hipreichend
ist, die sammtlichen Unordnungen anzurichten, von
welchen die Krankheit entspringt? dess aber das Blut
an dieser Veränderung keinen Antheil habe, sondern
immer die ihm eigenthümliche Mischung behalte?

Kann

Kann man endlich nicht annehmen, dass, wenn auch vielleicht einmal das Blut in dieler Krankheit wirklich von dem Blute eines gesunden Menschen versschieden gesunden werden sollte, diese Veränderungen doch nicht dieselben sind, die alsdenn entstehen müssten, wenn es einen so fremden Stoff, als die Fäulnis, in seiner Mischung enthielte?

## Recapitulation.

Nach unseren Versuchen besteht das Blut überhaupt aus neun Bestandtheilen, nemlich aus dem
riechbaren Stoff, dem fadenartigen Theil,
Eyweisstoff, Schwefel, Gallert, dem rothen
Theil, Eisen, Laugensalz oder Mineralalkali
und endlich aus Waffer. Die Neutralsalze, die man
in dem Blute sindet, sind demselben gleichsam fremd,
weil es ohne diese Salze seyn kann, und weil ihre Gegenwart immer durch besondere Umstände veranlasst
wird.

Das Verhältniss dieser Bestandtheile ist unendlich verschieden nach dem Alter, Temperament und der Lebensart des Individuums. Jedes Individuum hat seine Eigenheiten und besonderen Verschiedenheiten, die ihm zwar eigen, aber gewöhnlich sehwer zu erkennen find.

1) Riechbarer Stoff. In gesunden Subjecten ist dieser Bestandtheil sehr merklicht, besonders wenn das Blut stick ist; nach und nach verliert er sich, nach Maassgabe als das Blut sich verändert, und verschwindet endlich ganz; wenn es in vollkommener Fäulnis ist.

Bey kranken Personen ist der riechbare Bestandtheil offenbar weniger merkber; ja es ist wahrscheinlich, dass er in gewissen Fällen ganz und gar verschwindet.

Es scheint, dats er eine größere Verwandtschaft mit dem Blutkuchen als mit dem Blutwasser habe; denn an dem Blutkuchen splitt man diesen Stoff noch einige Zeit, wenn das von ihm abgesonderte Blutwasserschen längst desseben beraubt ist.

Wir haben eine merkliche Aehnlichkeit zwischen dem riechbaren Stoff des Bluts und dem der Pflanzen gefunden, weil beide, ausser ihrer Wirkung auf das Organ des Geruchs, in der Lust, im Wasser und im Weingeist sich auslösen.

2) Fadenartiger Bestandtheil. Es ift uns wahrscheinlich, dass dieser Bestandtheil, wo nicht im Blut aufgeloft, doch wenigstens in einem ausserst fein -zertheilten Zustande fich darin befindet. Man kann dielen Bestandtheil durch eine schnelle Bewegung. (durch's Umrühren) die man dem Blut mittheilt, wenn es aus der Ader fliesst, oder noch leichter, durch eine Verdunnung desselben mit einer gewissen Quantifut Waller von demleiben abscheiden. Im erften Fall zeigt fich der faderattige Theil als zulammenhangende und elastische Fäden; im andern Fall hingegen schlägt er fich unter der Gestalt von membranosen Häutchen nteder. In beiden Fallen bekommt man einerley Refultate, wenn men ihn mit gegenwirkenden Mitteln behandelt, nemlich solche, die den meisten thierischen Substanzen eigen find.

Bey jungen Thieren scheint die Zähigkeit der fidenartigen Theile geringer, und bey erwachsenen stärker zu syn; überhaupt bemerkt man an demselben, das Subject mag gesund oder krank seyn, nie andere Verschiedenheiten, als solche, die vom Alter abhängen; auch scheint der sadenartige Theil des Bluts scorbutischer, saulichter und entzündlicher Kranken sast einerley mit dem zu seyn, der von dem Blute einer gesunden Person im Mittelalten abgesondert wird.

Endlich wirkt noch der fadenartige Theil mit bey der Bildung des Blutkuchens, die man lange Zeit dem Verluste der natürlichen Wärme des Bluts zuschrieb, aber in der That nichts anders als das Resultat einer Zusammenziehung ist, die diese Substanz in dem Angenblick hervorbringt, wo sich ihre Lebenskraft verliert.

3) Rother Theil. Der rothe Theil variirt in Betreff der Abwechselung seiner Farbe sehr, die durch unzählige Umstände veranlasst werden kann. Fast allgemein bemerkt man, dass die Farbe des Bluts jungen Personen hellroth und bey älteren Subjecten dunkelroth ist.

Auch ist bekennt, dass des venöse Blut eine weniger le bhafte Röthe als das arterielle besitzt, und dass die Farbe beider Arren zahllose Verschiedenheiten habe.

Ob wir es gleich auf mannigsaltige Art versucht kahen: so war es uns doch nicht möglich, den rothen Theil so abzuscheiden, dass wir ihn für sich allein, frey von allen fremden Stossen, erhielten. Er scheint immer mit einem gewissen Theil Eyweisstoss verbunden zu seyn, mit dem er eine unläugbere Verwandtschaft hesitzt. Die Aehnlichkeit dieser beiden Stosse in Ansehung ihrer Ausschlichkeit in Wasser, und ihrer Unaussöslichkeit in Weingeist und in anderen Ausschlichkeit in Weingeist und in anderen Ausschlichkeit

kofungemitteln, ist ohne Zweller die Griebe, Has han fie nicht trennen kann. Daber ist es auch nicht moglich, sich diejenige Kenntnis des rothen Theils zu verschaffen, die man sich würde verschaffen können, wenn man ihn abscheiden und für sich darstellen könnet.

Endlich find wir übetzeugt, daß dal Eilen bey der Farbung des Bluts eine Hauptrolle spiele, dessen Austölung in dieser Flüssigkeit durch die Vermittelung eines seuerbeständigen Laugenstitzes, des dem Mineraliakkili ähnlich ist, bewirket wird.

4) Eisen. Es ist in der That sehr merkwürdig, dass bloss der rothe Theil des Bluts Eisen enthälti Nach des aufgosteilten Versuchen scheint dieses Metalt darch das Laugensalz aufgelost zu seyn, und diese Auslösung ist, wie wir eben gesogt haben, währscheinischer Weise Ursache der rothen Farbe des Bluts. Allein wo bleibt das Eisen, wenn et das Blut verlast? Das ift eine Frage, die bis jezzt die Chemie nicht hat beantworten können.

Wie dem auch feyn mag; fo ist es doch Ichderber, dass das Mulkelsteisch, welches man durchaus für ein Product des Muts halt, nicht eine Spur von diesem Metall enthält, das doch in der Flüstigkeit sich befindet; aus welcher es gebilder wird.

b) Eyweisestoff. So lang des Blut noch keine Veründerung erlitten hat, besissidet sich diese eigene Materie ausgelöst im Blutwesser. Allein sobald es sich zersetzt, so srennt sich der Eyweisstoff in zwoy Theile. Der eine bleibt mit dem Wasser vermischt und theilt demselben sine Artivon Klebrigkeit ihit, der andere verbindet sichmit dem sademarigen und mit dem tothen Theil.

Theil. Bey der Annäherung der Bestandtheile dieses Stoffs, die nicht anders als durch Verlust eines Theils des Wassers erfolgen kann, worin er aufgelöst ist, bekömmt er Festigkeit, und theilt dieselbe den beiden Substanzen mit, mit welchen er vermischt ist.

Auch wirkt der Eyweisstoff mit bey der Bildung des Blutkuchens vermittelst des fadenartigen Theils, Da in diesem Fall die Zusammenziehung des Eyweisstoffs von freyen Stücken und ohne Hüsse des Feuers erfolgt; so behalt er seine Austöslichkeit, wenn ihm eine neue Quantität Wasser zugesetzt wird. Daher kann auch der Blutkuchen im Wasser sich austösen, obgleich der durch Hitze oder Säuren abgeschiedene Eyweisstoff nicht weiter in wässrigten Flüssigkeiten ausföslich ist.

Das feuerbeständige Laugensalz scheint bey der Auslöslichkeit des Eyweisstoffs, der sich mit dem Wasser vom Blut absondert, mitzuwirken. Diese heiden Körper sind in einer Art von Verbindung, die aber nicht stark ist, weil Hitze, Weingeist und gewisse Sauzen sie zerstören, und den Eyweisstoff zum Vorschein bringen können, der alsdenn nicht weiter im Wasser auslöslich ist.

Vergleicht man den Eyweisstoff des Bluts mit dem Eyweiss der Eyer und anderer thierischer Saste: so sindet man die vollkommenste Aehnlichkeit und einerley Eigenschaften. Man sindet Schwesel in demielben, dessen Daseyn sich durch den oben angegebenen Process darstellen lässt.

Unter allen Bestandtheilen des Bluts glauben wir im Fyweissstoff einige Veränderungen bemerkt zu haben, wenn wir das Blut kranker Personen untersuchten. Besonders zeigten sich dieselben, wenn man das Wasser erhitzte, worin derselbe ausgelöst war; er erlangte nie den Grad von Festigkeit, den er hey einem gesunden Blut bekömmt. Es sonderte sich von ihm eine gewisse Quantität einer Flüssigkeit ab, die man leicht durchs blosse Abseihen trennen konnte. Indess müssen wir doch bemerken, dass diese Veränderung des Eyweisstoffs nicht etwa dieser oder jener Krankheit eigen war; wenigstens haben wir bey aller Genauigkeit keine solche Verschiedenheiten wahrgenommen, aus welche zu achten gewesen wäre.

6) Schwefel. Es lüst sich schwerlich, der Zustand bestimmen, in welchem der Schwefel fich im Eyweilsstoff befindet; ob es gleich binlänglich erwiesen zu feyn scheint, dass er ein Bestandtheil desselhen ift. Uebrigens ist as wahrscheinlich, wie wir auch in diefer Abhandlung bemerkt haben, dass der Schwefel eine wichtige Rolle in der thierischen Oekonomie spiele; weil man ihn außer dem, der im Eyweissttoff des Bluts angetroffen wird, auch in der Galle, dem Gehirn und überhaupt in allen thierischen Saften findet, die Eyweissfloff enthalten. Vielleichtift er in diesen verschiedenen. Substanzen in einem anderen Zustand befindlich, als im Blut: doch find hierüber noch bis jetzt gar keine Verfuche angestellt; ob es gleich zu wünschen wäre, dase jemand fich damit beschäffrigen möchte. Wahrscheinlich würden die Physiologen durch die Resultate derseiben Licht bekommen, um daraus gewisse Erscheinungen zu erklären, von denen wir bis auf dielen Tag noch keinen Grund angeben können.

7) Feuerbeständiges Laugensalz oder Mineralaskali. Laugensalz ist immer im Blut vora handen, und zwar in hinlänglich starker Quantität, um es leicht daraus zu gewinnen. Ein vorzüglicher Zweck desselben scheint darin zu bestehen, die Auslöfung gewisser Substanzen zu unterstützen, die ohne Mitwirkung desselben unaussisch seyn würden, wie zum Beyspiel das Eisen und der Eyweisstoff. Doch ist es wahrscheinlich, dass es einen weiter ausgebreiteten Nutzen hat, durch seine Neigung zu Verbindungen und durch die Eigenschast, diese Disposition den Körpern mitzutheilen, mit welchen es verbunden ist.

Es ist schwer, bestimmt den Ursprung des seuerbeständigen Laugensalzes im Blut anzugeben; doch vermuthen wir, dass es ein Product der Animalisation ist. Von dem Eisen, dem Schwefel und den Mittelsalzen, die wir unter allen Umständen aus dem Blute erhalten haben, können wir dies aber nicht behaupten.

8) Gallerte. Die meisten und berühmtesten Physiologen sind der Meinung gewesen, dass das Blut
einen gewissen Theil Gallert enthalte. Allein nachdem
Rouelle und andere Chemisten sie nicht darin sanden,
behaupteten sie, dass keine darin vorhanden sey. Underdess hat Fourcroy sie, durch Hülse der Versuche,
die wir angesührt haben, rein und frey von allen fremden Substanzen dergestellt. Da das Waster das natürliche Anstölungsmittel für diesen Stoffist: so sieht man
leicht ein, dass das Blutwasser mit demselben verbunden ist; er ist vermischt mit dem Eyweisstoff, dem
Mineralatkali und den Neutralsalzen; allein er sonder
sich leicht davon ab, wenn man das Blutwasser zum

Gerinnen bringt. Uebrigens last das Mittel, du wir zur Darstellung der Ga lerte angegeben haben, über die Gegenwart derseben weiter gar keine Zweisel übrig.

Die Quantität der im Biut enthaltenen Gallerteist gering, und deswegen hat es vielleicht so lange gedauert, ehe man sie entdeckte. Es ist wahrscheinlich, dass in dem Maass, als sie sien erzeugt, ein Theil derselben sich wieder absondert, der in Verbindung mit Hem sadenartigen Theil zur Bildung des Muskesseisches bestimmt ist.

Hippokrates und Borden isrten sich daher nicht, wenn sie das Blut ein flüssiges Fleisch nannten, weil man in demselbenedie beiden Stoffe findet, die das Fleisch ausmachen.

Krankheiten scheinen auf die Gallerte keine Wirkung zu haben, weil wir bey der Untersuchung verschiedener Arten von Blut immer an derselbenihre eigenthümlichen Erscheinungen wahrgenommen haben.

19) Wasser. Die Füssigkeit des Blutshängt wesentlich von dem Wasser ab, das in demselben enthalten ist. Durch dieselbe wird die Bewegung seiner Bestandtheile erleichtert, und sie werden fähig gemacht, in die Zusammentsetzung verschiedener Theile, zu deren Bildung es bestimmt ist, mit einzutreten. Ist das Wasser, wie man jezt glaubt, eine Zusammensetzung aus Wasserstoff und Sauerstoff: so kann man mit Grund vermuthen, dass es sich beständig in der thierischen Oekonomie erzeugt, und dass ausser derjenigen Quantität, die zur Flüssigkeit des Bluts nothwendigist, eine andere Quantität desselben sich während der Circulation zersetzt, und dass die durch diese Zersetzung entstandene

denen Producte zum Widerersetzen des Verlustes des Eyweisstoffs oder des fadenartigen Theils beytragen.

Das Blut enthält nicht immer einerley Quantifst von Wasser; auch ist seine Flüssigkeit sehr verschieden. Das einzige beständige ist, dass man von der größeren oder geringeren Flüssigkeit des Bluts auf den gesunden oder kranken Zustand des Subjects, dessen Blut man untersucht, keinen Schluss machen kann. Denn wir haben bey den comparativen Versuchen mit dem Blut, in dem einen oder anderen Zustand, die größte Verschiedenheit wahrgenommen.

. Am Ende wiederholen wir noch, dass die verschiedenen Bestandtheile des Bluts dieser Flussigkeit eigen, und Producte der Animalisation find Das Thierreich hat also, wie die Vegetation, das Vermögen, einen Spiritus rector, wesentliche und fette Oehle und Harzes Langenfalze, Sauren, wesentliche Salze, Mittelsalze und Erden, Byweilsstoff, Gallerte, fadenartigen Theil, Schwefel und Eisen hervorzubringen. Allein was ift dies für eine erhabene Kraft, die alle diese Verbindungen zu Stande bringen kann? durch welchen Mechanilm erfolgen immerfort in dem vegetabilifchen und animalischen Reich diese Veränderungen, Assimilationen und Modificationen in einer fo vollkommenen Harmonie? Dies sind Geheimnisse, in welche die Natur uns bis jetzt noch nicht hat eindringen lassen; kurz, dies find die Aufgaben bey der Vegetation und Animalisation, die noch aufzulösen sind.

Zergliederung

# Thränen und des Nasenschleims;

n e b ft

neuen Bemerkungen

t ber einige Krankheiten, die von diesen Feuchtigkeiten herrühren;

von

Fourcroy und Vauquelin. \*)

ģ. 1.

Was hat man bis jetzt in der Unterluchung der Thränen geleistet?

Man sieht die Thränen als eine helle, wässerigte und selzigte Flüssigkeit an, die nach der Abdampfung fast keinen Rückstand übrig lässt. Wir haben bis jetzt keine chemische Zergliederung dieser Feuchtigkeit; und es wird in der That auch schwer, so viel von denselben zu sammlen, als man zur Anstellung einer Untersuchung gebraucht. Einige Beobachter haben gesehen, dass sich Krystallen in den Thränen gebildet haben; auch sollen sich zuweilen aus ihnen, wie aus allen anderen Sästen des thierischen Körpers, Steine erzeugt haben. Blasius hat Steine in der Caruncula lacr. gesunden. Chöper hat nach Augenentzundungen Krystallen gesehen, die an den Augenliedern anhingen. Das ist alles, worauf sich Haller \*\*)

<sup>\*)</sup> Annales de Chimie, Tome dixieme. Aout 1791. p. 111,

<sup>\*\*)</sup> El. Physiol. Lib. XV. Sect. L. g. XV.

in Ausehung der Natur der Thranen einschränkt. Diele Lücke in einem Werke von fo vieler Gelehrsamkeit, das die vollständigste Sammlung von Beobschtungen über die thierische Natur enthält. ift der besty Beweis, dass die Unterfuchungen der Physiken über diese Materie mangelhaft find. Allein nicht bloss dieser Mangel an Kenntnis der Natur der Thrinen hat uns zu der Untersuchung derfelben angereizt, sondern wir glaubten, die Veranderungen, die sie während ihres Aufenthalts in Organen erleiden, die beständig dem Zugang der Luft ausgesetzt find, genau bestimmen, und dadurch einiges Liche über die Verrichtungen dieser Organe verbreiten zu können. Auch schien uns die unbekennte Natur des Nasenschleims, seine beständige Mischung mit den Thranen, und der Nutzen, den man den Thranen, in Betreff der Verdünnung des Nasenschleims auschreibt, eine forgfältige Untersuchung zu verdienen. Es war möglich, dass eine folche Arbeit zur nüheren Kenntnifs einiger Krankheiten der Augenlieder, der Thranenwege und der Nafenhöhlen leiten konnte; wie dies die in der Folge angestellten Erfahrungen auch wirklich gethen haben.

§. 2.

Angewandte Mittel, um uns Thranen und Naienschleim zu verschaffen.

Vorher wollen wir die Mittel anzeigen, durch welche wir eine hinreichende Quantität von Thränen und Nasenschleim erhielten, um daren die Natur derselben zu untersuchen. Bekanntermassen ist es schwer und und fast unmöglich, die Thränen für sich und ohne Nasenschleim zu bekommen, mit welchem sie sich gewöhnlich vermischen. Wir mussten daher die seltenen Fälle nutzen; zu welchen die Thränendruse eine ungewöhnliche Quantität dieser Feuchtigkeit absondert. Dies ereignet sich bey lebhasten Leidenschaften, Freude oder Schmerz; allein Personen, die sich in diesen Umständen besinden, psiegen sieh selten zu Versuchen herzugeben. Indess haben wir doch auch zuweilen siese Gelegenheiten benutzt, uns Thränen zu verschassen.

Die Erfahrung lehrt uns, dass zwischen dem-Geruchs - und Gesichts-Organ eine starke Mitleidenschaft vorhanden ift, die fich auf die Gemeinschaft diefer beiden Organe durch Nerven, Gefälse und Membranen gründer. Reizt man die Nasenhaut entweder durch scharfe chemische oder mechanische Körper: so ergielst sich eine fo große Quantität von Thränen, dass fie wegen ihrer Menge und schnellen Absonderung nicht ganz von den Thranenpuncten eingelogen und in die Nafenhöhlen ifbergeführt werden kann. Aufserdem fanden wir aber noch andere und wirklamere Mittel, uns Thranen zu verscheffen. Einige Menschen haben so empfindliche Augen, dass fie in der Kälte sehr laufen; diese erwiesen uns die Gefälligkeit, ein kleines Glas bey fich zu führen, worin fie die ausfliessenden Thränen sammleten, wenn sie sich der Kalte ausletzten.

Bey Perionen, deren Thränenwege' von der Geburt an, oder durch nachher entstandene Augenkrankheiten verstopst sind, können die Thränen nicht in die die Nasenhöhlen gelangen, sondern sliesen über die Wangen ab. Auch diese Gelegenheit nutzten wir, uns diese Fouchtigkeit in hinlänglicher Menge zu verschaffen. Endlich erhielten wir dieselben von Personen, deren Nasenkanz verschlossen war, wo sich die Thränen in den Thränensack ansammleten und zu verschiedenen Zeiten in reichlicher Quantität ausgedrückt werden konnten.

Den Nasenschleim haben wir von Menschen unter verschiednen Umständen untersucht: 1) im gesunden Zustande; 2) bey dem Ansang des Schnupsens; 3) werde durch den Reiz einer sehr kalten Lust aus der Nase eine helle mehr oder weniger schleimigte Flüssigkeit aussließt.

Da wir endlich an uns selbst die Wirkung der oxygensten Salzsaure kannten, durch welche wir eine Krankheit der Nase erwecken konnten, bey der eine große Menge dieser Reuchtigkeit sich ergiesst, so bedienten wir uns auch dieses Mittels, um Nasenschleim zu bekommen.

### Ş. 3. Von den Thränen.

ben. Die Thränen sind hell und durchsichtig wie Wasser; ohne Geruch; ihr Geschmack ist beständig merklich salzigt, und ihre specifike Schwere schien uns immer die Schwere des destillirten Wassers um etwas zu übertressen; doch ist dieses bey kleinen Quantitäten kaum sichtbar. Sie verändern die Lackmustinctur und das damit gesärbte Papier nicht, allein den

eien Veilchensaft und die Malven-Finctur meeten sie grün. Die grüne Ferbe bleibt, welches ein Beweis ist, dass sie von einem seuerbeständigen Leugensalz herrithett. Denn besm. Ammoniak verschwindet die grüne Farbe wieder, wenn es verslogen ist, und die erste Farbe kömmt wieder zum Verschein.

- Wirkung des Wärmestoffs erleiden die Thränen keine mark willen Veränderungen, sie kaeben wie alle matterigte Reuchtigkeiten, und währand des Kochens seigt sich viel Schaum auf der Oberstäche, welches die Gegenwart eines schleimigten Stoffs anzeigt. Bey der sostgasetzten Wirkung des Feuersstondert sieh das Wasser falt ganz ab, und es bleibt am Ende eine trockens und gelbägte Materie zurück ; die kaum post der angewandten Masse von Thränen ausmacht. Bey der gänzlichen Zeulegung derselben in verschlossenen Gefäsen erhält man etwas Ochl, Wasser, und zusetzt eine Kohle, in welcher verschiedene Salze find, deren Natur wir unten näher kennen lernen werden,
- 3) Wirkung der Luft. Eine trockene Luft entzieht den Thräpen nach und nach ihr Wasser, so dass sie zulezt vollkommen trocken werden. Allein, den die Verdampsung an der Lust langsam geschieht, so bemerkt man; dass am Einde darsalben sich cubische Krystallen mitten in einem Schleim bilden, der ihnen gleichsem zur Mutterlauge dient. Als man diese Krystallen durch Alkohol absonderte, das sie auslöste, ohne den thierischen Schleim anzugreisen: so bemerkte man an ihnen die Eigenschaften des Kochsalzes. Doch fürbte die Auslösung dieses Salzes, Pflanzensarben, die

gegen Alkalien ampfindlichtlind; grüne Welches, wie wir unten sehen werden, von einem Laugensalz begerührt, des mit dem Kochsalz in den Theönen enthalten ist. So wie diese Erscheinungen an den der Lust ausgesetzten Thränen sich zeigen, werden sie während ihrer Verdickung gelb; bekommen zuweilen auch eine bläuligte oder grünligte Farbei, je nachdem die mehr oder weniger warme Lust eine kürzere oder inngere Zeit zur Verstüchtigung des Wessere nöthig hat.

- 4) Wirkung des Wassers auf die Thranen. Raltes und warmes Waffer verbanden fich unter allen Umftanden mit den frischen Thranen. Waren fie aber lange der Luft ausgesetzt gewesen, gelb von Farbe und dick geworden; fo verbanden fie fich nicht mehr mit dem Wuffer; fondern blieben in demfelben unverändert. Allein das Walfer, welches eine Zeitlang auf den verdickten Thranen gestanden hutte. schäumte doch nachher beym Schütteln, welches ein Beweis ist, dass es etwas ausgelost haben musste. Es ift merkwürdig, dass ein thierischer Stoff, der in seinem natürlichen Zustand in Walter aufgeloft ift, in demselben unauflöslich wird, wenn vorher durch den Zutritt der Lust das Wasser von ihm abgeschieden ift. Diese Erscheinung ühnelt den Entdeckungen, die wir an einigen vegetabilischen Substanzen gemacht haben, die in ihrem natürlichen Zustand auch im Wasser aufgeloft find, aber durch die Berührung der Luft und die Einsaugung des Sauerstoffs in demselben unauflöslich werden.
- 5) Wirkung der Laugenfalze. Die Laugenfalze verbinden sich leicht mit den Thranen und

.

vermehren ihre Fliffigkeit. Sie lösen soger dieselben auf, wenn sie en der Lust ausgetrorknet find, und des Wesser keine Wirkung mehrtauf sie hat. Uebrigens brachten die Laugensahze keine merkwürdige Versänderungen in dem Thrünen harvor.

The knew. Unter den Säuren brachte vorzüglich die ottygemirte Sahraure merkwürdige Arscheinungen in den Thianen hervor, die unsere genze Ausmerksankeit verdienen. Sie verursacht eine Gerinnung in den Thianen, es entstehn weise Flocken, die gelb werden, wenn man eine hinreichende Quantität dieser Säure zugiesat. Die erzeugten Flocken lösen sich nicht wieder in Waster auf, und verhalten sich eben so, als die an der Lust verdiekten Thränen.

Die oxygenirte Salzsture verliert ihren eigenthumlichen Geruch und ihre Eigenschaften. Die Thrünen entziehn der Salzsture ihren Sauerstoff, geninnen mit demselben, werden im Wasser unauslöslich und bekommen eine gelbe Farbe. Vergleichen wir diese Erscheinungen mit dem, was wir bey der Austrocknung der Thränen an der Lust beobachtet haben so ist es wahrscheinlich, das die neuen Eigenschaften, die sie während der Austrocknung bekommen, von eben der Ursach, nemlich von der Einsaugung des Sauerstoffs aus der Lust, herrühren.

Diese beiden übereinkommenden Resultate machen es uns glaublich, dass sich eine ähnliche Veränderung mit dieser Feuchtigkeit ereignet, wenn sie, bey Verstopfungen des Nasenkanals, in den Thranensack sich ansammlet und eine Zeitlang darin stockt. Drückt

man die Thränden, nachdem sie einige Tage in dem Thränensack gestockt haben, aus, so quillt durch die Thränenspuncte seine dicke, geste, im Wasser vollkommen unausseiche Materie hervor. Leert man im Gegentheil ost den Thränensack durch einen Druck aus: so sließet eine Feuchtigkeit aus, die so slüssig wie Wasser ist und sich sehr seicht mit dem Wasser ver, mischt. Indess muss man die Verdickung der Thränen nicht allein von der Wirkung des Sauerstoffs, sondern auch von der starken Verdunstung (und Eintaugung durch die Saugadern) herleiten. Denn Versuche haben uns gelehrt, dass man viermal soviel Thränen erhält, wenn man den Sack alle Stunden ausdrückt, als wenn man dies nur alle vier Stunden thut.

Wahrscheinlich bildet sich durch eben dieses chemische gegenwirkende Mittel während des Schlass in den Winkeln des Auges die dicke, gelbe und im Wasser unaustösliche Materie, die man Augenbuster zu nennen psiegt.

Schweselsaure und Salzsaure bringen in frischen Thränen keine besondere Veränderung hervor; allein, wenn sie an der Lust eingetrocknet sind, so ersolgt ein merkliches Ausbrausen durch diese Säuren. Das Ausbrausen durch Schweselsaure entsteht von einem salzsauren und kohlensauren Gas; das Ausbrausen durch Salzsaure entsteht bloss vom kohlensauren Gas, und ist auch weit schwacher als das erste, weil hier nur eine, durch die Schweselsaure aber zwey Substanzen zersetzt werden. Näch geendigter Wirkung der Schweselsaure auf die getrockneten Thränen sindet man bloss schweselsaures Mineralaskali mit den schleimigten

Theilen diefer Feuchtigkeit verbunden. Nach der Wirkung der Salzsaure bleiht salzsaures Mineralaikali mit dem Schleim zurück. Diese beiden Versuche beweisen, dass die Thränen Kochsalz und Mineralaikali enshalten. Das letzte besindet sich in den Thränen in einem ätzenden Zustand, denn sie trüben das Kalchwasser nicht, wenn sie frisch sind, sondern nur, wenn sie vorher an der Lust ausgetrocknet und nachher mit Kalchwasser verdünnt werden. Herr Vau quelin hat schon reines Mineralaikali in dem männlichen Saamen gesunden, das gleichfalls, wenn er der Lust ausgesetzt wurde, Kohlensaure aus der Atmosphäre annahm.

7) Wirkung des Alkohols auf die Thränen. Gießt man Alkohol in hinlänglicher Menge auf helle und durchsichtige Thränen: so werden sie zersetzt, und es schlägt sich eine schleimigte Materie in Gestalt von großen, weißen Flocken nieder. Sondert man das Alkohol von der niedergeschlagnen schleimigten Materie ab; und dampst alsdenn desselbe ab; so behält man Spuren von Kochsalz und Mineralalkali zutück. Wir können also dieses gegenwirkende Mittel dazu anwenden, um durch dasselbe das Verhältnis des salzigten Gehalts und der schleimigen Theile der Thränen zu bestimmen.

Bey der Einäscherung der an der Lust eingetrockneten Thränen finden wir unverkennbare Spuren von phosphorsaurem Kalch; phosphorsaures Mineralalkalz war aber kaum merklich; phosphorsaures Ammoniak konnte nicht vorhanden seyn, weil freyes Mineralalkalz da war, das dasselbe zersetzt.

Aus

Aus diesen verkhiedenen comparativen Versuchen sieht man, dass die Thränen aus einem eignen Schleim bestehen, der nach dem Wosset den größeten Theil detsehen ausmacht; aus Kochsaiz, das in Ansehung der Quantiest den dritten Rang hat, aus Mineralaskali, welches auf des Kochsalz folgt, und endlich aus phosphorsautem Kalch und Mineralaak ali, die den kleinsten Theil ausmachen und kaum merkbar find.

### 5. 4.

### Von dem Nafenschleim.

Wir beschäfftigen uns gegenwärtig nur mit dem Nasenschleim, der sich in großer Quantität beym Schnupsen in der Schleimhaut der Nase absondert, weil man denselben nur bey dieser Krankheit in hinreichender Quantität erhalten kann.

Im Anfang des Schrupfens ist der Schleim heil' und durchsichtig, wie Wasser, fast ohne Geruch, fatzigt und etwas scharf von Geschmack. Datier vertursacht er auch ein Kitzeln und Niesen bey seiner Absonderung aus den Drüsen der Schleimhaut.

Wir haben an demselben in diesem Zustande fast dieselben Eigenschaften, wie an den Thränen bemerkt, und wollen nur einige geringe Verschiedenheiten anzeigen, die wir wahrgenommen haben.

Er enthält, wie die Thränen, Kochfalz, Mineralalkali und einige Spuren von phosphogfaurem Kalch und Mineralalkali. Am Ende des Schnupfens, wenn die Reizbarkeit der Schleimhaut abnimmt, fließt der Schleim langsamer, und bleibt langer an den Seitenwänden der Nasenhöhlen hängen

Hiar.

Hier erleidet er nun mancherley Veränderungen, die ihren Erscheinungen nach zwar längst bekannt gewesen, aber in Ausehung ihrer Ursache den Forschungen der Aerzte bis auf den heutigen Tag entwischt sind.

1) Die Hitze, die durch det örtliche Fieber in den leidenden Theilen entsteht, verdickt ihn sehr schnell.
2) Die Lust, die in grosser Quantität durch die Nase-geht, setzt an demselben einen Theil ihres Sauerstoffs ab, wodurch er eine dicke und eiterartige Consistenz und eine gelbe und grünligte Karbe bekömmt. 3) Ein Theil der Kohlensäure, die bey der Exspiration aus den Lungen kömmt, verbindet sich mit dem Mineralalkali des Nasenschleims, und theilt ihm die Eigenschaft mit, das Kalchwasser und die schwererdigten Salze niederzuschlagen. Eben so wird auch, unserer Meinung nach, der Schleim in der Luströhre und in den Luströhrenästen bey Personen, die am Brustcatarrh leiden, verdickt, verändert und gelb gefärbt.

Der Nasenschleim nimmt bey seiner Verdickung im Allgemeinen eine gelbere Farbe an, als die Thränen, die im Thränensack stocken, wie dies nach der Ursach dieser Veränderungen nothwendig ist. Der Nasenschleim ist beständig mit der Lust in Berührung, da hingegen die Thränen es nur während der Zeit sind, dass sie von dem Auge zu den Thränenpuncten sortgehn. Daher behält auch der Nasenschleim nach dieser Veränderung mehr Zähigkeit, als die Thränen.

Um uns gegen den Vorwurf zu sichern, als hätten wir zu unsern Versuchen Nasenschleim genommen, der nicht rein, sondern mit den Thränen in der Nasen, Malenhöhle vermischt were haben wir den Nasen schleift von einer Person während des Schnupsens genommen, die eine Verstopsung im Nasenkanal hatte-

Von Berkvan heit, die die waygeniste Selziure in der Nase verutsacht, und ihrer Achnlichkeit mit einigen natürlichen Krankheiten der Nasenhohien.

Der Nalenschleim, den wir nach der Einathmung der Dampfe der oxygenitten Salzfaure erhielten, wat von derfelben Art wie beym Schnupfen, nur daß die ersten Portionen kein freyes Mineralalkali enthielten und die blauen Pflanzensafte nicht grum farbten. Es ist in der That auch nicht fonderbar, dals der Schleim bey diefer und einer natürlichen Krankheit der Schleime haut von einerley Natur ift. Denn die Symptome. die die Salzfäure in der Nale veranlafst, find gar nicht verschieden von den Zufällen des Schnupfens. Die erste Wirkung, die der Dampf der dephlogistifitten Salzlaure verurfacht, ift ein Druck und ein unerträgliches Spannen in der Gegend der Stirnhöhlen und besonders in den hinteren Nasenhöhlen; hierauf folgt Nielen; und nun fängt eine cryftailhelle Feuchtigkeit an auszuflielsen. Das Niefen ift zuweilen fo haufig und heftig, dals ein allgemeiner Schweiss über den ganzen Korper ausbricht, Bey Herrn Vauquelin wurde die Bruft oft fo fehr angegriffen, dass er ein Blutspeyen fürchtete; allein es ift nie darauf erfolgt, ob er fich gleich oft der Wirkung dieler fauren Dampfe ausletzte. Die Ergielaung des Schleims war nicht felien fo ftark bey ihm, dass er zwy Unzen in einer hal-Arch. f. d.Pbyf. I.Bd. 111, Hoft.

ben Stunde sammlete Nachdem die helligsten Sympte me dieler künftlichen Auglegrung, der Schleimhaut vorbey find ; bleibt noch verschiedene Stunden eine Zusemmenziehung und eine unerträgliche Steiligkeit in den Theilen zurtick, die mit der Salzsture in Berührung gewelen find. Hat der Auskuls ganz aufgehört : fo find die Höhlen und Gange der Nale verstopft, wie beym Stockschnupfen, und lassen die Luft bey der Respiration nicht durch. Der Schleim verdickt fich fo, dass men ihn schlechterdings durchs Schnauben nicht herausbringen kann, bis er nach und nach reif zu werden anftingt. Dann loft er fich in beträchtlicher Menge, ift fehr dick und bet eine gelbgrine Farbe. Ift der Dampf der dephlogistilirten Salzsure bis in die Luftzöhre gedrungen, oder haben fich ihre Wirkungen von einem Ort num andern bis dahin fortgepflanzet: fo erfolgt ein Bruftcatarth, der feine regelmäleigen und bestimmten perioden balt. Man empfindet in der Bruft eine stechende Hitze, es entsteht einige Tage ein trockener Huften, die Stimme wird rauh, der Appetit nimmt ab, und die Speilen scheinen ohne Geschmack zu feyn; endlich gefellt fich zuweilen auch ein ftarkes Fieber hinzu, ein dumpfer Kopfichmerz, der die Denkkraft betäubet und auf mehrere Tage einen unangenehmen Zustand zurück läst.

Nach diesen Thatsachen kann man nicht weiter zweiseln, dass der Sauerstoff der Salzsäure die Substanz ist, die diesen kunstlichen Catarrh hervorbringt; denn die Dämpse anderer Säuren, die dieses Princip nicht so hervorstechend enthalten, verursachen solche Wirkungen nicht. Der Sauerstoff scheint die Drüsen der Schleim-

Schleimhaut zu reisen, und die ungewöhnlich flarke Absonderung des Nasenschleims zu bewirken. Ift nicht vielleicht auch eine Achalichkeit zwischen den Urfachen, die diefen kunftlichen, und denen, die den natürlichen Catarrh erregen, vorhanden? Kann man nicht den netterlichen Caterrh in vielen Fallen dem bey der Kulte verdichteten Sauerstoff der Atmosphure zulchrei. ben? Entsteht nicht vie leicht in einer trocknen und kalten Luft eine Zusammenziehung der Schleimhaut im den Nasenhöhlen und der Luftröhre? Muss man nicht vielleicht derselben Urfich die Reizung der Schleimdrufen, die ftarke Absonderung des Nasenschleims und die Verdickung delfelben, wenn feine Absonderung fich vermindert, auschreiben? In der That wird unfere Meinung durch die auffallende Achnlichkeit zwischen Personen, die den Catarrh haben, und solchen, die ficht den Wirkungen der oxygenirten Salzsture aussetzens durch die Aehnlichkeit der Empfindungen, die die kelte Luft und diese Saure erregt, und durch die fast vollkommene Identität der Symptome beider Krankheitem bestätiget. Indele muls man hiebey bedenken, dass bey dem natülichen Schnupfen die Ursachen desselben häusig gemischter Natur find. In einer besonderen Abhandlung über die Urlachen und den Fortgang des Schnupfens und verschiedener Bruftkrankheiten werden wir diesen Gegenstand genauer und weitlauftiger auseinander fetzen. \*)

<sup>\*)</sup> Gegenwärtige Abhandlung kann uns in der That über manche physiologische und pathologische Erscheinungen Licht geben, die wir bis jetzt entweder gar nicht, oder falsch und nach einer bloss mechanischen Regel erklärt haben. Die Verdickungen des Blutwassers in der Gicht,

den Scrofeln und det Lufte uche; die Verdankelungen, die diele Krankheiten in der Cryftall-Linfe und in der Hornhaus verurfachen, entstehn viellsicht durch ähnliche Mischungs. veränderungen der gerinnbaren Safte. Bey der Augen--enthinglung neugebohrner Rinder, pat d bey der feucken cerarrhalischen Augenentzundung, die hitziger Natur ist. fliesst eine folche Menge Augenburter aus, dass fie unmögv lich allein durch die Meibore Chen Apulen abgelondere werden kann, sondern wahrscheinlich verdickte Thranenfeuchtigkeit ift. Dies wird auch noch dadurch heftstiget, daß bey der feuchten Augeneutzlatdung die verhergegangene farke Ausleerung der Thränen ummittelber verschwinder, wenn fich die Augenbutter zu zeigen anfangt. In dem zweyten Fascikel memer klinischen Denkwurdigkeiten S. 167. habe lich einen merkwürdigen Fall einer Frau angeführt, der ich acht Tage lang taglich mehr als ein Masis einer dicken, weißgelben, breyartigeh und übelriechenden 2.11.11 Meterie aus der Harnblale mit dem Catherer abzog, ohne dass vorher und nachher die geringste Spur einer Krankheir der Harnwege zu entdecken war. Sie bekam den Zufill plozzlich utid er verlies lie plozzlich; sie war vorter und nachher wollkommen gefund. Wie oft mogen wir Feuchtigkeiten dieser Art für Eiter halten, und uns mit Unrecht rahmen, innere Geschwure gehellezu haben ! Wie oft plogon wie verfühnteide und auftällige Mittel (Journ, der Erfindung XI. St. 31. 5.) ohne Grund geben, wenn die erdickten Sifte erit nach ihrer Abscheidung durch den Beytritt des Scherftoffe entiffehen. Die: Dampfe der oxygenisten Salzfaure, erhöhn doch wol die Reizharkeit der Schleimhaur, und wirken nicht blofs als ein aufserer mechanischer Reiz; denn die erste Ausleerung des Nasen-Schleims bringt de gewils wieder zurück, whoedels des wegen der Ausfinis aufhört. Der Schnupfen ift allo wel Krankheit erhöhter Reizbarkeit der Schleimhaut, und nicht Wirkung aurlickgehaltener Ausdunftungsmateries Erentsteht nicht von einer äuseren, songen von einer inneren im leidenden Organ felbit vorhandenen fehlerhaften Beschaffenheit? Auch überzeugt uns die Wirkung der oxygenirten Salzfäure von dem Einflus des Sauerftoffs auf die Stimmung der Reizbarkeit, und von der chemischen Wir-Rung der Reize bey den Actionen der Organe. S. Creve über die entdeckte Natur des Merallreizes,

in der medic, chir. Zeitung fleg treen Jan. 1796, Beytage. Bey den vieten vortrefflichen Auffchlusfen in der theoretischen und practischen Medicin, die wir den Franzosen, durch ihre chemischen Untersuchungen rorganischer Korper zu denken hiben und bey dem richtigen Einflus, den folche Aufschlusse durch die Aerzte auf das menlochteite Geschlecht litben, kann ich mich des Wunsches nicht enthalten, dass auch unfere deutschen Chemisten sich nicht allein um das todte Mineralreich, fondern durch Unfersuchungen organische Korper mehr unmittelbar um die Menschheit verdient machen mochten. Wir find vielleicht in der Physik organischer Rörper auf einem Wege, der uns bey vereinten Kräften noch am Ende des gegenwärrigen Jahrhunderts zu Entdeckungen "" Alituen bannt alle alle Entdeckungen ifferneffen, durch welche es sich schon vor andern Jahrhunderen so sehn The more and art of Little grant pure tail the energy from face ration in the rate from negligible the first six of the real greats to the control of the control of is first to the government of the first to be the mistry green have first made to the proof of mist ast mate y followers to come we last a horas about the color grank Zel Sohm for Klimar & the eyear, benfore and the The same of the same that the same of the same of the same cineux surject the water of the many Propher of the College of the College and the College of the Colle Continued at a fight before board over the tree to read a shall Bry, in grace the re befrein die Wellele gigen ichte, er worken Att in Die bewide duch ein hart Stev Bir or, end er blieb moner i'r d'e bar an Frage Ar Loner a citien. Einer Abriden nachbei neiten lich n alog , on a fine of the first of a constant of the

Andoles and seed of the seed o

was it is

## Chemische Unterstehung

der

# Leber des Rochen (Raya Batis Lian.)

w 0 n

# Vauquelin.)

Die Leber des Rochen ist im Verkiltnis mit seinen übrigen Eingeweiden fehr große, fettig, zert von Bau, hat eine grau röthliche Farbe, einen öhligten, salzigten Geschmack und einen sumpfigten und fischigten Geruch. - Ein Stück dieser Leber, des men in kochendes Wasser warf, zog fich zusammen, wurde fest, und fonderte ein gelbes Oehl ab, dass bey zehn Grad Warme fittslig blieb. Lless man die Leber eine beträchtliche Zeit kochen: so schwand sie zwar, behielt aber ihre Form bey. - In einem Mörfer liefe fie fich leicht zu einem Brey zerftossen, auf dessen Oberfläche sich Tropfen eines weilsen Oehls zeigten. Gols man destillirtes Waller au: so verband fich dasselbe leicht mit dem Brey, und das Ganze bekem die Gestalt einer schönen weisen Milch. Diese wurde durch ein feines Sieb filtrirt, und es blieb nichts als die Aussere Hant der Leber zurück. Einige Stunden nechber zeigten fich auf der Oberfläche dieser Milch eine Art eines gelben Rahme.

<sup>\*)</sup> Annales de Chimie, T. K. Paris 1992, p. 1993. Die Versuche mit den Lebern der Rachen werde ich nur kurz, aber die Resultute derselben, die mir für die comparative hystologie wichtig scheinen, weithustiger susziehen. R.

Rahms. Sturen verietzten dielelbe, es entstanden Gerinnungen, die oben auf einer hellen Fluffigkeit Schwammen, wie es bey einer Seife geschieht; die man duich Sauren verletzt. Den Rahm rubrete man eine lange Zeit' in einem Morfer um ; allein es entftand , Reine Butter, fondern ein Oehl; das dicker war, uls des durchs Feuer erhaltene. Malven's Papier wurde durch diefe Auffolung grüll gefärbt, und Lackmuspapier, welches durch Bifig geröthet war, bekem durch dielelbe feine erfte Ferbe wieder. Dies führte von Ammoniak her, das sich nach dem Tode des Thiers erzeitigt hatte. Denn, wenn man das Papier an die Luft legte, fo nahm es feine rothe Ferbe Wieder an, und die Kohle der eingesicheiten Leber enthielt kein Laugenfalz, welches gelichehen muiste, wenn in der Leber fenerbeftändiges Laugenfalu ware. - Man nuhm vier Unzen dieler Leber, verdrückte fie mit einem zinnermen Löffel in einem irdenet Gefäß; und erhitzte fie; es fonderte fich ein gelbes Oehl ab; die Erhitzung wurde fo lange fortgefetzt, als noch wallerigte Dample auf Hiegen. Nun gols man alles durch feine Leinwand und firtickte es ffark aus. Die in der Leinewahd zurücke gebilebene Subftanz, die aber noch viel Ochl enthielt wor' 4 Quentchen 36 Gran | Ochl erhielt man | Quento FiGran und i'Unze 4 Quentchen 36 Gran at Waffen and etwas Ammoniale waren verlohren gegangen. -Die fri der Leinweife zarliekgebhebene Substanz verbrannte man in einem thonernen Tiegel an der freyen Lufe. Es blieb eine weiles, an den Wanden des Tie. gele leicht anhängende Materie zurlick, die man mit Salzishie avergels. Es erloigte gleich ein fehweflig-

ter Ceruch, die Fittligkeit wurde galb, aber alng Aufhrenfen. Setzte man dieler Fluffigkeit Kolehunfer zu : sa erfalgte ein reichlicher meiser flockinger blie derschlag; auch des Ammoniak brachte ein Pracinitet hervor. Die Asche der Leber des Bachen, besteht alle aus phospherfaurem Kalch. - Auf zwey Quantchen des erhaltenen Ochla zols man fo lange axygenirte Sala füre, bie fie ihren Gerneh-verighe, und des Ochl mit Saverftoff gefättigt war, ohne in feine Beffand. theile-verletze un feyn. Dednich wurde das Oebl weiß wie Tale und hart wie ein Woche, das man zwischen denifingern geknetet hat. - Dhagefahr 12 Stunden nach des Estrection blies man auf des Ochl. und her der Forlotzung dieler Operation untfland eine wille undurchsichtige Haut, die fich in kleine Blittehen theilte und mit dem Gehl fich vermischte. Dieselleut und die weißen Körperchen, die fich am Grunde det Ochle femmleten weren Waffer, dase fich durch die Exspiration progugt hatte. Jedes Wallerhugelehen murde, obige gleich durch des darüber ftebende, Ocht von der Luft geschftitzet war in mit Schimmel (hyffm septice L. liberzogen. Wie kömmt hier aber idet Saame diefen Pflanze in die erwähnen Fenchtigheit? Kimmt en aus det Beuft , nue den unsgesthmeten Luft, oder que dem Gehl? Aus des Atmolpharischen Late kann er wicht kommen, die auft nach der fixibitetion und rwef durch eine ange Gleechteaugeletet wufte, 🤊 d the same II remarked diverge or main an AM

Sollien nicht diele Att Pflanzen, Weftigfiene Luweften, nichtelme Sammen, Auste Plotennannthung fellenden. Auster Blotennan fellen gesten fandeleite.

man Ana dielen Werinchen, erhellt, dels mehr ale die Halfte der Leber des Rochen Fett, ift. Aus des Fluffinkeit dieses Fette gehelltider, Kinflus der eingeschrinkten Respiration diefer Thiere auf glie Configenz ihret Theile und besondere des Fatts. Die Lebern der Menschen und vierfüseigen. Thiere zeigen zuweilen auch sipige Spuren von Fett. wenn men fie zerschneidet. aber in weit geringerer Quantitate, jale bey den Amphibien, die im Wasser, leben. Ben gewissen Krankheiten des Unterleibes und der Leber schwillt dieses Eingeweide, pach den Bemerkungen der Aerete auf , wird ifelt weise mier giener wie die Lebern der Rochen , und nimme eine fettige Beschaffenheit an. Die Lebern der Yogel und besonders der Gante die man febr warm fetzt und mit Milch flitters, lieben such diese Beschaffenheit. Wahrscheinligh erleidet des Blut während seines Durchgenge durch die Gekros-, Milz - und Lieber Arterien, und endlichein den Zweigen der Pfortader eine große Veränderung. mag nun dadurch gelchehen, dals es, nach der Meinung der Physiologen, das Kett des Unterleibes aufnimmt, welches aber kaum wahrscheinlich ift, oder dass wihrend leines langlamen Fortgangs durch diele verschiednen Regionen f der Robbenftoff, den & entheit, fich des Sauerstoffs bemachriger, den es in den Lungen zwischen seine Bestandtheile aufgenommen hat, and der durch den vielen Wallerfon eine fertige Nafur agefrang, date bie grobenlieten Bederminte ebin in and gleichfam den Vebergang zwischen mineralischen und greichfam den Vebergang zwischen mineralischen und Greichstein Organischen Greichstein der Staatstellen und Greichstein der Staatstellen der Gracific und Greichstein der Greichste . Ateständige Entstehung dieser Pflanzen, an allen Orten, wo vegenabilische und snimalische Schleime sich zersetzen. mittel mir diefes wahricheinlich.

annimmt, welche dann nucht den Orgenen; Benen des Blut zur Nahrifig' dienet, fritgetheilet wird. Eteignet fich diefe Veranderung bey Menichen und vier-Misigen Thieren, die eine ftarke Respiration und eine Schnelle Bewegung des Uhite finben, wie viel fturker wints fie dann bey dielen Thieren feyn, die linge Zeit, ohne zu rehmen , im Schlamm leben konnen. Daza kommt noch: dell diele Thiere eine fehr eingeschränkte Respiration haben . wegen der kleinen Respirations-Organe, und daß die kleine Quantitat Luft, die fie aufnehmen. fich wegen der langlamen Bewegung der Safte auch langfam durch die ganze Melle derfelben verbreitet. Diele Thiere find weich und knorpfigt, blals und ohne Farbe, unempfindlich und nicht lebhaft. Endlich schreibe ich die hervorstechende Große der Leber Bleler Thiere, und die Planigkeit und Mhligte Belthaffenheit ihres Gehirns euch den einge-Bebrenkten Respirations - Organen derfelben zu. entong ando a se

Diber

र्पेट्रेस्ट्रेस्परित रेस्ट्रेस्ट्रेस के अधिक के राहरू

einen mothmasslich neuen Sinn

Der Abt. Spalanzani machte zustillig die Entdeckung, dass die gebiendeten Fledermäuse eben so handelten, als wenn sie ihr Gesicht hatten. Seine Erschrungen wurden durch eine Menge von Versuchem

Giornale Afico-medico, di La Brugmeellie, Ravia, T. L.

anderen italianileher Gelehrten beftätiget. " Dies leitete ihn auf die Vermuthung; dass die Riedermune einen Sinn mehr, als andere Thiere hatten, der ihmen eben die Dienste leiffete, sie die Augen, Er glaubt; dass dieler muthmalitich neue Sinn nicht etwe blofe die Stolle der Angun i wenn fie deren Sofall verficht wasden, vertreten fall, fondern dafe en auch fent der Augen diene, wenn diefelben nur Manret den Liches nicht gebteuthet werden konnen. .. Allein- de diele Verfuebe. die Spulanzenis ib einer Reifie von Briefen an den Abt Vaffali und andere Gulehete be-I brieben bet Tchon in Gren einemem leurne der Phyfik 1. B. 4. Hole'S. 1994 Aberfette:find, und wir Bullierdem durch wiedeholte: Verlinche mech neue Auf-Schlusse über diefen Gegenstene su erwarten baben: ib will ich fie hier weglessen und fint biefe die Resultate derfelben kurz unftihren. Ibdele ibemerke ich noble. dale such andere Thiere, feibel Menleben, zwar in einem weit guingeren Grech all einige Thinre, die Vermögen bolitzen, an finitern Gertem die Gegehweit von Körpern en ahnden, die fie nicht feben konnen. Ich hehe einen jungen Menithen gekannt, der durch eine Art von Angst jedes Hindswife empfand, dafe ihm afi fleckfinftern Oettern , mir Probe, in den Weg gelegt ; wurde. Geblandete Fische fehwimmen im Teich herum, ohne anzustosien, nind Rontume bet an Aslen dener men fogerstete Kopf abgehachs bette. daffelbe bemeekt. Auch finde fich eine merlewündige Stelle, die hieher gehört, im Barthez.c. (Nongenus Blemente de la Science de ul'Hommey la Montgellier 2778. p. 47.) Passult, fagt et, myn, gu'une vipere.

it i an imoit sopped de this et; les autreilles ,; prit, som abemin: dane un fprein von put tes de Biegreg . qu elle writt meintimme de feigechern a auchnu sir Refen 1942 elieb Fledermäufe weine varfebiedener Gettung wurden buf aweyerley Advigablentlen; entweder durch gipps Milheniten Eilfeldteite, miertman febnite die Anglinfel. the then alterinomickleinun, dieken! hernories, auft Gitter! feinen Selleen aby in einigen, Billen, wurden with die Augenhöhien auch misaKleheweeks agente-40Mt. Dum ohnerenteti neigten dies Thiere mach der "Meadade fich chenifo behendt, und defahren her ilmen Thwagangen in der Luft . Die andere Thiese dieler Art. wife dem Gebrauch des Augen butters figt flogge, pe-Bhickt imr Zimmite: hetomis lebrie maitgend eines Compet de folbem un que folseln . vetruit den morre abeliane Otthe: und fleites befouders die Hand eister Menichen dider eine Katzermeis neite, sie attiene jehlple Könperdianviele gine Bhilduines, anher Ausen, die einen dieitem and patemirdifchete Geng ifigen, ider gegen die diffife feines Lings fich unterzielen wechten Winkel mendete. ... Sie durchfteighein der Mitte, des Abengs die eine Bieffte dellebber, nued de He en des Wankelthingskamment war i ble wandte be fich aund milig und dem einett Ann, des Gangen fin dem underen. mind wear ofac difficulting fliggende Thing bey ; feinge Belugung ung tinle linde: pon boiden Seitenwänden confident blishe's Bindial Law the militrend ibres Pluges mibes of ma Lagh sin sidelin Gewälbe ... ben of ner alte-Fernyag von anterthilbulfples fie metilaliste unseranother thre Richtung's unt fich decin an verflechen. in sinem Carten amelite min, ih. frenet Euft gin, ver-

fchloffe-

dens

Ichlossenes Gehege von Netzen, daß feche Ellen lang; ffinf Ellen breit with vier Ellen horli war wum die Gewalt des Luftftolses von den Wanden; wo nieht ganz aufzüheben. doch auf das kleinfte Moment zis Bringen. Von der Docke diefer Kuffes bingen leche Behn Faden von Bindfaden herab. Man liefs zwed Pledermaufe, eine blinde und eine lehende, in-dens felben hinein, beide flielsen mie mit dem Kopf oder mit, dem Korper an die Faden an ! hochstens nur mit den Flügelspitzen. Die blinde Fledermaus entflok unterdeffen, durch die großen Maufchen des Nerzesflog viel in der Höhe, und lange Zeit über der Guttenflüche herum, fie umschwebte eine Wohe Cypreffen laube, ohne fich zu letzen, und bewegte fich entlich mit einer fchnelben Flucht ftufenweile immer mein gegen das nächite und einzige Dach des Orts, we wir' fie aus dem Gefichte verlohren. 'In Zimmern, wovon das eine einen rauhen Vorfprung, das andere Leiften hette, geschahe es fehr felten, das die vom Pluge ermudeten Fledermaule fich vergeblich an glette Stellen derfelben anzuhungen fuchten, fondern fie hingen fich an den fauben Vorfprung oder nahmen geradezu ihren Flug gegen die Leiften', worauf fie fich felten. In einem Zimmer, das mit vielen Bungzweigen befetzt war, worin viele Lichter auf den Tilchen ftanden, oder worin viele feidene Faden von dem Boden , durch Gewichte gefpannt, herunter bingen', wulsten fie durch die Baumzweige, ohne fle zu berühren, durch die Faden und durch die Lichter fo geschickt durchzugehen, das fie dieselben nicht auslöschten, noch sich die Flüget verbeannten. Wenn

eine gebiendete bledermans aus Mattigkeit en die Decke oder Wände fich anletzte, und man um fie herum ein Gitterwerk, etwa einen oder zwey Fuls von ihr entfernt anbrachte, in welchem blass ein kleiner Anegang, entweder oben oder unten, oder zur Seite vorhauden wars des Thier denn erichreckte, um es gur Flacht zu migen; so fand es sehr oft beym ersten Floge, andere male nach einigen Kreisungen den Ausgang aus leinem Gelängnits, und flatterte in der Seube umber. Näherte, man einer ruhenden Bledermaus ante langiamite die Hand; to konnte man fie doch fast niemels greifen, fondern fie machte lich vorber, ebe man fis erreichen konntes, eiligst auf die Flucht. Eben . dieles erfolgte auch, wenn man eine lange Ruthe langfam gegen dieselbe hin bewegte. Stellte man ihr während ihres Fluges im Zimmer Netze entgegen; fo vermied sie dieselben und flog darüber weg.

Diese Physiker suchten nun auch durch verschiedene Versuche es derzuthnn, dass nicht durch eine besondere Schärfe der anderen Sinne diesen Thieren der Verlust der Augen ersetzt würde, sondern dass es ein muthmasslich never Sinn sey, der ihnen statt des Gesichts diene. Sie übersirnisten mit einer Austölung aus Weingeist und Sandarac den ganzen Körper einer geblendeten Fledermaus; und fie vermied dem ohnerachtet alle Hindernisse im Flüge. Die Ohren verstopfte man diesen Thieren mit Kügelchen von Klebewachs. die man bis auf den Boden der Muschel hinabdrückte, ia man bediente fich fogar des geschmolzenen Siegellacks au diefer Operation; allein fie wurden dadgreh im geringhen nicht in ihrem Fluge gehemmt. Befonders - Ver-

permuthete man, dale die Fledermaule einen Scharfen Geruch haben und dadurch nach der Blendung geleitet werden könnten. Auch weren die ersten Verfuche in diefer Racksicht fehr verftibrerisch. Denn wenn man den gebiendeten Fledermäusen die Nasenlöcher vorklebte: so kennte man sie nicht zum Fliegen bringen, Sondern sie fielen, wenn man sie in die Lust werf, nach einem kprzen Fluge herab. Allein wenn man sehenden Fledermäusen die Nasenlöcher verklebte, so erfolgte eben dieser Zuftand; und man bemerkte bald aus dem kurzen und angstlichen Athem. dass die Respiration durch die Verstopfung der Nase in einem hohen Grade gehemmt wurde, und der Mund dezu nicht hinreiche, sondern die Lust einen freyen Durchgang durch die Nasenlöcher haben müsse, Man dachte daher auf andere Mittel, den Geruch durch stark riechende Substanuen, Moschus, Campher, Storax, den man an die Nasenlöcher befestigte, zu hemmen, ohne durch Verklebung derselben die Respiration zu stören. Der Erfolg blieb aber derselbe. Eben so verhielt es sich auch mit dem Geschmack; die geblendete Fledermans flog, nachdem die Zunge ausgeschnitten war, so fertig herum, wie vorher. Aus diesen Verluchen erheilt alfo, dass nicht etwa einer der übrigen Sinne, der Geruch. Geschmack, das Gefühl und Gehör die Stelle des verlohrnen Gesichts vertrete.

Allein wenn man den Kopf des Thiers bis an den Hals in eine Deute von feinem Papier einschloß, die an der Seite abstand und gehörig durchlöchert war: fa war es vergeblich, dasselbe zum Fluge zu bewegen. Eben dies erfolgte auch, wenn man den Kopf desselben mit andern leichten und zarten Zeugen einhallte. Auch machte man eine Binde aus den zarten Flugelhauten einer gestorbnen Fledermaus und verband damir den Kopf eines geblendeten Thiers, aber auch dadurch wurde der Flug gehemmt. Nach dieset Versächen schien es nicht unwährlicheinsich zu fehn, dass in der Gegend des Kopfs irgend ein anderes Organ volhanden sey, welches mit den Augen einerley Wirkung hervorbringen konne.

# anatomisch - physiologische Beobachtung \*)

Ein Auszug aus einem Werke über die Newen-Sympathie iff ihrem gefonten und kranken Zustand; vom Herrit Laumonier.

Bey der Untersuchung einer besonderen Krankheit des Hüstbeins, an welcher ein junger Mensch von achtzehn Jahren gestorben war, fand ich, dass die Nerven in Amschung ihres Volums doppelt so sterk waren, als sie es in der Regel bey Personen von diesem Alter zu seun pflegen. Ansangs glaubte ich, dass diese Beschaffenheit wol eine örtliche Krankheit seyn möchte; ellein als ich meine Untersuchung weiter an Theilen sortietzte, die nicht verletzt waren, sand ich die Nerven siberall von einer außerordentlichen Größe. Dadurch

<sup>\*)</sup> Giornale filico-medico, Febbrajo 1794. p. 173-

entstand augenblicklieft bey mir der Entschließ, die obersten Watzeln des großen lympathischen Nerven und die Anastomosen verschiedener underer Nerven. Seiern zu unterstucken, die in andern Subjecten kaum sichtbar find.

Um dieles zu bewerkftelligen, offnete ich die Hirrischaale, hob das Gehirn mit der grofsten Vorficht von vorn nach hinten in die Hohe, und fahe die fechs ersten Paare der Hitnnierven frey und entblosst. Nut. bemerkte ich, das die Starke, tile ich an den Nerven der untern Theile des Körpers wahrgenommen hatte. noch merklicher an den Nerven der Grundfläche des Gehirns fey. Als ich diefes merkwürdige Phanomen genugfam betrachtet hatte, lofte ich das Gehirn ab. dock to, das ich die Norven unverfetet in ihrer ganzen Länge erhielt. Darauf fägte ich das Schlafbein fenkrecht mitten durch den aufseren Geitirgung von einender, bis an die Spitze des Fellenbeins. Durch diefes Mittel entbioliste ich die Carotis in ihrer ganten Lange, in dem Kanal, der am Ende des Fellenbeins fielt beffeilet; ich bob den gemolnichiftlichen Stumm des frinften Paars von histen nach vorn und von vorn zut Seite in die Hohe, und trennte die Scheide ab, die deffelbe von der harten Hirrihaut bekomint. An dieleni Ort durchschnitt ich auch diefe Membren nach dent Tauf des fecliften Paurs, nahm einen Theil der aufse gen Wand des finns cavernofi weg, wischte das Blut 45 . das et enthalt, und entblotte die Catotis von dem Zellgewebe, womit fie in dieser Mohle umgeben ifti Nan fahe ich mit Britaunen fatt einer blofen Fadens. des mit dem fechften Pair, oder Motor (oguli) exter-Arch. f. d. Phyf. 1. Bd. III. Heft.

nas verbunden ist, ein Ganglion, welches unter dem Eortgang dieses Niegven lag, eine länglicht runde Gestalt hatte, obnigesähr anderthalb Linien lang und eine halbe Linie breit, und leicht von oben nach unten und von vorn nach hinten geneigt war.

Von dem obern Rand desselben entstanden drey Bäden, von welchen der eine vordere gleichsam senkrecht gegen das sechste Paar fortging und mit demselben einen rechten Winkel bildete; der mittelste senkte sich etwas mehr; und der hinterste machte obngesihr einen Winkel von 38 Grad.

Von der obern Extremität desselben gingen quer gegen den obern und Seitentheil der Höhle zwey, andere Aeste sort, wovon der eine sich mit dem Stamm des N. mexilleris superior und der andere mit dam N. maxilleris inferior verband.

. Von der hintern und unteren Extremität desselben entstand eine starke Schlinge (anello), die sich gleich darauf in zwoy Aeste theilte. Der unterste dieser Aeste, theilte sich wieder in zwey andere Fäden, wovon der eine vordere fenkrecht herunter flieg, dabey merklich dicker wurde, und die Extremitat des tiefen Aftes des N. vidiani avernaghte. Der andere theilte fich wieder und bildete eine Art von Geflecht, welches fich auf dem hinteren und inneren Theil der Carotis sammlete, mit derseiben herunterstieg, außer der Höhle der Hirnschaule, und zur Bildung des oberften Cervical Ganglions mit beytrug. Diesen Aft werde ich aber nicht weiter verfolgen, um eine andere Verbindung zu berühren, die bis jetzt noch unbekannt ift, und welche zwischen dem fünften und sechsten Paar der Nerven statt findet.

Von dem Ganglion, das ich entdeckt, und dem ich den Namen des Ganglii cavernosi, von seiner Lage in dieser Hoble gegeben habe, entstehen zwey Nervensäden, die sehr mahe bey einander liegen, von unten nach oben von vorn nach hinten gehen und sich mit dem Stamm des dritten Paars (nel tronco del motori communi) verbinden. Dadurch entstehen mehrere Verbindungen zum Behuf der Sympathie an einem Ort, wo man bis jetzt nur Eine solche Verbindung gekannt hat.

Mit Hülfe solcher glücklichen Versuche kann die Theorie der Empfindungen und der vervielfältigten Sympathie eine Festigkeit bekommen, und bey der Untersuchung der Phänomene um desto interessenter werden, mit der der glückliche Erfolg in dem schweren Heilgeschäfft im genauen Verhältnis steht.

🏚 san safata ... Baransa kan san

was voled in the care

Ueber

### Debet"

# die Wirkungsart der Reize

der chierischen Organe

Uner Daw von Madai 1)

I. Hauptftuck.

So viel men auch feit Hallers Zeiten über die Reizbarkeit thierischer Körper gedacht und geschrieben hat, so wenig scheint man doch dem eigentlichen Wesen derselben, der Art, wie die Reize wirken, und den Verunderungen, durch welche die Actionen in den thierischen Organen zu Stande kommen, aus die

") Der Herr von Madai, ein Jüngling von edlem Herzen und vielen Talenten, hat gegenwärtige Materie zu seiner Inaugural-Disputation beerbeiter, nachdem er vorber im Examen sich als ein gelehrter Arzt, zur Zufriedenheit seiner studischen Lehrer, gezeigt hatte. Allein mitten in diester Arbeit endigte der Tod am 7ten März 1796 seine Laufbehn durch ein hitziges Nervensieber zu früh für seine Familie, seine Freunde und für die Arzneywissenschaft. Gegenwärtiges Bruchstuck habe ich aus seinen hinterlassenen Papieren ausgehoben, das freylich unvollender, also auch unvollkommen geblieben ist. Indest anthält es doch so manche Ideen über eine der wichtigsten, aber auch der sichwierigsten physiologischen Materie, die meiner Meinung nach der Vergessenheit entrissen zu werden verdienen.

Spur-gekommen zu seyn. Wer wissen, dass die thierirschen Organe reizbar sind, dass sie nieht ohne Reizerwicken, wir kennen viele Reize, durch welche sie afficirt werden, wie kennen sie letzten Wirkungen, die auf, diesem Wege in den verschiedenen Organen ein nes Thierkörpess hervorgebracht werden. Allein um den näheren Zusammenhang dieser Phänomene und die Art, wie die Reize wirken, und welche Veränden rungen sie in den gereizten Organen hervorbringen, hat man sich theils nicht sehr bekümmert, theile diese Untersuchung sast allein suf die Wirkungen der Muskeln eingeschränkt, theile endlich über diese, Aufgabe Mehrungen vorgetragen, die kleine strengen Kritik aushalten.

. 2.

Galen.\*) seitete den Anseng der Muskelhemen; gung vom Gehirn, als dem Unsgrungsont der Nervens, her. Hier, meinte er, würden die Nervengeister, erzt zeugt, pouda in die Muskeln ausgebreitet, und durch dieselben die Muskeln in Rewegung gesetzt. "Galleselben die Muskeln in Rewegung gesetzt. "Galleselben die wom Gan hirn herunterstiegen; den Muskel auf blähten und ihm dadurch verkürzten; ähnliche Wirkungen schrieb Is. Nowton \*\*\*), einem Aether zu, der vermöge dem Willens.

Ich entledige, mich dieles Trieben, um dasto linder in der Hoffnung, dadurch dem Andenken des Verkorbenen, das er durch so viese Beweise seines vortrestlichen Charakters in idem stillen Zirkel, woringer lebre, gesichert hat, ein öffentliches Denkmal seiner Geisteskraft zuzuseizen.

<sup>\*)</sup> Halleri El. phys. T. IV. p. 535.

<sup>\*\* )</sup> Haller 1. c. 536.

<sup>\*\*\*)</sup> Haller l. c. 636,

Willens in die Nervehrbinen hineingetrieben wurde. Mehr oder weniger Ramen Sanctorins, Johann Tabors, Wiltiffus"und Richard foner +) Meinungen mit diefer Idee Werein. Nachdem man auf diele Art in dem Nervenlaft eine Kraft gefunden su haben glaubte; durch welche die Bewegung der Mufkeln bewirkt werde : fo luchte man nun nach mathemathifchen und hydraufflehen Geletzen die Art mi bestimmen, wie der Nervenlaft die Bewegung der Milkeln wirklich hervorbringe. Boyle behauptete, dafs die Falern fich in eine Blase endigten. Borellus' glaubte', jede Muf kelfafer bestehe aus einer Reihe zufammenhängender Blaschen, die durch den Nervenfaft ausgedehnt und auf diese Art verkutzt wurden. \*\*) Diese sammtlichen Hypothesen find von Haller Billinglich widerlegt, und der Natur fo weffig getreu, dels wir eine Widerlegung derfelben für überfittlig with the meter of the state of the state of halten.

Andere glaubten im Blut die bewegenite Kraft zu finden; die die Mufkelh in Thitigkeit setze. Sie lieften die Mufkelfasern für hohle Röhren, oder sür Förtsteze der Artesten, die mit Blut angestillt, von demselben ausgedehnt und durch Nervenschlingen zu-fimmengezogen wittden. Auch lehrten einige, dass die Blut die Muskelsasern durch Anseuchtung verktiese, wie das Waser trockene Stricke verktiest. Tauvry, Bernqulli, Moliere, Teichmeyer, Ziegler, Cowper, Swammerdam, Bagliv, le Cat,

<sup>\*)</sup> Haller L. c. 537.

<sup>19)</sup> Heller I, c, 537-540

<sup>\*\*\*)</sup> L. C. 504 - 542-

Cat, und andere mehr, waten dieser Meinung mit mehr oder wenigeien Abunderungen songetimm. Halle r 3) has diele tippotholen wallaubiger misemanders geleist; fie widerloge At) und melniele sadbre von Mane. lichten Gthait angeführt, \*\*\*): Einige offichten logise in des harren Hirihaut die Vellechiele Beweringe in in 120 Die fogenanter einen Kohe Soute file Priezten 4438 an deren Spieze Ti Will is Rehty and the Anhanger? feiner-Meinungen-I. A. Borell, Bettin, Croone, Chifecu. f. w., nahm ein Aufbraufen det Blute, den Nervenfafts und andered Substanzen als die Urfache der: Mulkelbewegung an. Sauvages leitete fie von idem Electricität her, welche die Fufern des Mul kelkorpers von einander entfernte, wie sie die Koikkügelchen dest Electrometers abstofst. +++) Alle diese Ideen verdienen! keine Widerlegung.

5: 3°

<sup>&</sup>quot;) L. c. 542-545.

<sup>4&</sup>quot;) L. c. 545-547-

<sup>\*\*\*)</sup> L. C 547-550

<sup>+)</sup> L. c. 550.

<sup>11)</sup> Der Unfinn, den die sogenannte chemische Schule der Aerzte in die Medicin verwebet hat, ist vielleicht Miturfache, dass man das Kind mit dem Bade verschüttere und die Chemie aus der Physiologie zu verdrängen suchte. Und doch getrauen wir uns zu behaupten, dass leider nur zu sehr vernachlässigte chemische Untersuchungen organischer Körper uns weiter in ihrer Erkennmiss gebracht haben würden, als die Ersindungen zahlloser, Hypothesen, die nach und nach mit ihren Ersindern zu Grabe gegangen sind. Nach Gründen also und nicht nach Lestne, muss, man den Scheidekünstlarne die Physiologie sum Theil wieder in die Hände zu spielen siechen.

<sup>†††)</sup> Haller 1. c. 550-554

างสารเร็ก **สาร์แกร์ในกรี**น หายหาร์ด ภาษาราก กรุง -to Hallan genntidie Beithericht ning Kraft, die den Mulkeln einenshüntlichieft und abnen wicht von aufgen aggeleitet wied. alien ligidal detfelhad bulle ar file unbekeine Bolloch muthweiset et dess fie geretiglich in dem beige det Mushalfeler ihnen Sien babe, \*\*). Er manbt, diefe den Mackeln begerehmende Beget fer befländig mirklimen und werde durch bekannte und unbekannte Beize, erregt. 1945) Dr ift der Meinupm. dels, der Nervenlaft als Rain auf den Mulkel wieke. +) Uebri., gens hale er deflir, die weitere Urlant, diefer Kraft fowohl ale der thierischen Bewegung, sey unbekannt, und mulfe nicht weiter nachgafught werden. H) Allein, To viele Verdienste auch Haller um die Rejabgrkeit. het, und fo fohr er durch zahllolg Verinche dielg Kigenschaft thierischer Korper zu ergefinden suchte : fo hat er fich doch fast gar nicht auf die Auslösung der Aufgabe eingelassen, wie eigentlich die Bewegung in dem Muskel entstehe, und wie dieselbe durch Reize hervorgebracht werde. An einigen Stellen ##) scheint er zwar die Bewegung der Mul kelfelern von einer Annähe

<sup>)</sup> L. c. 461.

Marie et dans

with L. c. 925.

<sup>+)</sup> L. c. 556.

<sup>††)</sup> L. c. 514 und 560.

<sup>111)</sup> L. c. 325. Mihi quidem, inquit, ilmplicissma videtur contractio naturalis, quae fir a gludine continuo in brevitatem; inque retundam figuram tendente. Ab eo vinculo elementa seurae aptiquistà ad propiores contactus ducuntur. Nolim autem pro has apiniose pagnare, aut compa quemquam, qui aliam postulaverit.

nifestung ihrer Bestandtheile abzuleiten; allein an andern Stellen. ficheint er wieder der Meinung zu seyn, dels box sier Zusammeneichung des Muskels ihm Etwas (Nervensatt) zugesetzt werde, wodurch seine Messe vermehrt und ar härter und kürzer werde.

### S. 4

Stahl erklärte jede Bewegung des Körpers, sowöhl in den wilhührlichen, als in dets unwillethrliechen Bewegungsorganen für Wirlamigen der Seele, und
behauptere, dass bey den letzteren mur durch die Genwöhnheit des Bewusteleyn, und die Rastexion der Witekung zur Seele zutück, verlohren gegungan seys. Doch
will seh diese Hypothese nicht weisem erwähnen, waitsie von Haller by und andem besühmten Mönnergso weit wiederlege ist, als sie sich wiedenlegen läset, werden
min nicht hertausekig Möglichkeiten behaupten und
die Seele nach dem angenommenenschystem modeln will,

So viel ist gewis, dals, wein mandie Seele als des unmittelbere Princip der Veründerungen, im Thierköst; per unnimmt; elle Untersuchung auf: einmel beendige, ist, und men auch nicht einmel, wermöge der angel nommenen Willetthe der Seele, die Gesetze der thierichen Erscheinungen zu bestimmen im Stande ist.

9. 5

Rr. Hoffmann \*\*\*) meint die Orgene des thietischen Körpera wären, mit einer felchen einstischen

Kraft

<sup>\* 1</sup> L. c. \$561

<sup>75</sup> L. c. 517-533.

<sup>\*\*\*)</sup> Oper omn. Genevat 1749, T. L. P. 39 - 26, Lib, z. Sect. z.

Kraft begabt, vermöge welcher die geringste Ausdelenung in ihnen den Hang zur Zusammenziehung veranlatten könne. Er glaubt, dass diese elassische Kraft derFalern sehr von dem Zustus eines gesunden Brats darchdie Schlagadern und von der Mitwitkung der Nervenabhänge.

"Robert Whytt, ") ein Anhäuger des Stahlichen Softems, fehrbibt den Grund der Vermögens, der Orgene, von Reizen affinitt zu werden icher Seele zu. aber einer belonderen Aut von Seele, mit deren Natur, et Antyedebutheit; Theitbarkeit, und Mangel des Bewelstleyns zulammenteimen kein: Ee lucht vorlänfig es'22 widerlegen, dass die fligenichaft der Thiere durch Reite afficiet an werden, in der Materie gegründet fornikung i nind minuk abswegon kin empandendes Welbn an , auf welches der Reit neinen ungegenehe nfen Bladruck macher Durch diefes mangenehme Gefitht, meint er, mynde dalliebe bestigtent, die Urloche dleich undingenühmen Gefühle dutch eine verwehrte Nogrenwirkung, ader, durch Bewegung gines Mulkels foimide hadfen: Beine Beele ift bios ein empfindendes und kein muntegeriden Welen, fie handele nicht nach Urtheilen, sondern blos nach Gefühlen; er schreibt ihr Ausdehnung und Theifbarkeit zu, um den Einwürfen begegnen zu konnen, von denen er vorausfab. dals man fie leiver Hypothefe enigegenttellen wirde. Seine Seele bleibt also am Ende nichts weiter, als ein allen Organen eignes Gefühl für Reiz, wodurch fie

Sanmell zur theof. Arzneykunft gehörige Schriften. Berkin, 1790. S. 215-302 und 321-362.

während der Wirkung des Reizes zur Thätigkeit bestimmt werden. Why't erfand eine Theorie, und eine Seele, die mit dieler Theorie harmonirte. Bey einer haturlichen und malsigen Keizung der Organe findet so wenig ein unangenehmes Gestihl statt, dals vielmehr dadurch ein allgemeines Wohlbehagen, als ein Zeichen einer vollkommnen Gesundheit hervorgebracht wird.

Blattner, 403 der auch dem Stahlichen Lengfyftem huldigt, behauptet, dals weder willkührliche, noch unwillkührliche Bewegungen stattlinden konnen ohne Mitwirkung der Beele, oder des thierischen Seelenorgans, welches ihm mit dem Nervengeift gleichbedeutend ift. \*\*\*) Reizbarkeit der Theile, die vom't Korper getrennt find, beweilt nichts weiter, als dals die einfachen Substanzen des in den Nerven der Mufkelfibern enthaltenen Nervengeiltes, auch für lich felbit und unabhangig von dem Antriebe der Seele, in Thatigit keit geletzt werden konnen. f) , Haben die Mulkelfa-...lern der thierischen Werkzeuge," fagt er, ff) Nerven, und diele Nerven Nervengeist in sich : to ift in dem lebendigen Korper kein Reiz diefer Mul kelfibern mogfich, welcher nicht auch die Nerven treffe und den Nervengeist in Bewegung setze. Da also der Nerven-हर है के पर कि है है कि कि है है जिल्हें कि है के कि है जिल्हें के कि

<sup>\*\*</sup> Weberfetzung von de Haens Heilmethode 3. B. 373-387.

Ejusdem Anthrop. S. 279-291.

Anthrop. S. 212.

<sup>19</sup> Anthrop. §. 282.

<sup>††)</sup> Anthrop, 277.

geift, als des thierische Scelenorgen, entweder unmite telbar, oder such vielleicht nur mittelber, durch des geistige, mit der Seele verbanden ift: fo muse jeder Nervenreiz in der Seele eine Veränderung, einen Eindruck, ein Gefühl hervorbringen, und dem empfange. nen Eindruk gemäß, abwärte durch die Nerven, eine Thatigkeit erregen." Der Nervengeist wird feiner Meinung nach \*) im Gehirn und in den Merven durch die Aushauchung der eigenthitmlichen Arterien dieser Theile abgesondert, und ift theile in der Luft, theile in den Nahrungsmitteln enthalten. Es ift nemlich ein allgemeiner Lebenegeist durch die ganze Natur verbreitet, der fich mehr oder weniger häufig, mehr oder weniger entwickelt, in allen Speilen und Getranken und in der une umgebenden Luft befindet, und welcher eine guenehmende Thatigkeit und Wirklamkeit befitzt. Das Aetherische det Hauchs zieht sich in die Fibern der Nerven, des Gröbere wird Leim. Der Nervengeift ift das Seelenorgan. Dieles Priocip ift es nemlich allein, welches von der Seele zunächst gefühlt und bewegt wird, und fähig ift, Vorstellungen in ihr zu erwecken, und Thinigkeit von ihr enzunehmen. Es giebt aber ein doppeltes Seelenorgan, ein thierisches und ein geistiges. Dieles ift derjenige Theil des Nervengeiftes, der enthalten ift in den Nerven der hoheren Sinne und in den Werkzeugen der Phantalie, in fofern fie fich auf die höheren Sinne bezieht. Das thierische Seelenorgan hingegen ift der Nervengeiff, der enthalten ift in den niedern Sinnen und in den Werkzeugen der Phantafie, in fofern diefelbe fich auf die

<sup>\*)</sup> Anthrop. 6. 140 - 222

niedern Sinne bezieht. Beide Organe wirken unabjässig in die Seele; doch gehört das thierische Seelenorgan nicht zur wesentlichen Bestimmung der Seele. Der Nervengeist, welcher das geistige Seelenorgan ausmacht, ist von einer edlern Beschassenheit, als der, welcher das thierische Seelenorgan ausmacht.

Allein diese Plattnersche Meinung, die weder auf Thatsachen, noch auf Analogie der todten Natur sich gründet, erklärt die Rhönomene arganischer Körper nicht. Plattner schiebt zwischen die Seele und den sichtbaren Körper ein drittes Wesen als Verbindungsmittel ein, nemlich ein Seelenorgan oder Nervengeist, ohne dass aus diesem Mittelding, dessen Eigenschaften nach seinem eignen Geständniss unbekannt sind, der wechselseitige Einstus zwischen Seele und Körper verständlich wird. Was fast alle Stahlianer entweder gar nicht, oder wenigstens sehr dunkel erörtern, ist die Art, wie die Seele die sichtbaren Veränderungen in den Organen erwecke, ob sie dieses unmittelbar thue, oder mittelbar, und wie die Mittel wirken, die sie dazu gebraucht.

Noch hat Plattner ), nach ihm van Hoven \*\*) und mehrere andere, einen allgemeinen durch alle Nerven der ihlerischen Theile verbreiteten Geschmackssinn angenommen, welcher das thierisch - Angenehme und Widrige, in den Materien, welche die Nerven berühren, unterscheidet, und durch welchen die Seele nicht selten zu den lebhastesten Ge-

gen-

<sup>\*)</sup> De Hoens Heilimethode 2; B. ater Aufl. Authrop. 5, 353.

<sup>&</sup>quot;) Verl, über das Wochlolfieher, 1 Th. S. 48. 49. 218-231.

genwickungen angereizt wird. Van Hoven meint auch noch, dals vermöge dieses Geschmackssinnes die Mischgefälse sich nur dem Mischsaft öffneten, und durch ihn jedes Organ aus der Blutmasse diejenigen Theile ausnehme, die es zu seinem Endzwecke gebrauche, Altein diese Thatsachen, auf welche die Annahme eines durch alle Nerven verbreiteten Geschmackssinns sich gründet, sassen sich füglicher, entweder von der specifiken Reizbarkest thierischer Theile, wenn nemlich die Erschemungen ohne Vorstellung sind, oder von fürem Gemeingesühl erklären, wenn sie nemlich mit Vorstellungen irgend eines behaglichen oder widrigen Zustandes des Körpers verbunden sind.

Hebenstreit \*\*) halt das Gehirn und die Nenven im lebendigen Thiere, in Rücksicht auf die Seele,
für wesentliche Theile des ganzen thierischen Körpere,
und für Werkzeuge, durch welche die Seele willkührliche Bewegungen im Körper, und der Körper, unter
Einwirkung ausserer Gegenstände auf ihn, Empsindungen in der Seele veranlast. Die Krast, vermöge welcher die Nerven sahig sind, Werkzeuge der Empsindung
und Bewegung zu seyn, soll man, weil in Empsindung
und willkührlicher Bewegung das thierische Leben besteht, die thierische Leben skrast nennen. Diese
Krast lässt sich aber nicht weiter aus der Materie und
Structur der Nerven erklären, sondern sie ist, wie die
Schwere, Cohaerenz u. s. w., eine Grundkrast, deren

<sup>. +)</sup> L. 228.

<sup>\*\*)</sup> Im Auhang zu Gardiners Unterfuehungen über die Naur thierischer Körper. Leipzig 1786, Idem de surgore vitali-Lips. 1795.

Erscheinungen wir beobachten und sig unter allgemeine Gesenze bringen mitsten. Die Resultage ihrer Wirksamkeit sind verschieden, je nachdem der Gegenstand, auf den sie gerichtet, eine verschiedene Beschaffenheit und verschiedene Fähigkeit hat, entgegen zu wirken. In der That hat Hebenstreit die Lehre von der Lebenskraft mit philosophischem Scharssinn von vielen irrehümern gereinigt, sie mit richtigeren Begriffen bereichert und viele brauchbere Gesetze aufgestellt, nach welchen sie wirkt. Doch sind wir daria nicht mit ihm einverstanden, dass wir es auch für ausgemacht halten könnten, die Lebenskraft sey eine Grundkraft die sich in keine andere Kräste weider zergliedern lasse.

Wie die Lebenskraft. Bewegungen hervorbringen könne, fagt, er, \*) und warum gerade die Maschinen, in welchen sie eutsteht, zu dieser Bewegung geschickt find, das können wir nicht erklären.

.\$. g. ₁

Cullen \*\*) leitet die Wirkung der Reize auf die thierischen Organe von einem Stoss (impulsus) ab. Von dieser Idee rithrt auch die Benennung der Wirkung der Reize; Eindruck, und die Meinung her, dass alle Sinne Arten des Geführte und. Allein aus dem blossen mechanischen Stoss der Reize lassen sich die mannigsistigen und künstlichen Wirkungen der Organs nicht erksären; wir mitsten also noch in den Organen eine solehe Einrichtung darstellen können, vermöge welcher die Reize diese in ihnen nur zum Theil gengründeten Wirkungen zu leisten im Stande sind.

g. jo

<sup>\*)</sup> L. c. 275.

<sup>&</sup>quot;) Phyf. 6. 42.

Prochaska") eiklärt die Bewegung der Muskeln auf folgende Art: Er halt die Muskelfaser Bir eit nen dichten Körper, glaubt aber, dass die vielen Befasse, die die Fasern des Muskels überall durchkreuzen, vermöge des Reizes mit Biat angestillt und ausges dehnt werden Durch diese Auschwellung der Gestäte, fagt er, bekomme die gerade Muskelfaser eine gekrämmte und geschlängelte Form, und auf diese Art werde die Verkürzung und Erispation des Muskels bewirkt.

Allein kaum läst sich nach dieser Idee die schnelle Zusammenziehung und Erschlaffung der Muskeln, die Congestion des Bluts nach allen Muskeln beym Todtenkramps, die starke Verkürzung einiger Muskeln, z. B. in einem spalitischen Darm, die Wirkung dünner Muskelhäute und die Action der Muskeln begreisen, die man aus Fabschen ausschneidet, und die durch diese Operation größtentheiß ihres Bluts beraubt werden.

Am nächken ist wol Gallini \*\*) der Wahrheit Bekommen. Die Kräfte, die den fasten Theilen der thierischen Körper beywohnen, find, nach seiner Meitiung, besondere und hinkingsich bekannte Modifficationen der allye meineren Naturkräfte. Er glaubt, dass alle Organe der thierischen Körpere, sowohl die Bewegungs- als die Empfindungsorgane, furch eine Veränderung in der Lage ihter Bestanatheits und durch eine wirkeliche Annäherung ihrer Blemauts wirken. Die Sein Sielient, sagt er, besteht in der Rünellen Mitthellung der Verrenkung durch die gener

<sup>)</sup> De carne mulculari pag. 68.

<sup>4\*)</sup> Betrachtungen über die 'neueren Fertichritte in der Brkeantnifs des menichlichen Körpers. Beriin 2794.

Nervenfaser, oder vielmehr, durch die ganze Ausdehnungides Aggregets, von Nerven; die Reig barkeit in ider, fchnellen Mittheilung der Verruckung durch alle Bündel eines Mulkals und in der Zulammenziehung deffelben, oder im der angenicheinlichen Annaherung feinen bleipfign Theilchen ; und englich die Contractilitäe im Zellgewohe und, den Häuten hefteht in einer langfemen, Migheilung, der Verruckung, verbunden mit velster fich wächern, aber doch merkbaren Annaherung der Theilchen. Er glaubt, dals zwischen den Beftandtheilen den Depune den thierischen Körpers irgend eine zlaftische Materie, z. B. Warmeltoff, Electricität u. fant verbreitet fey, die eine hestandige Ausdehnung deribiben bewieke; er glaubt, dals, wann diele Materie den Fasern des Körpers, durch die Wirkung der Reize entwogen würde's ihre, übrigen Bestandtheile sich nach den Geletzen der gegenseitigen Verwandtschaft einender nichtern und die Ausdehnung des Aggregats vermindert werden muffe: dals aber, lobald der ihnen entzogene Stoff in derfelben Menge wiedergegeben würde, die gegenseitige Verwandtschaft geschwächt und die vorige Ausdehnung wieder hergestellt werde. Er halt diese Meterje nicht für den Reiz, queh nicht für die Urfach der Zusammenziehung; sondern fagt, dals sie sich vielmehr der Annaherung der Bestandtheile widersetze. Er halt fie für einen Stoff, der den Organen bey ihrer Wirkung entzogen werde, und dadurch eine Verruckung in der Lage ihrer Theilchen und eine Annaberung derselben bewirke. Die Verruckung in der Luge" der Theilchen, meint er, fey mit der eigenthumichen Action des Organs verbunden, von welcher wir weiter keinen Grund anzugeben im Stande waren. A.

#### £ 11.

Ich übergebe andere Meinungen über lie angezeigte Aufgabe, deren Erzählung mich zu weit von meinem Zweck ableiten wurde. Aus dem, was bis jetzt gelagt ift, erhelt foviel, dafs die Physiologen fich theils nur mit der Aufkhirung der Aufgabe, wie die Vorstellungen auf den Körper und der Körper auf die Vorftellungen wirken, beschäftliget haben, weiches wir aber ichwerlich je entrathfeln mogen; theile von der Wirkung der Reize auf die Organe, und von den Veränderungen, die zur Zeit der Wirkung in den Osgenen vorgehen mögen, entweder ger nicht, oder doch fehr unbestimmt geredet haben. Wir hoffen duher. des medicinische Publicum werde es gerne fehen, dass wir diele Aufgebe, die bis jetzt fo unbekimmet beantwortet ift, und einen fo großen Einftale auf fernere Fortschritte in der Medicin bet, von neuem in Anregung bringen , und unfere Meinung in Betreff derfelben aus Prüfung vortragen.

# II. Hauptfille'k. Wie wirken Substanzen in der Natur auserhander?

Die Aufgabe, wie wirken die Reize in organische Körper? was für Veränderungen bringen sie in dem Organ, dass sie in Thätigkeit setzten, hervor? wie wirken die thierischen Organe? durch welche Verändesung ihres inneren Zustandes werden sie zum Uebergang von der Ruhe zur Thätigkeit bestimmt? ist die wichtigste Aufgabe in der ganten Medicine ift dieser Gegenstand einmal in das gehörige Licht gestellt: so wird um dedurch der Weg zu den wichtigsten Eintdeckungen in der Arzneywissenschaft eröfflet: An diese Aufgabe lehnen sich die Fundamentalwahrheiten der ganzen Physiologie an, so wie übe ehebretssche Chemie auf eine richtige Erkinrung der Phinomene des Verbrennens sich grundet.

Mit der Wahrheit unserer physiologischen Erkenntniss des thierischen Korpers fteht das System der gesammten theoretischen und practischen Areneywissenithaft im genauften Verhältnis; daher wurde die Auflolung dieler Aufgabe in unlerer Kunft eine heilsame Reform verenlaffen, unfere liblirten Erfahrungen durch allgemeine Geletze zusammenknupfen, der Arzneykunft mehrere Sicherheit verschaffen und fie zur Würde einer Willenschaft erheben. Dennoch ift es fonderbut, dals diele Aufgabe fo wenig die Aufmerksamkeit der Aerzte an fich gewogen hat. Man hat fie weder als an fich unauflölslich dargeftellt, noch fie wirklich aufzulofen, und dadurch auf einmal den Schluffel zur gedammten Medicin zu finden gefucht. Freylich fehlten unseren Vorfahren viele Thatsachen zu dieser Arbeit womit unfer Zeftulter, durch die neuen Entdeckungen in der Chemie und Physik, uns bereichert hat. Dennoch wird auch itzt noch die Auflölung diefer Aufgabe nicht ohne Schwierigkeiten feyn, hochstens nur im Allgemeinen, und vielleicht erst nach Jahrhunderten. bestimmt und in ihren einzelnen Theilen benntwortet werden konnen. Ich werde gegenwärtig nur einige in Betreff diefes Gegenstandes vortragen, denen ich eine folche kalte und unparteyische Prüfung durch

Gründe, witnsche nale, die Wichtigkeit der Materie, sie heiselt. Nur auf diese Art wird die Wahtheit gewinnenund es ausgemittelt, werden könnny, ob die Aufgabe an sich wausbelich sey, pderseuf einerendere Artaufgelöst werden mülle gader ob endlich weine, vorgetragene Meinung zwer nicht liberall und in ihren einzelnen Theisen, aber doch in der Hauptigen Grund sür sich, bebe-

Meine Meinung ist kurz solgende: Ich glaube, dass die Actionen belehter Körper und ihrer einzelnen Organe, Wirkungen einer in ihnen zu derselben Zeit wor sich gehenden Mischung eines Organs, wird anders, es müssen als Mischung eines Organs, wird anders, es müssen als michandere Phänomene erfolgen, als die vorigen waren. Der Uebergang der vorigen Phänomene zu den zegenwärtigen erscheine uns als Wirkung, als Action des Organs. Diese Mischungszeränderungen, als nächste Ursechen der Actionen eines Organs, geschehen unmittelbar in dem

Wenn ich in gegenwärziger Abhandlung von Mischung und Mischungsveränderung rede, so nehme ich dieses Wort nicht im strengsten Sinn, sondern ich verstehe darunter jede Veränderung. die ein Körper uder ein Organ in Ansehung seiner Bestandsheile, entweder durch Zusatz oder Entziehung eines Stoffs, oder durch Abänderung des Verhältnisses seiner schen vorhanderen Bestandsheile erleider, diese Veränderung mag übrigens stätischaf oder unsichbar seyn, und durch Veränderung der Mengung oder dar Mischung geschehen. Eben so ost werde ich anch chemische und physische Kräste als gesichbedentende Wörter gebrauchen, und darunter alle Eigenschaften der Materie und ihre in der Physik bekannten Grundkräste, Cohärenz, Schwere, Repulsionskrast, Verwandtschaft u. f. w. verste hen.

Wie Bawir Rend ie Rei'z e'die fe Misch ung severan derung in 'dem Organ, in welch em siehe Wirkung eines Reizes nennen, wenn er blos auf eine mechanische Art auf das Organ durch Stols, Druck u. s. w. wirkt, und uurch seine Wirkung im Organ selbst und in dessen innerm Zustand gar keine andere, all eine mechanische Veranderung vervorbringt, und dasselbe also bey einerley inneren Zustand bald wirkt, bald ruht? so laughe fon ille felt unten weitlaut tiger angeben werde. Dann bestäupte sche dass alte Reize ehem Fiche physpre he bitken, das henist, em weder mittelbäre oder unmittelbäre Ursach einer in dem Organ veranlassten Mischungs veranderung sind.

Nehmen wir aber als ausgemacht an, dals alle Actionen durch eine gleichzeitig in dem Organ gegenwärtige Mischungsveränderung Wirklich werden, so kann ein Reizbald mes han iste h, ind sistenin mit telbar, Balid p hy PPIch whem Pich oder unmittelbur diese Mischungsveränderung veranlassen. Es ist z. B. möglich, dass die Mischungsveränderung an und strich in dem Copsh, zuwichtst durch das Organ und die ihm einverleibten Nerven und Gesäse zu Sunde kömmt, und dass blos eine mechanische Bestihrung eines Reizes, z. B. beym Stafte, erfordnische Bestihrung eines Reizes, z. B. beym Stafte, erfordnische Ebensprocuse einig-

shigten Theile auf uinender au erwigen ihn diesen Rall würden die Kräfte des Reizes an und für fieh und die passissen Veränderungen, die das Organidurch fie erleidet, mechanisch, aber die ferneren Veränderungen, die durch diesen Reiz in dem Organ, erzest werden, physisch - chemisch seyn, Wann aber der Reiz unmit selbar dem zu reizenden Organ einen Stoff zusetzt, ihm einen entzieht, oder durch seine chemische Kraft eine Veränderung in dem Kerhältnise der Raftandeheite des Organs veranissis; se ist auch die Wichung des Beises, an und für sich betrachtet, sehon physisch schemisch fo wie die Wirkung ziehen et ein dem gernisten Organ between die Wirkung ziehen den dem die Reizen oder

Wie nun die Leize wirken oh auf die erke oder aweyte Art? des ift mot für jeert ben unterer mangelt haften Erkenntnis von der Wirkung schienischer Orzans noch vieht mit Gewistheit au hesimmen. Mögelich ist es, das so auf beide Arten, wahrscheinlich aber, dass se vorzüglich auf die letzte Art wirken, wie aus den unten angegebenen Gründen erhellen wird.

r . .... oi gifte iffic 'e enie fforn. .

Die erste Frege ist him dietzWie nochten in dar Matur die Indune en ausministelige? Wie geht

big dat, bloe eine mentacht ibe birt

geht es zu, dafa eine Substanz, durch den Binfins einer andern, andere Phanomene hervorbringt, als fie worher hervorbrachte? Kann eine Substanz bey einerley innerem Zustand verschiedene Phanomene hervor-.. Bringen ? .. Kann "fie andere Erscheinungen hervorbrin-- igen sals fie vogher hervorbrachte , oline dals fie felbit ... und ihre inneren Krafte vorher verandegt, worden find? - Nach winen Vernunfigrunden müllen wir alle diele Fragen mit Nein beantworten. Eine Substanz, etkennen wir nie au und für fich , fondern nur durch Bihre Ericheinungen. Aus ihren Ericheinungen erkenmemmir ihr Paleyn aund aug der Verschiedenheit ih-"ner, Erscheinungen die versehiedene Art ihres Dasenns. Thre Phinomene find ihre Wickung, unter welchen fio mans erleheint, die nie andere feyn konnen als es ihr innerer Zuffend ift, bey einerley innerem Zuftand nicht verschieden, und bey Veränderung des inneren Zu-" stands nicht dieselben bleiben konnen. Die Phano" ",mene find alfo die Zeieben und Merkmaale, durch welche wir die Substanz, die verschiedene Art ihres Dafeyns und ihre Veranderungen, die fie erleidet, erkenmen., Sobald an ihr andere Phanomene fich aufsern. , als vorher de weren; lo foigt daraus nothwendig dals auch in the felbit eine Veranderung vorgegungen feyn milfe. Nach reinen Vernuntigefinden muffen wir alfo schließen, das, wenn ein thierisches Organ andere Enscheinungen hervorbringt, ale es vorher hers Noegebrecht het, wenn es nemlich von dem Zuftand der Ruhe in den Zuftend der Thätigkeit übergeht, dass ... dann auch in ihm felbit eine Veränderung vorgeganmen fey.

... Analogie der todten Natur Francia vani J. 127. baublit alsimit est "117" Die Wirkungen in der todten Neter gelebeben nach einer weit einfacheren Regely duber der mentihliche Verstand'die Urischen dieler Wirkungen und ihren Zulammenhang weit teleliter erkennt, ale die ver-"wickelten Plianome in der organischen Schöpfung. Wenn fit der todten Watar die Plifnaniene eines Wer-"Pers durch den Einffüls eiftes antlemi fien andern : fo werden wir finden, dals allemel Porter der Renger "leibit verandert' fel. Wir fin den Rem Begreiel forder Natur vont Gegenfliell. Wenn ein Rein feine Hifte, Cobatenz, Schwere, Giftte Im Wruch, ein Metall feinen Glans, Cryftellilation, Feftigkeit, Verwandelehaft Schmelzbarkeit "b. T. W. anderi : fo letet das allemal "eine Veranderung in dielen Korpern felbit voratis! Hat and Laugenlalz leine atzende Elgenlichaft verlohren !! fo hat es gewils aus der Luft oder von irgend einem andern Korper Kohlenfaure angenommen. Zerfall ein cryffallifirtes Salz in Pulvers fo ift et verher eines Beftandtlieils, nemilich feines Cryftalfilationswaffers beraubt; Der Bononitche Stein und der Chlorophien leuchten hur im Frittern, wein fie vortier deili Sonnenficht ausgeletzt odet im Feuer gegithtifind. Soll fich der Pyrophorus entzunden: Toamuis er der feuch-

aus Kobalt und Königswaller Wild Gurell Erwarming
"inclindar, weil der Warmelton das Moefficinitige Wafter
von der Salzsaure verjagt; das sie nachhet aus def Inst

wie.

ten Luft ausgeletz werden. Eine Tympatheniche Diffte

wieder ennieimt. Bin Glas, des durch die Liphit-Rung einer andern Subftanz feine Durchfichtigkeitige-· louren . that huf der Oberfläche zine Verwitterung ein Man kann zwar auch dem Sinfe feine Duschfichtigkeit dadurch nehmen , dass man die Oberfläche deffelben mit einem undurchlichtigen Nerper bedeckt; allen dies if this Trug; dis Glas ift immer noch durchfichtige und blos der Körpfer i der auf demfelben liegt; iff underenfichtigu Die ganwe Chemie gefindet fich auf diefen Grundlate, dafe Hufelben Erlcheinmigen Beweis 'fürndieselbe Milbhungus und geandeste Erleheinungen Beiltis Aur geftrideite Mischung eines Korpere finderi ibn wie is eed abogenuist inn nev und ein einen glichten unt beine Keine mit feler eine 2 24 Die Phanomene die als Hewegung etfchemens Springkraft, Oldilletion u. I. w. abergelle ich, inden auch diele von den pliylifchen Eigenlelieften der Keiper, von ihrer Cahatenz, Schwere und ehemischen Verwandifchaft, filowoff in det fodten , als in der Dilebren Natur Herrithren betien derne inte ge. ged met very their other Committee day 810. And Commonsplus appropriate of a post कह को अस <u>पहुत्री</u>स लुबूबेकी स्था र agt: Fe "alo , IV. Hauptftück. Erscheinungen der organischen Natur, die es wahrscheinlich machen, dass in ihr die Wirkungen auf ähnliche Art - Admir transg usbang. 132... Es ift fehr wahrscheinlich, dass die Reize in der belebten Natur auf eine ähnliche Art wirken. Es ift wol nicht zu läugnen, dass, wenn ein Organ Wicken

has har Theil 5. 3085.

folls: vorher fein inneren Zuftend verliedert, und delt diese Milchungsverfinderung flanche sine von aufzen hinzukommende Urlach, düreh Rais erragt und anger Angen werden mittlieb : 202 2002 2002 nord

e e graditandi arti**sa defek** men on Obe Bellen . A. Es creignet fich is dam Organ, des gereigt wird renon Verändefting ider Mischung, durch Zusatz oder diniziehung eines Stoffe, oder dunet Verinderung des Weebtiltniffen feiner Bestauftheile in Debey mule eine diploire Vilach mistirken, die dieler Lebensprocefe sauegt. Wir werden unten lehen, plafe wahrfeheinlig scher Waife bey'diefer Mischungen Bulenung die, Nor ven und Blutgefäse immer mit im Spiele, find und die vorzüglichften und nachften Reize im thieridehen Körpen guemachen, a Engrägt fich alfon ob aufser idielen Reisen euch moch undere unmittelber, oder ob Semistelbas Anrehalie Nernen und Blatgefülse mirken? ned Aliertibenfiehlt eniges zwar an Erfahrung, doch in esmäglich, deft in gewiffen fällen unmittelbar ene dem Körper, der reint, etwas in idas Organ, das geseizt wird, übergeht. Kann nicht des Blut irgend einen Stoff, den es in den Lungen ausgenommen hat, während seines Fortganges auf seinem Wege wieder an das Herz und die Gefalse abletzen, oder aus den Organen einen Stoff aufnehmen und dudurch die Mifebung derfelben verändern? Konnen nicht die Speifen und Getränke eben diese Wirkung auf den ganzen Darmkenel haben, und sedurch die wurmförmige Bewegung ver-

Gallini (1. c. 262-252) ift dieser Meinung, dels in den fiften Theilen, in sen Muskeln, Nerven y. f. w, eine breiten fiften Theilen, in sen Muskeln, Nerven y. f. w, eine breiten 12822 in Traffice.

enlaffen? Kann nicht die Licht dieles aus Ange chun?

Hedemon Mumbeld Dhet in dieser Rücklicht menche fehr Jehrreiche Verlushe angestellt. Wunde sine Wunde von einer femischen Fliege gelvenistet: so guoll gleich die lerofe Fanchtigheit, kättiger heruge, wurde fichtbar Bunklen geforbig und entzundete in wenigen Secunden sith ihrem Wege gen Rücken mit blaurothen Striemen. Tanebtet, man den Finger, in diefe Feuchtigkeit: fo konnte man mit derselben Figuren auf die Hout mah len, die feibst nach dem Abwaschen blauroth gesterbt bleiben. Er benetzte einen entblöseten Nerven mit Oleum Tartari per deliquium, hielt den Nerven in die Höbe, demit deffelbe beffer zwischen Nerve und Mulkel eindringen konnte, und es entitanden nicht nur beym Galvenifiren gleich flarkere Zuckungen, fondern es erfolgten auch an dem fich lelbit überloffenen Frofenschenkel nach einigen Minuten Zufalle des heftigsten Reizes, die Wagenmul keln und Zeehen fpielten unauf-ूत देहींका होकारी हो Sadegrou u mid eeb bird is ni een gen.

Pringlich expanable: Maffigkeit: efthillen fey; leie eine all ridusiennung ihride Teinfeinung in gien Beffanficheilen dieleg Organe bis auf einen gewissen Grad erhalte, und daher, wenn lie durch Reiz entzogen wird, eine mehrere Annaherung der Beltendtheile i eine Zusemmenzielenig med 1. 15 Neuruckung in der Lage derfaben verurfiche. Die Voraussetzung, sagt er S. 267., ift nicht ungereint, dass es ein Aggregat von Theilchen giebt, die dergestalt von dem 🖟 & Warmestoff ; iden Blecurivität u. L. ve. aliarebeltungen: film? -nu deles wenn diele Flussekeit ihnen entzogen werden, die übrigen Bestandtheile nach den Gesetzen der Verwandtschaft fich einander nähern und die Ausdehnung des Agglegene verringern ; dass iber, sobald der diefen Blementen entzogne Stoff inten in derfelben Menge wiedergegeben wird, die gegenseitige Anziehung wieder gescwächt und die vo. 

<sup>7)</sup> Grens neues Journal der Physik, 3tos Buch, 2tes Heft S. 165.

hörstelt, und die Zeetten spennien die Sulliviannhauf in state auf, dies sie dem Zerrettlensnihe: wirert Wahn durch das Bestreichen der Reiven nite Atlante bebere reizung und Atonie entständer wir forkonnte endurch einige Tropien Kochsalzsture Alekstelterkeit ein und abermals Wiederherstellen. Aben so erweckte auch die bergeniste Salzsture in matten Froschsebenheim und Reizbarkeit wieder.

tion eray rolf northord of a rite Es ist eine bekannte Erfahrung, welches lange und heftig gereizt wird, zuletzt feine Reizbarkeit verliehret, bey den ftarkften Reizen zu wirken aufhört, und nach einiger Ruhe wieder in Thätigkeit geletzt werden kann 3). Wie wollen wir diele Erfahrung erklären wenn wir annehmen, dals der Reiz blos mechanisch das Organ berühre, und dals in dem Organ keine physisch - chemische Veränderung zur Zeit der Wirkung des Reizes und des Organs vorgehe? Nehman wir aber au ., dale die Wickung des Organs Birch"Mifchungeveranderung geschehnes fo kann fie nicht langer fortdauern, als Stoff zu diefen Milchungsvorindertragen warrithig find. ... Liegt in diefer, Einrichtung nicht vielleicht der Grand der besonderen Eigenschaft thigrischer Korpen, dals ihre Reizherkeit Beh nach der Grofer der Reize medifieiet, und idels fie bey vericliedener Starke derleiben icherley Wirkungen hervorbringen ? \*\*)

Herr von Humboldt in Grens neuen Janenel der Physik, 3ter.B. 2tes Heft S. 146.

<sup>9</sup> S. Zollikofer diff, cit, S. 40-46, 1911 (192)

Einwurfe gegen 'diese Methang', und die Beineworching bed in der beine Worden bei der beine der

9. 23.

Man kann mir einwenden, es fey nicht nothwendig, dals die Reize eine Veranderung, weder mittelbar, noch unmittelbar, in den Organen bey der Action derfelben erregen mulsten; londern die Organe Waren fchon vermoge des Lebens bey einerley Kraft und einerley innerem Zultand im Stande, immer andere Er scheinungen hervorzubringen. Man kann behaupten, dals eben das das Leben fey, dals thierische Organe wirken; ohne eine vorausgegangene Milchungsveränderung die den Grund der Wirkung enthalte. Allein dies ift eine Behaupsung ohne Beweis, wobey die gesande Vernunft hesteln geht, eine Behauptung, die Wirkungen ohne Urlach annimmt, welches abfurt ift. Man will eine Mischungsverundernny nicht als Urfach der Wirkung der Organe anerkennen, benennt daher den Mangel der Urlach der Wirkung mit dem Worte Leben, leitet von einem negetigen Dinge Wirkungen ab, und macht des Leben, welches die Folge und Wirkung der verenderten Organe ift, zur Urfach der Veranderungen.

Man kann ferner sagen, es lasse sich nicht denken, wie bey einer anhalten den Wirkung eines Organs, z. B. des Auges beym sehen, eine ununterbrochene Veranderung desselben vorgehen könne, ohne dass das Organ selbst dadurch bald zerstöret werde. Allein theils geschieht vieles, was der Mensch sich nicht denken

पत्री महार 👸 🚅 होत्रदेश घरण है है। है राज्य र सह

Man kann endlich belraupten, er gebe Reite, bey welchen es fich nicht denken falle, die durch ihre Wirkung eine Milchungsverthilerung in dem zu rele zenden Organ veranlalst werden konne Min kunnhier als Beyipfele die Reize, die auf des Getaft wirken, anführen. Dieler Einwurf ift freyfich fehr Tehembar. allein kann nicht die methanifche Berfihrung unter den verbundenen Organen, nemlich unter den !Nerven, Blutgefälsen und Mul kein einen Lebensprocels mittelbar erregen? Ist nicht die Organisation in chemischen Operationen weit machtiger, als die todte Natur? Kann fie nicht Stoffe zulammenftigen und trennen, wie wir es nicht können, und daher leighter und auf eine eintachere Art chemische Processe erregen? Ist dan alles unmöglich, was fich Menschen nicht denken können? Wer hatte vor einigen Jahren geglaubt, dals, wenn fich ein paar Metalle, Zink und Silber, berührten, debey nach Volta ") eine Mittheilung einer elektrischen FIEG.

<sup>&</sup>quot;) Grens Journal.

Bittligkeit, oder nach Crown ! eine Zerlenne des Waffers vor fich gehe? Bringen nicht oft blofse mechan nische Erschütterungen Erscheinungen in andern Kokpern hervor, die une nicht zweifeln dellen, dels in den Imiteren derfelben eine Verlinderung: wongegangen leite. Lebendiges Quackfilber at ala Milklad: gehunderk! wird in Queckfilberkalch verwandelt. Electricität durcht Eifenfeile geleitet, etheilt derfeiben eine regelmäftige Stellung mit. Eine Stange Eifen; die man in einer gewiffen Richtung enschlägt, wirdt dedurcht megnetische Die Hihmende Kraft heftiger Erschilterungen, 2:08: der Liftifreifichuffe, auf thierische Organe, find bekahnt. Legt inians chee Hand auf (aine Thurmbilocke, :die anegeschlegen iff: so werden dedurch die Nersen so werd undert, dass der genze Arm einige Tage alles Gefühl verliehst. A Section of the second

## VI. Hauptitück.

man age or present the box

Die nächste Utsich der Actionen thierischer Organe ist eine gleichzeitig ein denselben sich ereignende Veränderung

## g. 25.

Actionen organischer Körper; die nicht Verstellungen find, durch gleichzeitige Mischungsveränderungen wirklich werden. Viele Functionen der thierischen Körpers find unmittelbare Producte chemischer Operationen, z.B. die Absonderung, Ernährung, das Wachsthum, u. s. w.; andere mittelbare Wirkungen dersetten.

<sup>4)</sup> Medicinisch - chirurg, Zeitung. Den stren Januar 1796.

beb, gan fir alle Bewegungen, wie wir untem reigen weeden. Wit könnemelle die Erscheinungen organischei Körper nicht ebeniden Regelg weltkien, und von des den Grundkräftet der Attention eine Repallion Spielen; von welchen wir die Philipomeine der todten Philipomeine der Physik der orzugnischen Rösper; keinet besondere Grundkraft, nemlisch keiner Lacherrak na fer nöthige Wansman in den Schriften der Aerzeuse in nennt, ist eine Bigensebast oder ein Vernögen der Ergank, welchen sie durch die Natureihrer Materie und durch die Mildhung und Form derselben besitten.

Allein um nicht milsverstanden zu werden, als glaubte ich erklären Zu konnen, was eigentlich Le. ben fey, will ich vorher einige Bemerkungen vorausschicken. Wir muffen uns überell in der Naturlehre damit begnugen, zu fagen, die Rrfebeinungen erfolgen, weil fie erfolgen, weil in den Körpein Kräfte vorhanden find, wodurch fie hervorge-Wir können also nur Erfahrungen bracht werden. machen, Thatfachen und den Zusammenhang derfel. ben entdecken, ohne ihren absoluten Grund zu finden. Allein wir können doch unftreitig det Verhältnis der Erscheinungen unter einander bestimmen, fie zernliedern, die zulemmengelerzten auf einfachere (Grundkräfte), durch deren Vereinigung jene hervorgebracht werden, ausüskstühren. Wir können dusch Versuche ausmitteln, dass die Erscheinungen eines Körpers, die

> r sa batawak wate ya 1854 dan estas

ant Tage liegen ; mit denjenigen , die win feine Mischung nennen und die wir erft durch chemische Onic rationen darfteliet mittlen, im genauften Verbiitail fteben :: Wir könntny die bestiminten: Beleheinungen besbechten, die bei jeder Milchangsveränderung und anshieiblich exfolgen, und auf diese Art sine Pricheiuring theuch die andere virtenslagen. Wir können fich den dals ein Körper von bestämmiter Milchung be stidents Phinomena hervorbringe, and desk eben seine Materie und die Mischung derselben die Ursach diafur: Phinomens soyo Wir können sufdiefem Wege entderken. defa bey jeder Missbingiverinderung undere Phino: mane entifehen: wif konten der Verhältnife entdecken. in welchem die ehrändetten Phäsamens mit der Varin-: derung der Mischner ficht, was für Mischungeverindemmgen voraugehen, müllen, wenn bestimmte Pha, namine entstehen, foller. Wir bonnen die Art der Mischungsveränderungen, den Ort, worfie geschehen, die Geletze, nach meleben fie erfolgen, erfinden. Und mahrliele datan haban wir genng! Allein den absoluten Grind des Lebens und der Erscheinungen thierischer Köpper können wir nicht erfinden. Wir können nie die sbloimte Natur eines Körpers und den Zusammenhang derfelben mit den Bricheinungen, die fie verenlest, entdecken i nicht werum ein Orgen von einer bestimmten Milchung, bestimmte Erscheinungen hetvosbringe, and warmen es, ween feine Mifchung auf eine bestimmte Art geindert wird, andere, und immes die memlichen bestimmten Erscheinungen hervorbringezu. Allein dies leinnen wir in der Phylik der todten Natur anch nicht. Wir wiffen, dels die Salze andere Anth. f. d. Physol. Bd. III. Heft.

in des organischen Bibtus weit rebrickelier i ebennieri

A MARINE LANGE TO BEEN

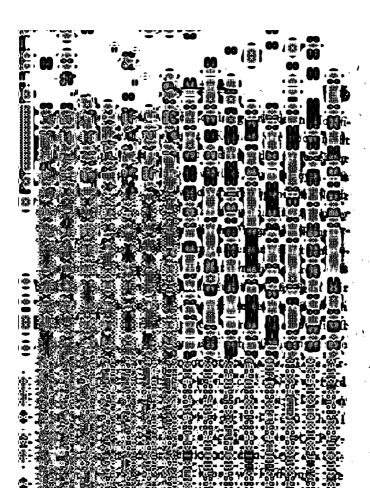

Mindert feyn. blogifi Ferbrennens find, and deen, von dieler worden ihre aber doch die Cong sm Tage Tellen des Fre und hinkor de British in Naturkräfte. The property of the property o de figure de figure de la constitue de la cons n, bahnen ung

bey Witting ftey wird. Uebrigens find die Worte lifer I gleichgültig, wenn nur die Begriffe bestimmt find, die man damit verbindet. Doch wollen wir hierdurch gard nicht andeuten, als wenn wie glaubten, dass die Mischenngsverungen auf eine gleiche Art; wie beym bewerbennung fich virigneten. Ueber das Wie? ille I noch ein Schleier gerogen, den erst die chemischen Bart tersuchungen der Nachwelt entstemen müssen.

an am ein i fo alleite ein , ne

Alle Erscheinungen eines ergenischen Körpers, die wir en ihm wahrnehmen, (wir lassen hier nemlicht die Vorstellungen außer dem Spiel, die Gegenstände des inneren Sinnes sind und von keiner raumlichen Ursech abgaltitet werden können,) können aus blossen Mischung

den Weg zu einer glücklichen Verfolgung der Unterfuchungen der Natut jenes Princips, und wachit bey unfern Bentimbgen die Wahrscheinlichkeit der Identifüt beider Materien, fo ist das sehone Ziel beynghe schon erreicht, die organische Schöpfung, sonst isolire, ist in innigern Zulammetihalig mit der ganzen Water gebracht, dann giebt es keine besondere Gesene in dir ergenischen und an der anorganischen Natur, beide zerschmelzent durch die Magie unfers Gentes in gemeinschaftliche, und das Thier noch die Planze whilt dann auft vielleiche mit Recht den Namen einer animalischen oder vegetabilischen Kryr Rallisation. Aber auch ohne auf diese für jetzt nur noch als Traunie anzufehonde Augsichten mien weiter zu befufen Muslichten , die vielleicht bald durch die Bemühungen eines glücklichen Genius heller und reiner, und nicht bios der Phantafie, fondern auch dem Verstande einleuch 2 2 send dargeffelle werden münlicen), fo ift das dooli limiter reeller Gewinn bey der Annahme eines Irritabilitäteprincips, dals nun fehr viele Erscheinungen für unsere fubjective Vorftellungiart einleuthtender und imt unferer Meturphilosophie übereinstimmender erklärt werden.

a bib like in

Mishungen und Michungsyeranderungen .. im weit. läuftigften Sinn des Wirrts erkungt worden Bie fellen fich darang natürlichen erklären als mach endern berklänungsarten, dien ohen angeneiss shud anund, habendan Begigial demisation Neturistirifichia : Alle Enfehei-? nungen jorganischen Körpen find Wirkengennund Pant duger physicher Krafte und chomischer Operationen. deren letzter Zweek entweder des Produkt felbft ift, das sie erzeugen, oder sie find chemische Mischungsveränderungen, die nicht in wied für fich Zweck find, sondern durch sich ein anderes Phinomen, nemlich Bewegung, wirklich machen adig dann letzter-Zweck ift. e side pains with gir ? . . Cangen arlig

nacht nach beg. bigten 42 ean auf bei . no Estgiebt einn großerMengelvon Weilagemagen und Erscheinungen im thierischen Körper, die unmittelbare Wirkungen und Producte chemischer Operationen find. Dahin gehoren die Brzeiteung grganischer Körper, das Waghsthum, der Frucht im Mantechtibe. des Wachstflum des gebohrnen Thieres, die Verdauung, Chylification , Sapguification , Erpährung Reproduction, die verschiedenen Absonderungen im Kömer, die Erzeugung des Schleims, des Speichels, der Galle, dos Magenfaftes , des Sanniens , des Fettes u. I. w. Auch gehoret hieher die Entstehung der thietischen Wärme, die bey dielen beständigen, zahllelen Processen frey wird. Es giebt eine Menge Erfehemungen im thierischen Korper, die unmittelbare Wirknagen, der phylischen Kräfte finds Die Harte und Stabiliant der Knochen, die Springkraft der Knorpel, die Biegiamkeit, Zibigkeit und, Schlüpfrigkeit, vieten weichen Con the state of the second state of the sta

Theile, die Spannung und ider Ton derfelben u. f. w. grudig doch web jedermenn für Wickungen einer allgemeinen Grundkieft "hamlich für Wirkungen der "Cobigne .. halten .. Wale diele Wiekungen der Cobirengin einem lebenden Körper: andereichte. in einem tadien ... beweift weiter nichtste abst dels: ihr · lebendige Körper zine andere Mifchungt habe, (eben die, durch welche ein Rhangmen, dass wir fein Leben nengen, wirklich migdig als ein todten Körper, der ceben deswegen todt ift, weil er feine urfortingliche Milehnny wertohnen hang Dala alle diefer Wirkungen durch die physischen Kniste der Mattie, duich Verwandtschaft. Anziehung u. f. w. entschen, ist wol nicht zu bezweifeln. Eine außer der Materie befind. liche Intelligenz, die ein Theilchen nach dem endern nach Vernunft Ideen zusammensetzt, wird wol keiner so leicht behaupten wollen. Die organische Materie bewirkt dies alles nach eigenen ibr inhärirenden Kräf ten; allein fie wirkt nach eigenen Geletzen phyfilch und chemisch, weil sie eine eigene Materie ift, und ale eine folche auch ihre eigenthumlichen Wirkungen haben muls. Diele Gesetze haben aber die Chemisten noch nicht aufgefunden. Die thierische Bewegung wirkt zwar mit bey diesen Operationen, indem fie die Materie, die auf einander wirken foll, zusammen, führt und im genzen Körper vertheilt; allein die nächste und wirkende Urfach aller diefer Veränderungen liegt unmittelbar in der Meterie, ihren, gegenseitigen Verwandtichaften und Wahlanziehungen felbit, \*)

Artig find die Ideen, die Gallini (l. c. 93. 109. und 116-148.) von einem doppelten Menschen, einem vergetieren den vorträgt.

Die noch übrigen Phänomene eines Thierkörpers find Be weg ung in den felten Theilen, in dem Zellgewebe und besonders in der Musikeliuser. Diese ist
auch Wishung der Mischungsveränderungen; aber die
Mischungsveränderung ist nicht au und stir sich Zweck,
Sondern Ursteh eines undern Pisähomens, nemlich
Ursach der Bewegung. Die Bewegungen dienen entweder zur Erhaltung der Maschine und ihrer chemischen Operationen, besonders die unwillkübrischen
Bewegungen; oder sie heben sinen aussen Zweck,
s. B. die wilktübrischen Bewegungen.

Auch in den Nerven geschieht die Wirkung durch eine in ihnen erregte Mischungsveranderung. Dieses wird noch belonders durch die Menge von Gefälsen wahrscheinlich, die in der Nervenhaut einwurzeln. Ob bey dieser ihrer Wirkung, außer der chemischen Bewegung durch Wahlanziehung, auch noch eine andere fichtbare Bewegung, entweder in den Markfaden der Nerven selbst, oder in ihren Häuten vorhanden sey, des ist nicht ausgemacht. Dass die Nervenhaut aus Zeilnewebe bestehe und Contractilität habe, ift wol nicht zu leugnen. - Wie endlich, durch diesen ver-Enderten Zuftand der Nerven, Empfindungen witklich werden, dass läst fich nicht finden, eben fo wenig ale fich die Urliche der chemischen Verwandtschaft finden lifst. - Merkwürdig ift noch der beständige Gang der Netven neben den Gefalsen im Korper, der mir ein Beweis für die Mitwirkung des Bluts bey der Action der Nerven zu seyn scheint, und jungft zu einem nützlichen Streit Anlass mab.

Die Bewegungen in der Zelle und Mufkelfalet entstehn durch einen phlogistischen Procese, oder durch 'eine Mischtragevertinderung an dem Organ, des fich bewegt : Wir :: wiffen , deft die - Coharens: des Materis modificirt wird nach derBeschaf fen heit der Materie; fie nimmt an oder ab, oder wird enders, wenn die Natur der Meterie fich veräudert. Schon die Mischung lebender Theile hat eine andere und eine fläckere Cohërenz als todte Theile. Präparirt man lange Mufkeln, den Schneiderhauf kel, die Wadenmufkeln meh dem Tode, fo werden fie länger; fchnele idet man aber in einem lebendigen! Thiere idie Sehnen dieser Mulkein durch, so verktiesen fie fieh. Diese mehrere Coharenz lebendiger thierischer Theils paegt man ihren Ton zu nennen. Soll aber z. B. bey der Wirkung eines Mulkels, eine noch fläckere Coharenz entitehen; fo muss each vorläufig eine Verängerung in der Mischung der Substanz vorsusgehn. Gesetzt man, dels durch demphiogistischen Process die Mischung der Muskelfaser verändert wird, so wird auch dadurch ihre Coharenz anders; fie nimmt zu, ihre Bestandtheile rlicken der Länge nach näher an einander, und der Uchergang von ihrem vorigen Zustand der Coharenz au dem gegenwärtigen erscheint uns als Bewegung. Hört der phlogistische Procese in dem wirkenden Bewegungsorgen auf, und kehrt seine, vorige Mischung zurück: so kommt auch die vorige Coharenz wieder. Die angenäherten Theilchen rücken wieder aus einander, die Faler wird schlaff. und die Zusammenziehung hört aus. Die Bewegungsfasern find nicht hohl, such verlieren sie bey ihren

winfledlicht in del Canen weitengebeneute fie in der Profe gewinnen. Be biefigt dubann beitranfindete fir-Billeding saft there while in mening their als eine Beffeiffentlereffelengibihren Beffenftheite. oden, usa-Aren tei Cohairen w der fel ben . Die Bewerung. trie de rependecte discosses direst und aramitelbar in ned lel ve a substantification repeated by Natur Philos. Librif barchi deniküsininndes-Piregrafi - Misses alficiation de la constitución de Parigen negenügene Allen inegenatifik eine in bei in Boungen den Boungen engliderniete propinsie des die der die des die der firmirtettitren: dad negipetiaglichen: Beiveging: : wild Beiten fedirell febell direc ban ilbedte iBulkum nie fe Befluckelûns darch den probendischapie ma & die el Rospie is de rambafat. Aus des biolsen armindending des Pater politices Lange mich, alaffen Bell' fan Belletning ithidren edbani felma Structus der bullen, Melitatus em ardeb Theilipe matchin fie adbarb anuf dile enderes dhehi die zuldymen gefetztelten be-Wogungen im Thie dorper, bentingtich erklären.

Diese Behauptung, das Mischungsveränderung die Coharenz modificie, bestätiget die Andogie in der todten Natur überall. Mischen wir gebrausten Gyps und Wasser, ungeloschien Kalch und Byweiss mit einander, oder gielsen Wasser oder Schweiellaure auf ein ausgebreitetes Stück Leder: so wird durch diese Mischungsveränderung zugleich auch die Coharenz dieser Korper verändert. Der gepulverte Gyps und das stillfüge Wasser werden seine Korper, das gekochte Frieds hart, und das Leder zieht sich von seinem was

🕰 د ت

Limbon: gegen eden Mittelpunkt von land in Kales des Selemeficia amanat alie Metalie: fpetide; Ale fich zäha Metalle, s.bB. Kapfer and Zinni, weetleh | ween he zu fam meingelichmolzen inrerden, britchig sind foroder and andeparmitailide Mifching zugleich ihre Gobirent Ein: Paar Liffebyoll, von der Brühe eines Kälhermagent and sin Standes mehr its hundert Kanabn der fluffige flendsitch im einem Argenblick in eine fesse und zufardnienhängende Millerin nervendeln. Anthoughfeation der Coharenz nach! nich Mifthung gelindet fich die Wirkungen der verschiedenen Kütte, das Gerben des Leders, die Sehmelzung der Metalle, und ihr Gestehen durch Entziehung des Warmestoffs. Die Kieselleuchtigkeit (liquor filicum), wird in einem Augenblick durch Zusatz einer Saure in eine weise Gallerte verwandels, the filiate to the training of the color

Belenders merkultedig find in Betreff der Modification der Cohörent durch Mischungeveränderung die neuern Kefehrungen meis den Gesetten! Durch Mischlungeners schemen börnen wir die sightesten Körper in Luste und wiederum einenken Linnen unbemerkbares lustiges Wasen in ginen Körpen verwandelne den wir mis Händen greisen können.

Mischungsvarindesting durchen Körpenstetetotten Natule mielte die eigeigen Modificielbneit sien Goleffens wahr, die wir in ichief lebenden hintele und ber der Milischafter finden: Altein das welchicht gewe nach den bisgenwinen Regeluid der Nature Osganische Könper findiklöper eigen auf der gelähem misozuah der

T. Grens Grundrifs der Chemie p. 160.

etsbisten Mischungsvertindelungen ihre nigenen Medificetionen der Cehirenni. Deher hat auch jede Art
von Falte Allew besondern Bewegungen, die Zellfalet
undere, und die Müschelsaler undere. Entstätenden die
Verkürzungen dieser Fasern durch Anschwellung der
Bingestise, die sie durchkreunen, oder durch einen
Diervenselt, der sich in ihren Blüschen ansemmeite: in
wire es je gleichgülzig, aus welcher Matenie diese Fafern beständen. Wonn: denn der Unterschied zwischen
Belle, Seinen und Muschelseier ihren

a garaji shovjeti a

Thieritche Substanzen haben das Rigne, das fie mine fehr veränderliche Congrent bentten, und ihre Bestandtheile schnell gegen einander rücken und fich wieder von einander entfernen konnen. Sie haben eine große Verschiebbackeit ihrer Theile, ohne des ihr wefentliches Zulammenhaften dadireh verlohren geht. Der bloffe Augenlehein übertengt une fchon davon, wenn wir das elaftische, federartige Gebunde einer Mni kelfifer betrechten. Diefe felmellverundestiche Chhitenz behilfen thieriiche Phelle unch noch einigem malsen mich dem Tode zurück; durche Gerben. die Hitze und Sturen Schrumpft das Leder Schnell We-Sammen. Byweise und Blutwasser wied durch Hitzs und Alcohol hart., Wenn min gefreiden ausgeschnittenen Merven Rarbe Selpeterfture gieffe: fo entficht des Sonderhabite Schauffpiel; en itheint als beleime er in ellen Pankten Leben, er ledimmt und verkürzt fich Aberell .: und zieht fich fo fierte aufammen .. daß er von Geiner gennen Länge mehn ale zwey Dritthail vere

Der sedenerige Theit der Blutz, der im Leben Allfig und sein werthellt ist. hester susenwen zu einem seinem Schaus Kürper als Blutkuchen oder Kateindaust, haut, die dem Angenhlick; ma er seinen Vitalität narz liert. Die Thrönen und der halle Wasser, wolches beynn Schnupsen aus der diese slieset, vorwandele sieht durch Zuserz des Semerkoste ineine sliese, nöher neises gelbe Substanz. Die einem Eg ist gine blose siehes weises gelbe Substanz. Die einem Eg ist gine blose siehes weises dahren veranleine Verindenung, in der Behrlichung, der Bestendtheile desselben, im seste Könner. ArB. in Knochen versynnkelt wird. Aus dem Sastensten Beuman, neutschen Schnelen und Steine, die knum der Uneumer verschläuse wie zu Erber dem Steine beite nach für meine Meinung, desse Wieden Steine seh nach für meine Meinung, desse

Andlich führe ich noch für meine Meinung, dele nemlich die Contractionen der thierischen Bewegunger felern. Wirkung ihrers veränderten. Cohnene durch vorausgegengene Mischungsveränderung und die Ahriundlich der meisten Hypothesen an durch welche men die Contractionen hat arklären wollene

zich einer einest abna Ab 🦫 🚉

Wy Archiv für die Physiol. 1. Be ates Heft, S. 144.

Ebendaß. z. B. 3res Heft 38 S.

ever Die Reize, fast Gallini (S. 42.), bringen eine Verganderung in der gegenfeitigen Lage der Grundbestandeiteste der Musskelsteite bringe i des Grundbestantschafte hervor und die Beitzberkeit bringe i damit sie sich in dieser größeren Annäherung desto sester init emander vereinigen können. Wehn aber die Wirkungsteiter Reize auf hört, kehren die Musskeln wieder in ihren vorigen Zustand zurück, weil ihre Bestandsbeile in dem ihnen von der Natur angewiesenen Grade des Zusammentingstileiten, und sille in ihre verige gegenseitige Lage wieder zurückschien nindsten

Der fo tentreige Thigh die blutt ; der im geben -is Mines who was inige Rolls Blatts are The sign & best Phi deballopies effeirt fin Bert corganite und interio Berch die ich bedolen Milabingsvennflefengen , die Boy sheur-libengia Thier amanestelle hiel ih aller Seffagent, raft how agis ? sens ige carpo alle racifes in maint fille her mr Wilt and the wirland vol fielt gelin fi duich and Maile i volaid arain da de Aggrieg ses zullandes der Theile Beb lempengil die frate den Mitchungsverandenibgen Warine Warde of the order is the state of the waring Wilme Immalegeninellege Temperatur on ertinten; Statistives ( ) was wonly with on hide name said zum Schweis zu, wenn viele Wiene erteuge wirde Me uuf dem gewonitstelien wegedinin wolse phose phose Pende halle Cantal chepen a selfelie de la constant 24 Ther Rusteelung Tehler Verteilipang bedart : Diefe Walmit M'Pibaner der philogistichen Processe. und almidian delle Velhaltitis zu und ab; iff iber chem die Attfohen bur und Abuthatien was ber ihense zehleich auch Bedingung der Lebensprocesse. Die Mischungsgerungen können nur wirklich werden bey einem gewissen bestimmten Grad von Warme, und die thierische Materie mus eine fefte Temperetur gepen, wenn ifire Verwindtichaffen finlinglich wieklen sleyn follons. Simwirkt mit, des die velithiedenen Subfishten, die der Roper in lieb auf. nimmt hud dig fehon in ihm enthelten find, fel einander bussy make my it may it was the work rander

erigen in and any hat, wie Be Beltendeball. ge-

S. Rineby-Differt, de transprigne cutanges gegnilibri caloris humani conservationi inservione, Holae 1703, 8.

ander weekselsing verlegen, und fich mieden nin einnides nin verleicheigenmi Warktenism averlächen Bey der Gekriffgrund bey der Deskilselon ihlebischen Stoffe in verleichesen Gekilselo finder nun , dus bezo veränderen Temperatur dieler Subskaven 1 authidien Verwandtschaften ihrer einstelken ischnichten van authidien Verwandtschaften in under einstelken ischnichten in under ihrer in under Werbaumiten un eneun Neif bindungen wieder nummen if Der glinkufsieder Penki peratur nuf die Verwandtschaft der Nietweist bischneb der Schwelel verletztiek Saueskassen auch in einstelle der Schwelel verletztiek Saueskassen auch in einstelle der Schwelel verletztiek Saueskassen auch die Gebengen hitze pielte Verbrunungen kunnen ihre werheit der Grud von Warme entlichen, und die Gebengen organischer Keipes kommt hat begreiner bestimmen. Temperatur zu Stande:

In dieser Einrichtung it ber der Grind der Gendammen Erscheinung, dass bey lebenden Thieren die Lebensprocesse aushören, so based die Temperatur ihres Körpers unter den naturischen Grad Verinsischen ist. Die Hant wird Aufella Erstrieren gesühlsen, die Merven verlieren ihre Empshidticlikeit, alle Mis Mis kellichten Vermögeh sich zusammenzunzeilen. Beym Hamster schragt der Puls im Winterschlaft nur 15mal, im Sollismer i domai. In der That scheint es mir, dies die men und manche kanstel derselben sich wünden Warne mehr Licht bekomt den, wenn man dieselbe aus diesem Gesichtspunkt zu betrachten, sich die Mühe nahme.

Die Mischungsveränderungen, durch welche die Actionen der Organe wirklich werden, sind darin eige-

she Ant, dels d'thus ad dottel biblifficher dis stehnlisch war mienter hangenklik wir de Wenn B. die Mulbelifer wihrend ihrer Wickung dorch n Zneritt das: Sades Ross was dem Matter Kohlensoff merlierta : lo : wied: dielor : unmittelber :: with mend flieles den stadt den etilenischen Meterit den Minge wieder erfette. Daher hehren in einen Organ noch feiner Wiskung, wonn die vonige Mischung, wieden hermestellt ift anch die vorleen Phanomene geweitek ... Nachdem der Mufkel gewirkt hat defthiafft or grieder un feinem verlen Zuftande. Das Organ blaibe. ber den vielen and befindigen. Milchungeverinderungen v die in ihm vornehen, immer deffelbe; wenigftene ben milgigen Actiones und in einer heltimmten Leibe von labren. Der Wiedererlatz des Verluftes ift salo unmittelber itidade Viednije verbundeng ardanala vila

Der phlogistische Process kann nieht größer wer, den, ein er seyn ders um das Organ nicht selbst zu serstören. Er Ange an mit dem Zustitt des Reizes, und hört aus bey der Entsemung dessalben. Wie? das wissen wir nicht. Was für Stoffe find bey diesem Processe wirksem? auch dies muse erst nach durch nähere Versuche enegemittelt werden. Brandis. meint, es sey Kahlenstoff in den Muskeln und Sauerstoff in dem Blute. Sauerstoff des Bluta und Kohlenstoff in dem Blute. Sauerstoff des Bluta und Kohlensture, die dusch die Haut und Lungen ausgeleert werde. Der verlohrne Sauerstoff werde durch die Respiration, der verlohrne Sauerstoff werde durch die Respiration, der

Kuhlenftoff durch die Nahrungsmittel wieder erletzt. Des Osgan vertiehte bey den Lebensprozessen allemal etwas von seinen Bestandsheiten, nemtich Kohlenstoff, der aber unmittelbar, während des Acis, durch die thierische Mitorie des Bluts wieder ersetzt werde. Dasin liege die Ursach des beständigen Bedürfnisses den Nahrung. Auch meint er: es sey Phosphor im Thierkorper, der vom Oxygen gestiert werde und als Phosphorshurs mit dem Ursa weggehe.

## 

Wie geschieht die Wirkung dieset Sinffe auf einander, während des phlogiflifchen Processes? Auch dieles willen wir nicht: Die Wickung der Stoffe, aus welchen die erganischen Körper bestehen, ihre Verbindungen und Zersetzungen geschehen freylich in organischen Körpern anders ale in unfern chemischen Werkstein. Allein kenn die Matat in ihrer giossen Werkstatte nicht mehr, als wir im der unfrigen ; iftelin ihr nieht viele Mittel zu Tremmungen und Verbindungen zu Befehl, die uns fehlen? Auch gehn einige von den im organischen Maturreich wirkfamen Stoffen Schnelle Verbindungen ein der Sauerkoff mit den Metallen , der Warmeltoff mit der Kahlenfture. Brandir \*) meint: die Le: beinskrifte ifer des Zwischenmittel, des den Lebensmracell'agf die Am errege , "wie ein Punke das Bren-Albeite diese Kouft mass men sich doch wol als eine winer Meterie inharirende Araft denken? Auch ift

<sup>93-</sup>pt. 122 10 // \$4 (\$0) / / /

die Lebenskraft hiele Grundkraft, die die organische Materie pprisals Vehikel diente, nicht einmal erwiesen: Saverstoff und Kohlenstoff, fagt er, find beides todte. Materien und konnen alfo die Kraft nicht falbit feyn, sondern bedürfen immer wieder einer Kraft, um in Thätigkeit gesetzt zu werden. Ich habe gefunden, dals' mehrere Schriftsteller diele Meinung geinisert haben. Allein, find eben die Krifts der todten Natur, die Schwere, Anziehung, Wahlverwandtschaft, Repulz sionskraft, todt? Woher die erstaunenswürdigen colmischen Bewegungen der/Weltkörper anders, ale von diesen Kräften? Auch haben wir aben gezeigt; dass fich alle Erscheinungen organischer Körper sehr: wohl aus diesen blossen physischen Kräften erklären lasten, die man fich nicht eis todte Elemente denken folite. 

§ 37.

Die Mischungsveränderung geschieht unmittelber in dem Organ, das wirken sell; diejenige Muskelinser, die wirkty muss eine Veränderung ihren Mischung erleiden. Allein i da die meisten Actionen in den Organen periodisch und unterbrochen stattsinnen; da bey den gleichzeitigen Mischungsveränderungen in ihnen inierische Materie varägstert wird und verlohren geht: so folgt daraus, dass auch andere, ausen dem Organ, das wirken soll, besindliche Organe zu diesem Process mitwirken müssen, welche sheits den phlogistischen Process erregen und zu Stande hridgen heisen, theils den thierischen Stoff habeyichesten, der dabes erforderlich ist und zum Wiederersatz des Verlustes dient, in halte dasur, dass die Nerven must Blatte.

fäfse die Ceschiffe haben, bey dielen phiogistischen.
Processen mitwirken zu missen.

. 38

Die Nerven dienen zur Erregung der Empfindungen und Bewegungen. Allein außer diesen ihren bekannten Wirkungen gestehen ihnen die Physiologen in der thierischen Oeconomie noch andere Wirkungen zu, deren Art sie zwar muthmaßen, aber nicht mit Gewischeit bestimmen können. Man sagt: Die Nerven sind die Leiter der Lebenskraft, und bewirken die Vitalität aller Theile. Aber wie thun sie das? Davon haben wir gar keinen Begriff. Andere sagen: Sie dienen zur Erzeugung der Wärme, u. s. w. Kurz, man ist überzeugt, dass die Nerven, ausser dem Zweck, willkührliche Bewegung und Empsindung zu erregen, noch andere Zwecke haben, man kann aber diese Zwecke nicht bestimmt angeben.

Wozu die Gegenwart der Nerven in Ringeweiden und Organen, die weder zuf Empfindung, noch zur willkührlichen Bewegung dienen? Warum wird das Herz, der Magen, Darmkanal u. f. w. iahin, wenn man ihre Nerven abschneidet? Wozu die Beständigkeit der Nerven selbst in Thieren, die entweder gar keine, oder wenigstens sehr unvollkommene Vorstellungen I aben? Man hat jetzt in dem Blutigel ein Nervensystem wentdeckt, und seine Nerven sogar armirt. ") In Missgeburten, bey welchen das Gehirn und Theile des Rückenmarks sehlen, haben doch die vorhandenen Or-

H 2

gant

<sup>\*)</sup> Mangili de systemate nervose hirudinis et lumbrici terrestris. Ticini 27 5.

kein Beyspiel, dass sie gesehlt hätten; so wie ich kein Beyspiel, dass sie gesehlt hätten; so wie ich kein Beyspiel weise, dass die Blutgesasse gesehlt hätten. Sie können in diesen Missgeburten weder zur Empfindung noch zur willkührlichen Bewegung dienen. Die Nerven wirken auf die Blutgesasse, Saugadern und Absonderungen \*). Merkwirdig ist auch in dieser Rücklicht der beständige Fortgang der Nerven neben den Gestasen-Wozu dies?

Es ist mir daher wahrscheintich, dass die Nerven, wenigsteins bey den Bewegungsorganen, und vorzüglich bey den vollkommeren Atten derselben, nomlich bey den Muskeln, zu den vitaten Processen. und zu den Attionen dieser Organe, als Hülfsmittel, mitwirken. Aber wie? Ob tie bloss den phlogistischen Process erzegen, oder auch einen Stoff dazu hergeben, oder einen gunnehmen, dass weiß ich nicht.

χη 877 γ. ε. 1940 ο **, %- 39**γ. ο γιο γιο πο

Dals die Rlutz efülge und des derin enthaltene But gine, wichtige Rolle bey den phlogistischen Processen spielen, durch welche die Actionen der Organe wirklich werden, das läst sich durch sehr viele Grände höchst wahrscheinlich machen.

Eine plötzliche Austresung des Bluts bringt einen plätzlichen Tod aller Organe hervor. So gewiß diele Ersahrung ist, so wenig ist sie erklärt. Höchstens können wir begreisen, warum gleich mit dem Mangel des Bluts Herz und Schlagadern zu wirken auf hören; aber warum auch in den Functionen der Sinne und Nervert gleich

<sup>)</sup> Summering, V. Th. S. 153.

Blueverluste wicht, wenn wir nicht des Blut ale ein- ungruittelberen Hillsmittel bey iden Actionen der Organe - treatnehien in bereit bei bei ben der organe

. 141, Unterbindet man die Schlegedern eines Mulkele ; fo emolge augenblicklich und eben fowohl Lähmung, els .: wenn man feigen Nenven unterbindet. Sohr interef-"fante Obferetionen, die dies bestätigen, findet man ilbaym Mongo und filower, 3), Unterhindet men die Aorte eines Thieres, fo erfolgt augenblicklich eine - Lahmung der Schenkel deffelben ... Unterhand man bey ein und obendemielben Froleh auf der einen Seite die Sohenkeischlageder und auf der endern Seite den Hilfemoreen, and felte sun bey dielem Mrolch Werluche mit dem Metalinela and To fab men, dele die Zuckungren in dem Schankel , dellem Arterig unterpunden war, theils weit subwittier march, theile sher; sufhörten, als in dom antgegengeletzten Scherlet in Beffes Merve unvorb under was radio Theil verlies feing Loppingung, and wird paralytifch, wenn die Girmletjon des Blute in'ilim auf bort; chageaghtet die Negven gefind find, Haben wol je die Physiologen diele. Thatfachen, auf cine white and selection ? Bay dan Infectar at a ind that might) die fich-diefes fonderhare Phinomete gen nicht sektimm könnte und fowahl nech der Un-

gen nicht dekjären konniger den komahl nech der Haterbindung nienischließe der nie der Nerven hähmung verbiget mytheitleben und der Merven keinen Vorzug in der Erregung der Mulkelbewegung zugestehn. Er nahm

or ubit in it asnikara note in the configuration of the configuration of

Annotes. academic, Lib. I, cap. XII.

nahm eine unmittelbare Wirkung der Seele in den Mulkeln an, und glaubte, Werven und Gefalse wären nur eine Bedingung der Möglichkeit dieler Elmiebtung.

Eine augenblickliche Kraftlofigkeit kenn untboglich in dem Mufket fogleich dedurch entflehen, dass Thin das nicht wieder erfetzt wird, was er durch Friction verliert, oder verlohren fint. Warum kann denn das Unterbinden der Arterie gerattellin dem Mulkel, In welchen fie fich verbreitet, and zwar augenblicklich eine Lahmung zuwege bringen? In der That deigen diele Erfahrungen offenber, dals des Blut en der Erregung der Actionen der Organe einen wichtigen Antheil habe. Hehnlen wie bine Mischlingsvertaderung in der Sübitadz ides Mufftele felbit gu einen Wechfeln feiner Materie and bed wetchenidas Blue mitwikkt, and beiten Wir Gible Williamgisetranderung für die nächfle Urfach Ber Actiones: 16 valle selles aftir andirich. Das Blut giebt bes dem phibrigiftischen Process in dem wis-Alenden Orgen Stoffe liery oder nitint andeze auf jep viege und whitelettest viederche die Milbinangswerunde fiftig : er mille alfo Binmunge gefolgen, wenn det Zuging des Buts geheinmewird, de sin et f. ander

Bey den Insecten, bey welchen Luftgestige die Stelle der Lungen vertreten gehm iffiche Lie eine ts Etsaliringen eben diese Lustgestisse im großen Muskeln; und mögenbajelitische in denschlen bey den Lebensprocessen die Beite der Birtigestisse vertreten.

§. 40.

Endlich muss fich auch hier noch des Euligewebe mit ein past Worten erwähnen. Da noch durch

kolise einzige anatomiliche Erfahrung ein unmiereibarer Hebergang oder Zusemmenhang der Gafalte and Nerven:unt der Musikalfaler erwielen ilt, sondern Corrolfinnen und Macemeionen des Gegentheil lehren, und dielbide Mulbelfalerne in allen Puncten genühret wers defisi fo ischeint mir den Zellgewebe, das allenthaben ale Scheide jede Biller umgiebe, der Behilter nzu feyn. in welchen die Geftiffe thierischen Stoff, vielleicht sie Dampf und Gas ; \*) jergielsen, und aus welchen die in diesen Scheiden liegenden Fasern, kraft ihrer eige" nen Wahlanziehung, den ergossenen Stoff anziehen und zu ihrer Ernährung, oder bey den Mischungsveränderungen fich zusetzen, Die Ernährung der Krystalllinfe aus der Morgagnischen Fenchtigkeit erläutert, diese Idee. Solften hicht vielleicht die Hirnhölten, von denen Herr Sommer ing \*\*) neuerdings gelehret hat, dass in ihnen alle Centralendigungen der Hirnnerven zulammenkennen, "her den chemischen Lebehaptocessen eigen jehnlichen Zweck, wie die Höhlungen des Zellgeweben bry der Mulkelfafer, haben? Doch reftettet mir der Annen diefer Biftten nicht, bierilbes weiter etwes an fagen, persimon les

Sellten nicht vielleicht auch die lymphatischen Gefise mit diesen chemischen Lebensprocessen in einer

Zellgewebe ergiesen können, beweist eine Krankheit der Rinder, nemlich ein allgemeines Emphysem, das die Haut Disseum Zerplatzen ausdehne, welches sie plötzlich vom Listermäsigen Genus des früchen Klees bekommen.

<sup>\*</sup>Yaber die Organ der Seele, Königsberg 1796.

einer gewissen Verbindung stehn? Bolten fig nicht etwa zum Th il dezu dieuen, nechwollendung der Action, die Stoffe wieder slizustihren, üle während der Action serfetzt: find, und nuch derfelben des Zollgemeber zust zieckbleiben? Seitten fie diese Stoffe! nicht vielleiebe deswegen dem Blute wieder zustihren; dumit sie wieder der allgemeinen Masse der Säfte verstänlicht würden? Doch ich gebe diese Meinung Ausweiter nichte, als was sie wirklich ist, für Muthaustung aus.

# VI. Hauptftuck.

Some of Brook , march to the fill soil

Inorganischen Körpern gehn wirklich beständige Mischungsvertunderungen vor, sowehl allgemein, als in den singelnen Prannen; und zu welchem Zwecke?

រយៈខ្លាស់ស**ុំស្នាន់ទី**ស នៅនៃ នេះសាក់ សំនេះប៉ុន្តែ។ Die organischen Kärpen find einem liche Werhaltte. von der vollkommetifien Art, weeln die feinften Staffe. der Natur, ih den verwickeltsten Verbindungen und in. den mannigfaltigften Verhältelffin, und alle bokendsen physischen und ohemischen Kritie Wirtelem find, und ununterbrochene Trennungen und neue Verbindungen veranlassen. Die Organisation ift in chemischen Operationen weit machtiger, als die todte Natur und die Kunft. Dies ift eine Grundwahrheit, die der Physiologe bey der Erklärung der Phänomene des Thieskotpers nie aus den Angen verlieben muis Vermittellt der Organisation werden immerhin aus den Bengentanftoffen der Natur, ans Kablenftoff, Wallerink. Sauerstoff, Stiekftoff u. f. w. Materien von allenhand to sport not took to the state of the state of

Art; Soldnieni Aiter, Blut., Galle, Samen. Wache, Fett, Oebly Honig, Zugher, Gummi, Kleber, Gellerte n. f. m apfammengesetzt die wir nie durch die Kunft tufanmenfeteen können. Eben fo leicht kann fie auch Stoffe trennen, die wir entweder gar nicht. oden: wenighene mig nig gober. Schwie igkeit, trepnen konnen a. Was kann wie fp. ang fo wenigen einfachen Stoffen, blosedusch die Norfehiedenheit in dem Norhaitnise derfeibert, so mendlich wiele Karper von wege Schiedenen Arte Relemmenfertenw und hen jedem Köret pur mie la luichten Mühe Mies Yerhilltnife unwandelber treffen ? Miennendlich viellerb, find die Milghingen, und Menguagen ih begenischen Korpern geWelcher Verwandtschaften! Wie unendlich viele Modificationen der Cohgrenz! Wie viele feine Stoffe in denselben, und wie zahllos die Verbindungen derfelben untereinander! Rurs elle physischen und chemilchen Ktaffe find in dielem Microcolm' gleichlam sum Bochften Grad ihrer Wirklamkeit vereiniget.

Man stelle sich nur ein schnaubendes Rols im Winter, das in eines hettigen Bewegung ist, recht lebhast vor. Seine genze Obersäche raucht, seine Warme ist vermehrt, es athmet Ströme von Luss ein, und stößt Ströme einer ganz andern Lust wieder aus. Begierig verschlingt es ganze Hausen von Dingen, die wir Nahrungsmittel nennen, und in wenigen Minuten sind dieselben in unzähligen Stoste von ganz anderer Art umgeschassen. Dass Blutt desselben kocht wild durch einer Painter Stinds störpen weich im Seines Bescht alle Painter Stinds störpen wird im Seines Bescht alle Painter Stinds störpen wird im Seines Bescht alle Painter Stinds störpen wird im Seines Bescht alle

diese Erscheinungen Wirkungen cheinfichter Gatation nen? Schneider man einem Pferde die Rültenis tall: for kann es länger und schneiler laufen; wollt mehr sauer-flotigas in die Lungen dringen klinn; des cum Lunen: erford if wird.

Die ganze Vegetation, was ist sie wel anders als eine Kette chemischer Operationen? Die Pflanze keimt, grünt, wächst, blüht reist, trägt Früchte; alle diese Perioden ihres Pflanzenlebens sind mit sichtbaren Zeichen beständiger Mischungsveränderungen verbunden, die sich durch den abwechselnden Geschmack, den Gernch und die Farbe in ihren verschiedenen Zeitläusten zu erkennen geben. Wie werden alle diese tausendsättigen Producte, die wir aus dem Pflanzenreich hernehmen, anders wirklich, als durch Tresnungen und Verbindungen von Stossen, die die Pflanze aus der Lust und dem Erdboden ausnimmt?

Ein Thier bringt son dem Augenblick leiner Entflelungen bis zu feinem Tode immerbin andere Er-

tien thock is vasb Stal 448/1

<sup>&</sup>quot;) Fourcroy; Archiv für die Physiol. a. Heft, & 45.

scheinungen hervor. Dies Istensthrungs und in demselben Verhsteins mitsen nuch die Kräfte; dinch welche es diese Erscheinungen herverbringer, sich welche es diese Erscheinungen herverbringer, sich welche es diese Erscheinungen herverbringer, sich welche Eine Kraft in abstracto läser sich weder als weränderlich denken. Wir mitsen wischen dass der Körper und die Organe gestelben, ihr welchen segwijkt; insjedem Augenblick und best jeder Wirkung vorändert werden. Und wienfall diese Veränderung andere als durch eine Mischunge veränderung geschehen? Will uran sich, diese Nate Enderung geschehen? Will uran sich, diese Nate Enderung der Organe bige ub Urlach abmehmen, wow Unrch die Kinstimodisient wied; so wird durch dadurch die Kräft abhängig von dem Zustande der Organe i den die Wirkungen denselben bestimmt.

marked thing of more that has beerlebourg our in Die todten Korper bleiben in der Natur, ohne Zulatz eines: neuen Stoffe, immer dieselben; eine Relienmelle dauert Jahrtaufende ohne Nahrung, fort und verändert ihre Natur nicht. Organische Körper haben aber eine beständige Zufuhr neuer Stoffe nöthig. Warum dies? Wozu dient die beträchtliche Menge fremder Muferie einem erwachlenen Phiere, die ihm ieden Augenblick durch die Haut, Lungen und Darmhanal zugeführt wird? Zur Absenderung des Mervenfafts kann fie nicht dienen ; weil deffen Daleyn nicht einmal erwiesen ift. Zum Ersatz der abgeschliffenen Theile? \*\*) Die Säfte find nur Werkzeuge, um diesen Albert And the 1: 11.0 37.77

<sup>&</sup>quot;Y Archiv für die Physiologie, K. Hen; S. 117.

deh man gewohnlich den untflätthaftes Zweck zu läugnen.

deh man gewohnlich den Ernalbrungsauftalten zuschreibe,

Evode zu erhalten und alle Erfetz wird idehen mus bie Brdingpon får jenen Hauptaweck arfordert. "Der Ver. die den faften Thelle Ausch Frietion und aurch jein mischeinisches Absthieisen febeint, lebe geringe zu levn Wiele Physiologenich längnen logar, die Ahnustung Chairlens in einigen festen Theilen, durch ihre Action ben. Webigften swiftede an febr gebinges firmaltrungs birgen himselchend steyn, den abgeschiffenen; Sieff winder bit erfetzeten bWirtum marhtenelle die Natur elain Bic geoleen Aufwird von Kroft, und Materie wasugnihatific beyfraltelden getren Kalper, den gang den Dermhanal, die Eingeweide der Bruftechles die solifien Eingeweide des Unterleibes, die Blit - und Lymphrefile, die Haut adiel wielen Deilan u. f. w. zu einem Einführungs - und Ausscheidungsorgen gemacht? Dies ist in der That eine Einrichtung organi-Ther Korper, deren Zweck und Nurzen wir nicht einsellen, wenn wir nicht annehmen, dels diele wegtiaun gen Ernahrungsanftalten die den größten Theil des Thieres ausmächen . mit dem Hauptiweck desteiben. Bithou an croudu raulun beite general et a the an dies? Morn event die betrachtliche Menge griff dels fie netellen gum Wiedererfarz derjenigen dienen follen. mas durch Frietign oder durch ein mechanisches Abichleisen verlohren geht. Uebrigens libe ich oben verftindlich gemig--119v golfge, dageich wiene billbridiges Woohleb der Mustrie, und odlichen Wiederquist derfelben uden die Mischunge neränderungen bey den Actionen ergenischer Körper nothender in 18 Selfe and nur Werkeregg, um dieden . . Baumenbach Institut, physiol. Sect. XXXVI. S. 460. Kemme Beurtheilung eines Beweiles für die Unsterblich-

Kemmen bach Institute, physiol. Sect. XXXVI. 5. 460.

Kemme Beurtheilung eines Beweiles für die Unsterblichkeit der Seels. Haben 76. 8. R. Been dan Kalber Zweiselt,

normund Erinnerung, wieler ich Lehre den Auszip von der
Ernahrung der felten Theile. Beendafelbit 1778.

Bei Darwin Zoonomie, zweyte Abtheilung 5, 383.

zu wirken, in der englien Verbindung keben, und dele sie zu den immer fortdepernden Mischungspering derungen, durch welche die Organe, wirken, unbing ginglich nothwendig sind, an i and der entre in met

Selbit der Zweck der Raspiterionsorgene und der schneite Tod, den ihre Verletzung bewirkt, ift problem metisch, wenn wir nicht annehmen, dess sie metischen Lebenzprozessen, durch welche die Actionen wirklich werden, in Berug, stehen.

1. 3. 460 capwill 9 6 2 cm do

Je mehr Thungkeit im Korper ilt, delto großer ist auch des Bedürfniss der Zufuhr fremder Materie von aufsen her. Wo viele Mul kelbewegung ift, da wird auch viele Nahrung eefordert; bey Ruhe des Korpers weniger Nahrung. Ein Thier, das viele Bewegung hat, geniest viel und wird doch nicht fett, wie das ruhende Thier. weil kein Ueberichuss thierischer Materie ins Zellgewebe abgeletzt werden kann. Der Athem wird schneller, die Lungen nehmen mehr Sauerfoff auf, aber in demfelben Verhaltnifs wird auch des Bedürfnils der Nahrung größer, um den Kohlenstoff wieder zu ersetzen. Eben dielelbe Bewandtniff hat es auch mit der Thatigkeit des Nervenlyftems. Heftige Leidenlichaften beschleunigen den Athem und den Kreislauf der Safte, der Appetit nimmt zu, oder die Vorrathskammer im Zellgewebe wird angegriffen. Dat Thier in der Bruft wird mager, es mag viel bder wenig Seamen ausleeren, wenn es auch keine Mulkelbewegungen hat. Der wohlltiftige Jungling, deffen Phantafie immer beschäfftiget ift, fündigt mit derselben oft mehra ale mit deinem Rarper; er ifet Bark, vertient

daut off gut, athmet fchnell, lein Allem tiecht und et Witdedoch mager bey der vielen Nahrung." Alle die Materialien, die er aufminimt, find nicht zureichende den ftarken Aufwand zu erfetzen; den die raftlofe Thatigkeit Seines Nervenlystems verantalist .- Bey Entzundungen und Plebern migert der Körper Beit schnell ab, und aller Vorrath'im Zellgewebe wird verzefirt. Der fettelte Korper, der vielleicht etliche hundert Pfund Fett in feinem Zeilgewebe trägt, wird oft in 14. Tagen, wenn ein heftiges Fieber ihn niederwirft, in ein Skelet verwandelt. Und doch ift kein Tropfen Oehl, weder durch die Haut, noch durch den Urin und Stuhlgang fortgegangen. Wo ist es denn geblieben? Es ift ist feine Bestandtheile aufgelöst und edurch die Haut und Lungen als Gas verflogen. Und doch will man dieser Maschine chemische Kraft absprechen: und es für Laune halten, die Physiologie den Scheidekunftlern in die Hunde zu fpielen. Der Schwindslichtige ifet oft ftark, verdaut gut, und wird doch mager wie ein Skelet, such ehe er noch franke, Ausleerungen hat, und ftirbt zuletzt, wie Portal \*) hemerkt hat, fast blutleer.

Je geringer in Thieren die Thätigkeit ist, desto weniger Bedürfniss neuer Zusuhr haben sie. Im Winterschlas bedürfen die Thiere gar keiner Nahrung; der Keim in dem Saamen einer Psianze stirbt Jahre lang nicht, und nährt sich von dem Stoff seiner Cotyledonen. Ein Ey behält Mongte lang seine Lebenskraft, fault nicht, ob ihm gleich nichts zugesetzt, oder ein sauler Stoff

<sup>\*</sup>provrore ; Medio eclaises pari les follences physiques .

Stoff abgesondert wird. Eben so verbält sieht auch mit einem Apsel.

Zu den Organen, die im thierischen Körper am thätigsten sind, zu dem Gehinn, den Nenkan und Muskeln, gehn bey walten die meisten und kärkasten Blutgestischen. Im Zeilgenebe sind die wenige sten Blutgestischen. Wäre: der Zweck des phlogistischen Processes Erzeugung der Wäsme; so könnte dien übernik in den Gestischen aller Theile geschehen; wäre er Ausscheidung den Nervensiste, so müsste mur nech den Nerven und nach dem Gestische der gesiste Pheilides Bluts gehn, dem aber Som men ning D widesspricht.

§. 47.

In jedem Theif, in welchem die Thatigkeit ver? mehrt wird, sammlet fich meht Blut. Jeder physische und moralische Reiz des Gehirns, starkes Nachdenken, Leidenschaften, Kopfschmerz, Convulsionen vermehren den Andrang des Bluts dahin. Bey der Wirkung der Gehirnfaser ist doch wol das mechanische Ab fehleifen und die Friction nicht fo ftark, dass dazu eine fo farke Zufuhr des Bluts nothig ware? - Santorini \*\*) fand bey einem blinden Minn, der ein Scharfes Gehor gehabt hatte, die Hirn Enden des Hornervens fturker und merklich über die Fliche der unteren Wand der vierten Hirnhohle erhaben. Wahrscheinlich ift diese Zunahme durch den mehreren Gebrauch dieles Nerven und durch den öfferen Wechselder Materie entstanden. Eben fo sammiet fich in den Mufkeln, die oft und ftark bewegt werden, mehr Blut' Att to Butter of Said or Sund

<sup>\*)</sup> Nervenlehre, B, IV.

<sup>\*\*)</sup> Sommering über das Organ der Seele, S. 19.

flürker, als die Arterie des andern Arier, Vorriglisch flürker, als die Arterie des andern Arier, Vorriglisch fleitlich voigt fich diesen boyd der Arteriadung. Reiz und erhöhre Leutenkant vonlichen Det beriftenig, sowehl des Sauerstoffe die die Mohienstoffe; ge wird mehr thierische Materie vorsteht; das Blut mails flürker zur flielzerig und es entsteht Köthe, Geschwalk und Schieners. Aus fieleur vorwelklinigten Wichlet der organischen Materie ist auch das Phinamun un erkären, das betriffen kinden wird werden und oft bestrichtlich alssohnen. Der entzändete Knochen ist ein thärigeres Organ geworden, das mahr organische Materie ansetzt, die wegen dieses österen Wechsels micht hinlänglich sieh gerdichten kann.

Committee Commit Die Venen führen ein dunkelgefürbtes Blut zom Hersen surtick, fatt dass die Arterien ein hellrothes Blot zu den Theilen hingeführt haben. Diese hellere Barbe bekommt des Blut in den Lungen. In organi-Schap Körpern geht, wie beum Verbrennen eine ahnliche Verbindung des Sauerstoffs mit andern Körpern, vorriglich mit Kohlanftoff, und im thierischen Kurper Theil auch mit Phosphor ver. Dieler Process, den wir einstweilen einen chemischen Lebensprocels genennt haben, geht fiberall immerfort in allen Theilen, die leben, im geringen Grade, und in jedem Organ, wenn es wirkt, in ftarkem Grade vor. Selbst die harte Knochenfaser, bey ider fich doch keine Abnurzung durch Friction denken lais, verandert ihre Materie immerfort; die gegenwärtige wird zerletzt und neue wird zugeführt, welches die Verluche mit der Farberrothe bewsifen. Durch diese Processe wird Wärme im Körper erzeugt, es wird mehr kohlensaures Gas aus den Lungen ausgehaucht, als eingeathmet wird, die ganze Haut scheidet immerfort eine beträchtliche Menge desselben aus. - Phosphor, wo er auch he-kommen mag, icheint im Korper geluuret zu werden, geht eine Verbindung mit der Kalcherde ein, und wird vorzüglich mit dem Urin ausgeschieden. -Im thierischen Körper geht also ein Process vor, der dem phiogistischen Proceis beym Verbrennen ahnlich ist. - Allein wo geschieht dieler Process?' Nicht unmittelbar in den Lungen. Denn wir finden, dass das Blut in den entfernten Arterien noch roth ist, und die Lungen müßten auch einen größern Grad von Wärme haben, als der übrige Körper, wenn allein in ihnen diefe Vereinigung vor fich gienge. Diefer Process geht also unmittelbar in allen Organen vor, während der Zeit, daß fie wirken, und ist die Ursach ihrer Wirkung.

\$. 49.

Die Kranzgesasse möchten wol verhältnissmässig die größten Gesässe des Körpers seyn. Wozu dies, da doch das Herz so kleine Nerven hat? Das Blut geht roth in die Arterien ein, und dunkel durch die Venen zurück, obgleich der Weg hier so kurz ist, den es zu machen hat. Wozu betreibt die Natur diesen Process so stark in einem so wichtigen Organ, wenn der Zweck desselben blos allgemein ist und keinen unmittelbaren Bezug auf die Fasern des Herzens hat? — Zum Wiederersatz der durch die Friction verlohren gegangenen Theile kann doch woi diese große Menge von Blut Arch, f. d. Phys. 1. Bd. III. Hat.

auch-nicht dienen? die ganze Einnichtung des Kreislaufs; des Bluts durchodie Kranzgefalse weift: uns dar auf bin, dass die Natur vorzüglich beforgt sey, diesen raftlofen Mufk I mit einer großen Menge Bluts zu versehen, welches in ihm mehr verändert wird, als in den andern Mufkeln: Die Kranzschlagadern find beträchtlich grots über die halbmondförmigen Klappan der Aorta so angebracht, dass die Blutsaule der Aorta auf ihre Oeffnungen drückt und fich desto besset in sie eindrangt, und das Blut kehrt weit seineller zu der allgemeinen Maste wieder zurück, und von neuem in den Lungen oxygenirt zu werden. Dieser Process muss also auf die Mut kelfasern des Herzens selbst Bezug haben. Er must mit der Function desselben in einer unmittelbaren Verbindung Stehen, und die Zusammenziehung destelben mit bewirken helfen. Das Blut mus, um bey dieser Action mitwirken zu können, eine eigene Beschaffenheit haben, die es in den Lungen erlangt. Die Kransschlagadern führen, ein solches Blut zu. So lange es nicht wieder in seinen vorigen Zustand vorsetzt ift, kann der gewönliche Reiz keine neue Zusammenziehung im Herzen erregen. Wenn aber die neue Welle des Blus, so wie es in den Lungen verändert ift, die Subfianz des Herzens durchdrungen hat: so kann derselbe phlogistische Process der Reizbarkeit mit der gleichen Kraft des Reizes wieder erweckt werden. \*)

Aus

Die meisten von diesen Beweisen lind aus Herrn Brandis Versuch über die Lebenskraft entlehnt, wo sie noch weitläuftiger, zwar aus einem andern Gesichspunkt, aber mit großem Sharklinn, dargestellt sind.

Aus diesen Gründen scheint es hinlänglich zu erkellen, dass in organischen, und besonders in thierischen Körpern, immersort und in jedem Organ, in jeder Faser desselben, chemische Processe vor sich gehen, und dass diese mit der Action der Organe in einer nahen Verbindung stehen. Der Thierkörper ist also eine chemische Werkstätte von der vollkommensten Art, worinnen ununterbrochen Trennungen und Verbindungen ersolgen.

### VIII. Hauptstück.

Anwendung diefer Lehre auf die thierische Oeconomie,

## §. 50.

Die chemischen und physischen Kräste der animalischen Materie sind also die Grundkräste, auf welche
sich die Erscheinungen thierischer Körper zuletzt sämmtlich zurückführen lassen. Viele Erscheinungen sind
Wirkungen der allgemeinen physischen Kräste, ander e unmittelbare Producte chemischer Wahlanziehungen der thierischen Materie, andere sind endlich
Bewegungen, die durch chemische Lebensprocesse in
den Bewegungsorganen zu Stande kommen.

Die Tauglichkeit der thierischen Materie zu diesen chemischen und physischen Wirkungen, und ihre
Fähigkeit, diese chemische Lebensprocesse in sich zuzulassen, ist das, was wir ihre Lebenskraft nennen. DrG and dieser Tauglichkeit liegt in der besondern Natur der thierischen Materie und in der Art

T o

ihret Verbindung und Mischung, hangt also von chemischen und physischen Kruften der Materie ab. Die Lebenskraft ist daher eine Eigenschaft einer zusammengefetzten Materie, vermöge Welcher fie zu bestämmten Veranderungen fähig ift, die ihren Grund in der Art der Materie, in ihrer Zufammensetzunge und in ihren phylischen und chemisch in Krutten hat. Sie ift also - keine Grundkraft, sondern eine von den Grundkräften abgeleitete. Darin liegt die Auflölung des Rathtels, wasum die Lebenskraft so vieler Modificationen fähig fey. Sie Wird eben fo mannigfaltig modificirt, als es verschiedene Mischungen und Zusammensetzungen der animalischen Materie giebt. Daber der Unterschied zwischen der Reizberkeit der Nerven. Muskeln. Gefalse, Drulen; daher die Verschiedenheit der Lebenskraft im Blut, im Ey, in einem Apfel v. f. w. Wir werden alsdenn erst eine anschauliche Erkenntnils von der Lebenskraft eines Korpers bekommen, dem wir feiner besondern Erscheinungen wegen Leben zusehreiben, wenn wir die ganze Stufenfolge feiner Zusemmenfefzung, die Wirkungen des Verhältniffes feiner Bestandtheile und die Kette von seinen einfachsten Elementen bis zu seinen nächsten Bestandtheilen werden kennen gefernt haben.

## .§. 21.

Kein Physiologe hat je die Existenz einer Lebenskraft, als Grundkraft, erwiesen, so lange er nicht die absolute Unmöglichkeit beweist, die Phänomene des Lebens aus den blossen physischen Krästen der Materie zu etklären. Diese absolute Unmöglichkeit hat aber keiner je bewiesen, und kann sie nicht be-

welfen, fo lange unfere Erkenntniss von den physischen und chemischen Kräften der organischen Materie so unvolkommen ist, als sie es bis jetzt noch wirklich ift. Nur dem, der mir darthun kann, dass er den Thierkörper von feinen aufammengesetzten Bestandtheilen bis zu feinen Blementen chemisch kennt, dass er die Natur diefer Elemente in allen ihren taufendfältigen, Verbindungen weife, dass er das freye Spiel aller chemischen und physischen Kräfte und die Wirkung der Form und Structur ergründet babe, und dann doch gesteht, dass er aus allen diesen erkannten Modificationen der allgemeinen Naturkräfte die Erscheinungen, die wir Leben nennen, Schlechterdings nicht erklären könne, will ich es gleuben, dase eine neue Grundkraft, Lebenskraft, für die organische Schöpfung nathig fey. Wollen wir jedem besondern Körper eine eigne Gundkraft beylegen: so konnen wir anch dem Galde, den Edelfteinen, den Salzen eine folche Kraft zuschreiber, und wir werden, wie zu den Zeiten der Aristoteliker, die Zahl der Kräfte bis ins Unendliche vermehren; in dem Magen eine Verdauungskraft, in der Leber eine Gallemschende Kraft annehmen. Ich wtirde diese Digression nicht gemacht haben, wenn ich nicht überzeugt ware, dass mit dem Begriff der Lebenskraft der Portgang der Unterfuchungen in der Physiologie in Verbindung stände. Halten wir Lebenskraft für ein Resultat der Mischung, so werden wir diese ftudiren, um jene kennen zu lernen; hatten wir fie für Grundkraft, fo konnen wir über fie nicht hinausgehen. Wenn die meiften Aerzee behaupten, wie fie es denn wirklich thun, dass die Lebenskraft verschieden

sey von der Seele: so mus sie Materie oder Eigenschafe der Materie feyn und nach den Geletzen der Materie wirken. Sicher kömmt in diesem Fall alles darauf an, dieselbe in allen ihren Verhaltniffen, in ihrer Form und in ihrer vielfältigen Mischung kennen zu lernen-Sie wirkt nicht', fagt man, nach den allgemeinen Gesetzen der Naturkräf ... Allein was heisst dies? Abftracte Naturkrate existiren bles in unserm Verstande; wir lernen fie nur in wirklichen Korpern kennen, und zwar allemal modificirt hach der besondern Art des Körpers, in welchen wir fie beobsehten. Daher konnen auch die in einem Körper erkennten Netnrkrafte nicht eben fo in einem andern Körper von ganz anderer Art wirken; oder die Eigenschaft eines Köfpers kann in einem andern, von anderer Art, nicht diefelbe seyn. Dass also organische Körper die allgemeinen Naturkräfte nach ihrer eigenthümtichen Art modificiren, des haben' sie mit allen andern Dingen auf der Erde gemein, und diese Modificationen der allgemeinen Naturkräfte in den thierischen Körpern find es eben, die wir in der Physiologie zu studiren heben.

S. 23.

Allein da zur Entstehung eines chemischen Lebensprocesses in einem Organ, ausstr seiner eigenthümlichen Tauglichkeit, auch noch eine äussere Ursach mitwirken muss, Nerven und Blutgestiss, Nahrung und Sauerstoff: so erhellt hieraus, dass beym Mangel dieser Reize die Lebensprocesse ausbleiben, wenn gleich des Organ, für sich betrachtet, gesund ist.

Die Empfänglichkeit eines Organs für Reiz, oder seine Fähigkeit durch eine auser ihm liegende Ursach einen

einen chemischen. Praceis in fich erregen zu lesten, ist feine Reizbarkeit, die wir, um bey der Metepher zu bleiben, mit der Entzundbarkeit eines brennbaren Körpers vergleichen wollen. Diele Empfänglichkeit eines Orgens für die Wirkung folcher Dinge, die in ihm den phlogistischen Praces erregen, rightet ficht nach seiner eigenthümlichen Art. Jedes Organ hat alfa seine eigene specifische Reizbarkeit. Die Reizbarkeit eines Organs ift erhöht, wenn in ihm der phlogistische Prozess oder die Mischungsveränderung durch eine leichte aufsere Urfach erregt werden kann. Ernie drig te Reizberkeit ift des Gegentheil. Uebrig gens kann ein Organ fehr reizbar feyn, ohne dass es deswegen auch in eben dem Verhältniss sehr stark seyn. mufs, z. R. die Mufkeln bey Kindern. Wir müllen, daher das Wirkungsvermögen der Organe von ihrer Empfänglichkeit für Reiz unterscheiden. \*) So kann ein brennbarer Korper, z. B. Zunder, leicht entzündlich seyn, und doch keine starke Hitze geben. Veranderte Reizbarkeit (irritabilitas alienata) ist derjenige Zustand eines Organs, wo seine innere Beschaffenheit und Mischung so von der natürlichen und gesunden Regel abweicht, dass der in ihm erregte phlogistische Process ganz fremde Wirkungen erzeugt. Diese sammtlichen verschiedenen Modificationen der Reizbarkeit find Wirkungen einer abgeanderten Mischung des Organs.

Die äusere Ursach, die die Mischungsverunderung, nemlich den phlogistischen Process in den Organen er-

<sup>\*)</sup> Pfast über thierische Electricität und Reizbarkeir. Leipzig

regt, ist der Relz. Nerven und Mutgefelse gehören vorfüglich hieher, die unmittelbar diet bewirken. Oh es aber auser den Nerven und Blutgesissen auch noch andere Reize giebt, die dies unmittelbar ehun können, oder ob auser den Nerven und Blutgesässen alle andere Reize nur mittelbar, durch diese, als Reize wirken, ist nicht ausgemacht. So entzünder sich ein brennbarer Körper nicht von selbst, sondern er muss von ausen durch einen Runken oder durch Erhitzung entzünder werden.

Der Uebergang eines Organs vom Zustand der Ruho um Zustand der Phätigkeit, in so fern derselbe durch einen Reiz bewirke wird, der den chemischen Lebensprocess erregt, kann man mit der Anzundung eines brennbaren Körpers in einiger Rücksicht vergleichen-

#### \$. 54.

Die Wirkung des Organs ist ganz allein Folge der Mischungsveränderung des Organs, und der R. iz hat nur in sofern Antheil daran, als er diese Mischungsversänderung des Organs erregt hat. Reiz, als äussere Urfach hetrachtet, ist also nur entsernte, nicht nächtse. Ursach der Wirkung. Der Reiz hat bey der Wirkung des Organs, in so seru er dann noch eine außer dem Organ besindliche Substanz ist, an derselben gar keinen Antheil. Wir irren uns wahrscheinlich, wenn wir uns die Actionen eines Organz als eine Wirkung zweyer abgesonderter Ursachen, der Krast des Organs und des Reizes, als eines außer dem Organe besindlichen Dine ges, denken. Das Organ wird durch Mitwirkung des Reizes etwas anderes, als es vorher war; es muss uns also auch anders erscheinen, dies ist die Wirkung

desselben. Unsere Sinne nehmen daher auch die Reize nicht selbst und au und für sich wahr, sondern nur die Mischungsveränderungen, die durch dieselben in ihnen erregt werden; oder sie erkennen die Objecte blos in der Beziehung, in welcher sie in ihnen Mischungsver. änderungen hervorzubringen im Stande sind. Vielleicht ist diese Bemerkung auch in der Krankheitslehre von einiges Bedeutung. Viele Krankheitsreize mögen wol als äussere Ursachen wirken, die den innern Zustand der Organe, und zwar präternaturell verändern. Der veränderte Zustand der Organe ist dann die nächste Ursach der Symptome. Daher dauert auch ost, z. B. beym Catarrh von Erklärung, die Krankheit sort, wenn gleich die erste Ursach, der Reize, längst zu wirken aufgehört hat.

#### 9. 55.

Es ist wahrscheinlich, dass in allen Organen des thierischen Körpers, so lange fie leben, auch wenn fie nicht wirken, immerfort Mischungsveränderungen und ein Wechsel der Materie' ftattfinde. Ohne Zweifel findet dieser Wechfel der Materie auch in den Kno. chen, Knorpeln, Membranen und in anderen Organen ftatt, die k ine offenbere Bewegung haben. Die Wirkung der Färberröthe auf die Knochen überzeugen uns offenber von dem beständigen Wechsel der Materie in allen Theilen des Thieres, Wer dies Phanomen zur Ernährung rechnet, fo wie man fie gewöhnlich, als Wiederersatz des durch Friction entstandenen Verluftes, nimmt; den erinnere ich damn, wie wenig Friction die Knochen in lebenden Körpern, hochftens nur in ihren Extremitäten auszustehen haben

und welche starke Friction sie ausstehen können, ohne sie durch dieselbe zu verzehren. Ein Buchbinder braucht den Glättzahn und der Weber einen Pfeydeknochen als Reibe-Werkzeug mit der größten Gewalter gebraucht ihn Jahre lang täglich, ohne ihn sonderlich abzunutzen.

Es ist wahrscheinlich, dass in diesem beständigen und schwachen Wechsel der Materie das Leben aller Theile bestehe; dass sie dadurch sich erhalten und des wegen nicht saulen. Diesen schwächeren Wechsel der Materie in den Organen, zur Zeit wo sie ruhen, will ich mit einem Glimmen vergleichen.

Wenn aber ein Organ, 2. B. ein Muskel oder ein Nerve, wirkt, so muss der chemische Lebensprocess störker werden, er muss gleichsam vom Glimmen zum Brennen übergehn. Die Action eines Organs ist also gleichsam ein thierisches Brennen. So unterscheidet wich merklich das Leuchten des Phosphorus von seinen Brennen im Sauerstoffgas. In einem Organ, in welchem der sehwächare Wechsel der Materie statifindet, kann-lescht der stärkere, der chemische Process, erregt werden; oder es ist im Zustande des Glimmens schig, augenblicktich in den Zustand des Brennens überzugelin und zu wirken.

\$ 56

Im Schlase seheint der chemische Lebensprocess, wenigstens in einigen Organen, ausgehoben zu seyn. Gehn in einem Organ weder schwache noch starke Mischungsveränderungen vor, glimmt und bennt es nicht, kann es aber doch wieder entzundet werden: so ist dies Scheintod, z.B. bey der Chnmacht; kann es nie wieder angezundet werden: wirklicher Tod.

9. 57.

Zum Leben und Wirken der Organe wird ein Aufwand thierischer Materie erfordert. Wirkt das Leben in einem Organe sehr stark: so wird dadurch einem andern Organ der Stoff zur Wirkung entzogen. Daher denken wir nur Einem Gedanken auf einmal deutlich; daher ruht unser innerer Sinn, wenn der äußere lebhast beschäftiget ist; daher dampst ein Fliegenpsiaster Zahnschmerzen,

Der Körper ist des Docht, und die Zusuhr des Kohlenstoffs und Sauerstoffs das Oehl. Je besser der Docht und je reiner das Oehl, desto vollkommener ist die Flamme. Endlich verschlackt sich aber doch das Docht, und die Flamme verlöscht, beym Marasmus, wenn es ihr auch nicht an Nahrung sehlt. \*)

# IX. Hauptstück.

Anwendung diefer Lehre auf den kranken Zuft and:

§. 19.

Es wird wol nicht leicht jemand es in Zweist ziehn, dass allein die Physiologie, die Grundlage zur allgemeinen Pathologie geben könne. Auf eine rich-

ige

\*) Man' kann mir vorwerfen, ich habe willkührliche Dinge behauptet, welches ich nicht ganz läugne, aber Dinge, die die Analogie der todten Natur für fich haben, und bay fernerer Unterfüchung einmal das Willkührliche aus der Medicin

tige generelle Pathologie grundet fich die specielle; und auf beide eine rationelle aligemeine und besondere Heilkunde. Befonders scheint mir die vorgetragene Aufgabe: Wie wirken die Organe des thierifchenKörpers im naturlichen Zuftand? zur Gründung einer rationellen allgemeinen Pathologie von der größten Wichtigkeit zu feyn. Krankheiten find entweder widernatürliche Wirkungen der Organe. oder find wenigstens mit widernatürlichen Wirkungen der Organe verbunden. Wir können daher über die Natur derselben nicht eher eine befriedigende Auskunft geben, bevor wir nicht die Actionen der Organe im gefunden Zustand richtig erkennt haben. Hufeland \*) hat den ersten Verspeh gemacht, die Pathologie auf Grundflize zu gründen, die fich den phyliologischen Begriffen unseres Zeitalters mehr nähern. Er hat fich dadurch unftraitig fehr um die Medicin verdient gematht; indese zweifeln wir nicht an feiner Beschaffenheit, dass er selbst noch diese Arbeit nicht für vollendet halten werde.

5**9**·

Unserer Meinung nach könnte die allgemeine Pathologie in drey Hauptstücke getheilt werden, von welchen das erste eine Einleitung in die Krankheitelehre; des zweytet kranke Organisation oder Form; das dritte endlicht fühlerhafte Miseung des thierischen Körpers enthielte.

Ŧ.

cin entfernen konnen. Bis dahin wandelt jeder für fich einen finftern Weg, und keiner kann dem andern mit Grund fagen, er gehe recht oder irre.

<sup>\*)</sup> Pathogenie; Jena 1793.

I. In der Einleitung würden die zu dieser Lehre gehörigen allgemeinen Begriffe festgesetzt. Was Krankheit, - was Symptom, - was Zeichen, \*) - was Urfache der Krankheit fey. \*\*; - Eintheilung der Urfochen in aufsere und inne. se, in entfernte und näch fte, in vorbereitende und gelegentliche. - Wiediese Urfachen wirken, mechanisch oder chemisch, allgemein und örtlich, absolut oder im Verhaltnifs mit der allgemeinen Empfänglichkeit des Thiere körpers oder mit der besondern Capacität einzelner Organe, auf welche fie wirken. - Allgemeine Reflexionen über die verschiedenen Wirkungen, der besondern aufseren Krankheitsurfachen, der Luft, Nahrungsmittel, Arzeneyen, Gifte, Ruhe, Bewegung, Schlaf, Wachen, Leidenschaf ten, Kleidung, kurz über alle aufser dem Thier. körper befindliche Dinge, die mit ihm in Verbindung ftehn und auf ihn Einflus haben. \*\*\*) - Relatio. n en dieser ausseren abstracten Urfachen, mit der eigenthümlichen Beschaffenheit des Individuums, auf welches fie wirken; in wiefern nemlich durch diefelbe die Wirkung der Urlachen erschwert, erleichtert und modificirt wird. Dahin gehören z. B. des Alter, Temperament, Conftitution, Geschlecht, gegenwärtige Krankheiten der Kranken u-

1. W

<sup>4)</sup> Sprengel Handbuch der Pathologie, z. Theil, Allgemeine Pathologie, Leipzig 1795. 8. 5. 17-58.

<sup>\*\*)</sup> Ebendaselbst 5. 57 - 80.

<sup>\*\*\*)</sup> Ebendaf. §. 706-870.

s. w. Krankheiten des Alters, des Geschlechts, der Geweike, epidemische, endemische, ansteckende, sporadische, erbliche, einfache, verwickelte, örtliche, allgemeine, idiopathische, sympathische, hitzige, chronische Krankheiten. \*) — Allgemeine wesentliche und zufällige Verschiedenheiten und Einscheilungen der Krankheiten; \*\*) Plan zu einem künstlich en System — und endlich Verlauf, Dauer, Stadien, findigung und Krise der Krankheiten. \*\*\*)

#### 5. 60.

Die generelle Pathologie zerfällt alsdenn in zwey Haupttheile, nemlich nach den beiden Haupturfachen, durch welche die Phonomene im thierischen Körper wirklich werden. Wir kommen nemlich immer bey der Untersuchung der Phanomene des Thierkorpers, wenn wir uns nicht aus dem fichern Gebiete der Erfahrung in das unsichere Reich der Speculation verlieren wollen, zuletzt auf Structur und Mifchung der thierischen Materie zurück. Haben wir diese in allen ihren tausendfältigen Verhältnissen ken. nen gelernt : fo find wir an der Granze der Naturlebre der Thiere. Die Krafte, die wir noch in dies sichtbare Wesen hineinlegen, sind entweder Eigenschaften der Materie, oder doch für sich unerkennbar, und ftehn mit der Beschaffenheit der Materie im engsten Verhalt-Der practische und empirische Pathologe muls

<sup>\*)</sup> Sprengel a. a. O. 5..25-133.

<sup>\*\*)</sup> Ebendaselbst 5. 871 - \$78.

<sup>\*\*\*)</sup> Ebendaf. 5. 140.

sich daher an das Sichtbare, an Structur und Mischung halten, und diese, als die Quellen der Krankheiten, in ihren erforschbaren Verhältnissen nachspüren. Die Pathologie handelt also in dem einen Theil von den organischen Krankheiten, in so tern Krankheiten durch sehlerhafte Bildung, Form, Structur, kurz durch alles, was zum Mechanism des Körpers gehört, wirkalich werden. In dem andern handelt sie von den Krankheiten der Mischung, in so sern nemelich Krankheiten durch eine sehlerhafte Mischung wirklich werden.

II. Ersten Theil der allgemeinen Pathologie: Krankheiten fehlerhafter Mischung der thierischen Materie, aus welcher der Körper, seine Organe und seine Säste bestehen. \*)

Dase viele Krankheiten unbezweiselte Wirkungen einer sehlerhaften Mischung thierischer Körper, ihrer Säste und Organe sind, wird uns hossentlich niemand abstreiten. Was sind Beinstas, Osteosarcosis, Krebs, anders als Krankheiten sehlerhaster Mischung? Was sind Flecke auf der Hornhaut, Traubenaugen, der känsigte und Milchstaar? Wie tödtet die Electricität, das Viperngist und das Oehl des Kirschlorbeers die sesten und flüssigen Theile anders, als durch Veränderung der natürlichen Mischung? \*\*) Wie kann anders ein Knochen

<sup>\*)</sup> S Archiv , 1. Heft , S. 161.

<sup>\*\*)</sup> Felix Fontana (Beobachungen über die Natur der thierischen Körper, Leipzig 1785. S. 153.) sagt, die Electricität zerstört die Reizbarkeit, indem sie das innere Geweberdes Muskels, die Ordnung und den Zusammenhang seiner Grundbeitandtheile gänzlich verändert und gleichsam zerzetzt, und mithin auch die in ihnen gegründeten eigenthümlichen Kräste des Muskels vernichtet. Alle diese Wirkungen bringt auch das Viperngist hervor.

Knochen beym Zweywuchs feine Stabilität, Härte und Cohärenz ändern, wenn nicht vorher seine Materie verändert ist? Müssen wir nicht theils aus den oben angegebenen theoretischen Gründen, theils aus diesen und vielen andern Beyspielen, der Analogie nach, schließen, des auch alle itbrige Krankheiten, die nemlich nicht zur kranken Organisation gehören; und die wir gewöhnlich Anomalien der Lebenskraft und ihren Modificationen zuschreiben, in sehlerhaster Mischung ihren Grund haben?

Allein hier tritt ein übter Umftend ein, das wir die Mischung der Theile eines Thierkörpers nicht einmal im gesunden Zustand und nicht einmal oberflächlich kennen. Daber fehlt es uns auch an deutlichen Begriffen von derselben im kranken Zustande, und wir find nicht im Stande, die Differenzen derselben im gefunden und kranken Zustand festzusetzen. Eben diese Lücke in der Physiologie, nemlich unsere Unwissen. heit in Betreff der Milchung des thierischen Körpers, ift die Ursache, das wir von den Krankheiten, die auf die Mischang Bezug haben, keine deutliche Begriffe hesitzen, dass hier überall Dunkelheit, Hypothese, Verschiedenheit der Meinungen, Towohl in der Patho-- logie als Therapie herrscht. Allein dies ift ein Pen. fum der Physiologie, das vielleicht Jahrhunterte zu seiner gänzlichen Auflösung erfordett.

Bis dahin müssen wir uns vorerst noch mit einer blossen historischen Kenntnis der Krankheiten, die zu diesen Absehnitt gehören, begnügen. Wir müssen sie empirisch nach ihren Zeichen, Zusällen, Wirkungen und entsernten Ursachen studiren; das, was zwischen der entfernten Ursach und der Krankheit in der Mitte liegt, nemlich die nächste Ursach derselben, den vorhandenen Fehler in der Mischung supponiren, und es nie aus den Augen verlieren, dass wir diese noch zu suchen haben. Eben so müssen wir uns auch bis zur Eutdeckung der eigentlichen chemischen Wirkungsart der Medicamente \*) mit einer blos empirischen Kur dieser Krankheiten begnügen. Kein Arzt, der seine Kunst kennt, kann behaupten, dass er den Zusammenhang zwischen der Krast einer Aderlass oder der China mit der Natur eines entzündlichen oder kalten Fiebers einsieht. \*\*)

In diesem Theil der Pathologie muss zuerst der Begriff der Krankheiten sehlerhaster Mischung, ihre Zeichen, ihre entsernten und nüchsten Ursachen sestgesetzt werden. — Ihre wesentlichen und zusälligen Differenzen, Allgemeinheit, Oertlichkeit — in wie sern die örtlichen Einsluss auf die mitverbundenen Organe haben. — Denn betrachten wir den Einsus

<sup>3)</sup> S. Küfter Diff. fiftens introductionem in Akologiam, system, et rationalem. Halae 1795. 8.

Es wäre sehr zu wünschen, dass man dem gemeinen Hausen der Aerzte, der mit einer Zuversicht sein Werk treibt, die Schaudern etwecht; es aft und recht laut in die Ohren schries, dass seine Kunst ungewiss sey. Was würde wol in unsern besten praktischen Schriftstellern, nach Absonderung der nackten Erfahrungen, von dem, was sie über die Narur der Krankheit; ihre tächste Ursach, die eigegeliche Wirkung der Medicamente, über die Kurregeln und ihre Gründe sagen, als seste Wahrheit übrig bleiben? In der That würden einige Bogen von den Ballen, auf welche man Beobachtungen und Recensionen druckt, zu einer solchen Eritik nicht unnütz angewendet seyn.

flus der fehlerhaften Mischung auf die Structur der Theile des Korpers, die, sofern sie nicht von einet aussern Urfach veranlasst wird, in einer fehlerhaften Wahlanziehung der Materie ihren Grund haben kann; - auf die phy filche Kraft des Korpers, besonders auf die Coharenz und die unendlich vielen Modificationen derfelben, Bjegfamkeit, Zähigkeit, Weichheit, Federkraft, Fluffigkeit, Festigkeit; wohin widernaturliche Schlaffheit, Lappigkeit, Sprodigkeit, Steifheit n. f. w. gehören. \*) - Ferner ihren Binfluß auf eine andere Aeulserung thierischer Korper, die wir Lebenskraft nennen. Diese konnen wir, so weit es blos nach ihren sichtberen Phänomenen möglich ift, in des Wirkungsvermögen der Organe und in ihre Reizbark eit oder Empfänglichkeit für Reizeintheilen. - Auf das Wirkungsvermögen der Organe, ihre Contractilität, Stärke, Schwäche, Lähmung, zu Rarke Wirkung einzelner Theile und ein daraus entipringen. des Missverhaltnis mit der Thatigkeit der übrigen. -Auf die Reizbarkeit, die entweder in Ansehung ihres Grades (intemperies) fehterhaft feyn kann; erhoht e, erniedrigte Reizbarkeit; oder in Ansehung ihrer Natur, veränderte Reizharkeit. - Geftortes Gleich gewicht in dem periodischen Wechsel der Reizbarkeit, \*\*) - Fehlerhafte Mifchung in den einzelnen Organen und organischen Syftemen, im Gehirn, in den Nerven, in den Gefalsen, Drulen, Knochen; in den verschiedenen Saften, dem Bints der Lymphe, Wirkung derfelben auf de i Becifike Reizbarkeit und das Wirkungs-

<sup>\*)</sup> Sprengel a. a. O. 161 - 1984

<sup>\*\*)</sup> Archiv, 1.Heft, S. 139.

vermögen dieser Theile. Krankheiten, die auf diese Art wirklich werden, Begriffe von Entzündungen, Fiebern, \*) vermehrte und veränderte Absonderungen. Catarrh, \*) Tripper, Durchfäll, Ruhr u. s. w. — Wirkungen dieser veränderten Mischung in Bezug der eigenthümlichen Functionen des Organs, in welchem sie stattsindet, z. B. im Gehirn mit dem Empsinden, mit der willkührlichen Bewegung. — In sofern das Organ nur Reizungsmittel für andere Organe ist, z. B. Nerven und Blutgesässe, oder für sich selbst wirkt. \*\*\*)

Eine gute Ordnung in dem Vortrage dieser Krankheiten möchte hier wol sehr zu wünschen, aber nicht
so leicht zu sinden seyn. Doch ich begnüge mich
mit einigen gegebenen flüchtigen Ideen, da die weitere
Aussührung für eine vollständige Bearbeitung der Fathogenie und nicht für meinen Zweck gehört.

III. Der zweyte Theil: Kranke Bildung, kranke Organisation. In diesem Theil der Krankheitzlehre ist alles lichtvoll, und unsere Begriffe von der Natur, den Ursachen und Wirkungen dieser Krankheiten richtig. Hier sehlen die Hypothesen. Eben so klar ist auch die Therapie dieser Krankheiten, sie mögen heilbar oder unheilbar seyn. Und warum? Weil der Anatomiker hier so gut vorgearbeitet und uns richtige Begriffe von der Structur der thierischen Körper im gesunden Zustand beygebracht hat.

K 2

. Be-

<sup>\*)</sup> S. Gautier Diff. de irriteb. p. 134. Wachtel Diff. de inflamm. natura, Halae 1793. Memorab. clin. Fasc. IV. p. 107.

<sup>&</sup>quot;) Archiv, 3tes Heft.

<sup>&</sup>quot;") Sprangel a. a. O. S. 189 — 259.

Begniff der organischen Krankheiten; ihr Umfang -in den harten und weichen Theilen. -Rehlerhafte Bildung in den einzelnen Theilen für sich betrachtet, oder in ihrer Verbindung und Zusammenstellung untereinender. - Aufzählung der fehlerhaften Bildung einzelner Theile; in den Nerven, Gefalsen, Muskeln, Knochen, Knorpeln, Eingeweiden u. f. w. - Mangel der Theile; Ueberflus in der Zahl. -Ursachen der fehlerhaften Organisation; innere äussere, chemische - mechanische. - Zeichen derfelben. - Wirkungen auf die thierische Oeconomie. - Complication derselben mit fehlerhafter Mischung, z. B. beym Kreps, Scirrhus u. f. w. Diese Krankheiten, hat vorzüglich Herr Sprengel \*) vortrefflich abgehandelt. Nur würden wir einige Krankheiten, z. B. die widernatürliche Form der Gefasse \*\*), nicht von den organischen Krankheiten getrennt haben.

.\*) Handbuch der Pathologie 1 Th. §: 493 - 705.

## Recensionen

Stephan Gallini's, Professors der theoretischen Medicin auf der Universität zu Padua, Betrachtungen über die neueren Fortschritte in der Kenntniss des menschlichen Körpers, Aus dem Italianischen übersetzt von D. G. H. F. Berlin 1794, Octav 316 Seiten.

Schon die wenigen chemischen Untersuchungen organischer Körper und die immer noch kargen und unbestimmtenResultate derselben, die wir feit derGrundung der neueren Chemie, besonders der Betriebsamkeit der Franzosen zu danken haben, drängen den Physiologen in verschiedenen Weltgegenden der Idee auf, dass vielleicht die Erscheinungen der organischen Natur vorzüglich von ihrer Mischung abhängen, und ohne Annahme neuer Grundkräfte, fich aus den blossen allgemeinen Naturkraften der Physik verstehen lassen. In der That follte diese Aussicht den allgemeinen Eifen aller Scheidekunstler in der Erfortchung der chemi schen Beschaffenheit belebter Wasen entstammen, um endlich einmal solche Thatsachen zu erhalten, die über die Natur derselben keine weitern Zweifel übrig lassen und der Physiologie eine feste Grundlage verschaffen. Gallini hat diele Idee, dass die Erschei. nungen belebter Körper Wirkungen der allgemeinen Naturkräfte find, dass ihre Organe durch eine Veränderung in der Lage ihrer Bestandtheile wirken, und die Physiologie, als Theil, der Physik einverleibt werden musse, mit vielem Scharffinn dusch Gründe zu erweisen gesucht, die fich auf reise Beobachtungen der thierischen Natur gründen.

Die Erscheinungen, jagt der Verfasser, welche bey der Betrachtung des menschlichen Körpers in die Augen fallen, find Wirkungen von den Eigenschaften der Theile, aus welchen derfelbe zusammengesetzt ist-Der Magen verdaut, weil er ein Verdauungsvermögen hat. Auf diese Art gaben die Aristoteliker Rechenschaft von den Erscheinungen durch ihre qualitates occultas. Allein dieses Verfahren setzt uns nicht in Stand, den Grund derselben mit jener Zuverlässigkeit auszugeben, an welcher man die Fortschritte in den Künften und Wissenschaften erkennt. Wir muffen uns freylich am Ende demit begnugen, zu lagen, die Erscheinungen erfolgen, weil im Körper Kräfte vorhanden find, wodurch sie hervorgebracht werden oder fie erfolgen, weil fie erfolgen. Allein man kann doch unstreitig die Erscheinungen zergliedern, zur Kenntnis der einfachsten Wirkungen gelangen und fie auf eine bestimmte Zahl zurückführen, durch deren Vereinigung jene zulammengesetzten hervorgebracht werden. Von diesem einfachen Wirkungen müssen wir freylich zuletzt einraumen, dess fie erfolgen, weil fie erfolgen. So verfuhr man in den Zeitpunkten, in welchen Künfte und Wistenschaften, 2. B. Aftronomie, Physik und Chemie die schnelliten Fortschritte machten. Eben diele Methode muls auch bey der Untersuchung des menschlichen Körpers beobachtet werden. Wir müssen die Anzahl der Beobachtungen über die Einrichtung, destelben vergrößern, Lowohl

fowohl seine festen als stüssigen Theile zerlegen, bis wir auf die wenigen einzelnen Theile kommen, die ihrer äusseren Structur und ihren inneren Eigenschaften nach, sich wirklich von einander unterscheiden, und auf welche sich alle übrigen zurücksühren lassen. Auf diese Art werden wir die einsachen Wirkungen oder Grundkräste, deren Kenntniss uns in Stand setzt, von den unendlich mannigsaltigen Erscheinungen des menschlichen Körpers Rechenschaft zu geben, auszumitteln im Stande seyn, und die Größe der Natur darin sinden, das sie äuserst zusammengesetzte und höchst verschiedene Wirkungen durch eine möglichst kleine Anzahl von Krästen hervorbringt.

Zuerst bestimmt der Verfasser die Theile, die den Grund der merkwürdigsten Erscheinungen des Körpers enthalten und als unmittelbare Bestandtheile desselben zu betrachten find. Ér sucht es anschaulich zu machen, dass die Organe des menschlichen Körpers fich in zwey Hauptsysteme, das vegetirende und empfindende, theilen lassen. Das vegetirende begreift alle Gefalse und Behaltnisse in sich, in welchen die thierischen Feuchtigkeiten umlaufen und in welchen fie Veränderungen erleiden. - Das empfindende System besteht aus denjenigen Theilen, die entweder die Eindrücke anderer Körper auf den menschlichen Körper aufnehmen und sie dem Gehirn zuführen, oder die Bewegungen bestimmen und verrichten, welche vermittelft des Gehirns erregt werden. Zuletzt erwähnt noch der Verfasser die fehlerhafte Eintheilung der Medicin in die theoretische, die fich mit der Vorbereitung zur Klinik, und in die practische, die

sich mit der Klinik beschäfftiget. Jede Wissenschafthat zwey Zweige, der eine sammlet die Facta, der andere vergleicht sie, und setzt die allgemeinen Grundursachen sest, durch deren Vereinigung jedes Factum sein Daseyn erhält. Der erste, der die Principien liesert, ist der historische, und der zweite, der die Gründe der Thatsachen angiebt, ist der theoretische Theil. Hieraus solgt, dass auch die practische Arzneywissenschaft ihren historischen und theoretischen Theil habe.

Von den einfachsten Bestandtheilen (r. Kap.), zu deren Kenntniss wir vermittelst der blossen mechanischen Trennung thierischer Körper gelangen. Der menschliche Körper lässt fich durch Hülfe des anatomischen Messers in Knochen, Knorpel, Bänder, Muskeln, Nerven, Häute, Gefässe und Zellgewebe zerlegen. Diese Theile nennt man gewöhnlich gleichartige zum Unterschiede von denen, welche aus diefen zusammengefetzt find, und die man organische Indess find selbst diese gleichartigen Theile nicht so einfach, dass man sie nicht ebenfalls organisch nennen könnte. Die Knochen dienen dem Körper zur Stütze, die Knorpel ebenfalls und erleichtern die Bewegung. Die B and er vereinigen die Knochen, Muskeln und andere Organe, und erhalten fie in ibrer Lage, die Muskeln dienen zur Bewegung, die Nerven pflanzen die Eindrücke von einem Ort zum andern fort und erregen Empfindungen und Bewegungen. Die Häute dienen zur Bekleidung, das Zellgewebe endlich zur Verbindung aller Theile untereinander, es bezeichnet ihre Granzen, und bewirkt duich

durch Einwicklung gewisser Gefässe kleine Körper, die man Drüsen, und größere Massen, die man Eingeweide nennt. — Unter den Sästen ist das Blut der vornehmste Sast, aus welchem alle andere Säste abgeschieden werden, die mit demselben einerley Bestandtheile haben, und nur durch ein anderes Verhältnis der Bestandtheile sich unterscheiden.

Von den Eigenschaften (Kap. 2.), durch welche fich die einfachen Bestandtheile des menschlichen Körpers von einander unterscheiden. Reizbarkeit ift die Fähigkeit der Muskeln, sich zusammenzuziehen. Die Reize bringen nemlich eine Veränderung in der gegenseitigen Lage der Grundbestandtheile der Muskelfaser hervor, sie kommen einander näher und veresnigen fich fester mit einander. Hört die Wirkung der Reize auf: so kehren die Muskeln zu dem vorigen Grade ihres Zusammenhangs zurück; Senfibilität. ift die Fähigkeit, allen Bestandtheilen der Nervenfaser eine Verrückung ihrer gegenseitigen Lage mitzutheilen, die derjenige entspricht, welche der Körper, fo auf die Nervenfaser wirket, in derselben hervorbringt. Das Zellgewebe und die Häute haben Contractilität, das heisst, die kleinsten Theilchen dieser Theile haben das Vermögen sich einander zu nähern.

Der Mensch besteht aus zwey Systemen, dem Gefäss und Nervensystem; erstes nennt der Versasser dem vegetiren den, letztes den empfinden den Menschen (5. Kap.). Man kann sich von dem Menschen getrennt, das Herz mitallen in dasselbe ein und von ihm ausgehenden Gesässen allein, und ebensalls das Gehirn, Rückenmark und alle damit verbundene Nerven ab-

gesondert denken; auf ähnliche Att, wie etwa Vefal und Eustach denselben abgeleitet haben. Gefalemenschen rechnet der Verfasser nicht allein das Herz, die Arterien und Venen, sondern auch die Saugadern, alle Drufen, die Anhange der Gefalse und ihre Verflechtungen in den Eingeweiden, die zu Ab- und Aussonderungen dienen. Zu dem Nervenmenschen gechnet er nicht allein das Gehirn und die Nerven, fondern auch die summtlichen Organe der Sinne und der Bewegung. Nimmt man das Zellgewebe weg: so findet man, dass diese beyden Syfteme fich nur mit ihren Ramificationen berühren. Ausserdem hat auch jedes System seine eigne Art zu wirken. Der Gestilemensch dient zur Assimilation der Nahrungsmittel. zur Vertheilung derselben im ganzen Körper, zu den Absonderungen und Ausführungen, und kann daher mit Fug der vegetirende Mensch genannt werden. In dem vegetirenden Menschen kann man die Saugadern als Wurzeln betrachten, durch welche alle Substanzen in denselben hereingeschafft werden, die nachber in veränderter Gestalt ihn wieder verlassen, oder als Nah. rungsstoff der festen Theile angesetzt werden. fammlen aus den Gedärmen den Chylus, aus der Luft die Feuchtigkeiten und verschiedene andere Stoffe, und aus den inneren Höhlen des Körpers alles, was fich in dieselben ergossen hat, vereinigen diese Stoffe in ihren Stämmen, und setzen fie der Blutmelle zu. Der vegetirende Mensch dient dezu, dass die festen Theile in ihrem natürlichen Zustand von Wirksamkeit erhalten werden. Die Chemie lehrt uns, dass in den Nahrungsmitteln alle Bestandtheile enthalten find, die wir

wir im Blute, in den übrigen Säften und in den festen Theilen finden. Wir begreifen daher leicht, das das fammtliche Ernährungsgeschäfft nach Art einer chemischen Trennung und Verbindung geschehen musse. -Anwendung der neuern Chemie auf die thierischen Körper. - Die Bewegung der Feuchtigkeiten, die durch die Saugadern aus den Nahrungsmitteln oder aus den Behältnissen des Körpers aufgenommen werden, hängt von der Einrichtung der festen Theile ab. Die Feuchtigkeiten setzen die Gefälse entweder durch ihre Masse, oder durch eine chemische Wirkung in Thätigkeit. Vermöge der Zusammenziehung der Gefässe werden sie nach dem Mechanism derselben von den einsaugenden Mündungen bis zu den Stämmen und so fort zu den Poren hingetrieben, durch welche sie wieder aus dem vegetirenden Menschen ausgeschieden werden. Die aufgenommenen Säfte werden durch chemische Trennungen und Verbindungen animalifirt. Die schon vorhandenen animalisirten Feuchtigkeiten erleichtern diesen Process, und die höhere Temperatur des Körpers und der Einfluss der atmosphärischen Luft vollenden ihn. Der vegetirende Mensch ift also ein Aggregat von dergestalt geordneten festen Theilen, durch welche Stoffe, die durch die Gestisse eingesogen sind, nach gewissen bestimmten Gesetzen, in die eigenthümliche Substanzides Körpers verwandelt werden.

Der empfindende Mensch (Kap. 7.) ift ein Aggregat von festen Theilen, die dergestalt geordnet find, das fie - umgeben von einer unzähligen Menge lebendiger und lebloser Wesen, die unter verschiedenen Gestalten auf fie wirken - fich selbst in Thätig-

keit

keit setzen und auch die übrigen Theile zur Thätigkeit anregen, damit jene fie umgebenden Wesen ihnen entweder angenehme oder doch wenigstens keine unangenehme Empfindungen verurfachen. Die Thatigkeit dieser Theile besteht in einer Veränderung der gegenseitigen Lage ihrer Theilchen, die fie fich einander mittheilen, und wodurch sie entweder zu gleicher Zeit, oder einer nach dem andern in Thätigkeit gesetzt werden. Man hat die Bewegungen der Thiere von einer Bereitwilligkeit ihrer Theile zur Bewegung hergeleitet. Allein denn müste man auch annehmen, dass die durch chemische Verwandtschaft entstandenen Bewegungen ebenfalls von einer Bereitwilligkeit zur Bewegung abhängen. Wenn der Chemiker der Materie eine Kraft der Verwandtschaft zu. Ichreibt, durch welche fie zur Bewegung bestimmt wird, die fich nach gewissen Gesetzen richtet, warum will man denn in diesem Fall eine neue Kraft annehmen, und nicht lieber ebenfalls die Bewegung von jener Verwandtschaft der Elemente, die durch die besondere Art ihrer Verbindung unter einander modificirt werden , herleiten ?

Die Physiologen fanden, dass, wenn die Nerven, die von den Sinnwerkzeugen zum Gehirn gehn, nicht gesund waren, die Gegenstände keine ihnen entsprechende Vorstellung in der Seele erregten. Sie entdeckten ferner, dass die Seele nur vermittelst der Nerven Zusammenziehungen in den Muskeln hervorzublingen im Stande sey. Sie schlossen daher, dass das G hirn das Organ sey, mit dem die Seele in der genausten Verbindung stünde, durch welches sie Vermänderun-

änderungen erlitte, und dem sie wiederum ihre Wirkung am unmittelbarften mittheile; kurz dass das Gehirn das Organ des Empfindens und Wollens sey. Man hat daher nur nothig, ohne die Art zu wissen, wie die Seele auf das Gehirn und das Gehirn auf die Seele wirkt, den gegenseitigen Einflus des Gehirns und der-übrigen Theile des Körpers zu bestimmen, um gewissermalsen von der gegenseitigen Uebereinstimmung der Functionen des Köppers und der Verrichtung der Seele Rechenschaft zu geben. Vor allen Dingen, mus man aber die Behauptung, dass die Verrichtung des Menschen, an welchen das Gehirn näheren Antheil, han nur fo lange vollzogen werden, als die Seele mit dem Gehirn verbunden ift nicht so verstehen, als wenn die Bewegungen oder Functionen, welche durch eine der thierischen Faser beywohnende, Kraft hervorgebracht werden, von der Seele abhiengen. Wenn die willkürlichen Mufkeln auch dann noch, wann ihre Verbindung mit dem Nerven aufgehoben ift, durch einen Reiz vermiftelft einer Veränderung in der Lage ihrer Grundbestandtheile sich zusammenziehen: so ist es begreiflich, dass die Eindrücke in den Nerven eine ähnliche Verrückung in der Lage der Bestandtheile hervorbringen, und eine Annäherung ihrer Elemente bewirken, worin ihre Action besteht, ohne dass man nothig hat, zu diesem Zwecke eine neue Kraft oder irgend ein anderes Wesen anzunehmen. Unsere ersten Vorstellungen bekommen wir durch die Sinne; die in den Sinnen entstandenen Veränderungen erregen ihnen entsprechende Veränderungen im Gehirn, und es ift höchst wahrscheinlich.

daß auch die ursprünglichen Vorstellungen der Seele von den Veränderungen in der gegenleitigen Berührung der Theilchen des Gehirns abhangen. zum Gehirn fortgepflanzten Veränderungen fassen im Gehirn einen Zustand zurück, wodurch bey der geringsten Veranlassung, dieselben Veränderungen und die ihnen entsprechenden Vorstellungen in der Seele aufs neue erregt werden. Die Leichtigkeit, mit welcher die Vorstellungen wieder hervorgebracht werden. wird immer größer, je öfter fie aufs neue von aufseren Gegenständen erregt werden. Die übrigen Vorstellungen, welche nicht unmittelber durch Eindrücke auf die alseren Sinne hervergebracht werden, entspringen entweder aus der Verbindung mehrerer von jenen Grundvorstellungen, oder aus der Zerlegung derselben in ihre Theile oder endlich aus neuen Verbindungen dieser Theile unter einander. Man kann annehmen, dass auch diese Vorstellungen von Veränderungen im Gebirn abhangen, die sich daselbst verbinden, theilen und wieder auf andere Art mit einander verbinden. Soviel auch die Seele durch ihre Aufmerkfamkeit dezu beytragen mag, diejenigen Eigenschaften zu erhöhen, die den Menschen über jedes andere Thier erheben : fo steht dennoch die Handlungsfähigkeit diefer Seele mit der Handlungssähigkeit ihres Körpers im Verhältnis, und men kann ihre Fähigkeit zu handeln mit derjenigen, welche von dem Zustande ihres Gehirns abhängt, für einerley halten. Dies find die unwandelbaren Gesetze, welche der Urheber aller Dinge für den gegenseitigen Einflus der Seele und des Kor-Wenn Verrückungen in der pers bestimmt hat. Lage

unter-

Lage der Theilchen des Gehirns entstehen: so kann die Seele nicht umhin zu handeln, Vorstellungen zu bekommen, und sie kann es nicht verhüten, dass nicht Bewegungen in den Muskeln entstehn, welche allen jeuen Verrückungen in der Lage der Gehirntheilchen entsprechen.

Wenn man jene Verschiedenheiten in den Ver-Fichtungen des empfindenden Menschen genau betrachtet; so wird man es nicht ungereimt finden, dass fie auf der verschiedenen Fähigkeit der Theilchen, aus welchen die Gehirnfalern bestehn, Veränderungen in ihrer Lage zu erleiden, beruhen, und dass diese Empfänglichkeit für Veränderungen, von den Veranderungen selbst modificiret werde, die diese Theilchen bereits erlitten haben. Der innere Sinn, oder der allgemeine Menschenverstand, vermöge dessen wir im Stande find, schnelle Urtheile über Dinge zu füllen, scheint von den allgemeinen Veränderungen abzuhängen, welche durch die verschiedenen Zerlegungen und Zusammensetzungen der ursprünglichen Veränderungen hervorgebracht werden. Das Angenehme und Unangenehme der Empfindungen hängt von dem Grad der Veränderung ab, den der Eindruck in dem Gehirn hervorbringt, und von der Art derseiben, in sofern sie der natürlichen Lage mehr oder wenigerangemessen ist. Nach der Einrichtung des Eindrucks unterscheidet die Seele die Gegend ihres Korpers, wo der Eindruck geschieht. Die Perception der Richtung des Eindrucks ftehtadaher mit den Urtheile der Seele über den Ort, wo der Eindruck angebracht worden ift, in genauer Verbindung. Bey Eindrücken auf die inneren Theile

unterscheidet die Seele nur dann den Ort, wenn die Eindrücke durch Dauer und Stärke Schmerz machen ohne das Object des Schmerzes zu erkennen. Sie unterscheidet aber den Ort der Wirkung leicht, wenn die ausseren Körper auf die Werkzeuge der Sinne wirken, weil diese die Wirkung der Eindrücke verstärken und eine lebhafte Veränderung, im Gehirn veranlassen. Auch bezieht die Seele nur dann die Empfindung und Verstellung auf ein Object, wenn die Eindrücke auf ein Sinnorgan wirken. Die Objecte wirken auf die verschiedenen Nerven der Sinnorgane auf verschiedene Art, aber auf dieselben Nerven immer auf einerley Art. Die Seele giebt Achtung auf die Verschiedenheit ihrer Empfindungen, welche den Wirkungen des Gegenstandes auf verschiedene Gegenden ihres Körpers entsprechen, sie zergliedert oder unterscheidet die Eigenschaften des Gegenstandes ausser ihr, und bezieht allezeit jede besondere Empfindung auf die besonderen Wirkungsarten oder auf, die besonderen Eigenschaften des Gegenstandes. Da sie ferner von mehreren Gegenständen ähnliche Empfindungen bekömmt: fo unterscheidet sie die allgemeinen Vorstellungen von den besonderen. Da sie endlich ihre Ausmerksamkeit auf die verschiedenen Zusammensetzungen und Zerlegungen richtet, welche in ihrem Gehirn mit diesen Veränderungen vorgehn: so vermehrt sie die Anzahl der zusammengesetzten, abstracten und allgemeinen Vorstellungen. Diese Vorstellungen müssen, da fie aus den Zusammensetzungen und Zerlegungen derjenigen entspringen, welche vermittelft der ausseren Sinnwerkzeuge zum Gehirn kommen, bay allen Menschen, die

die dieselben durch der Ausmerken ihrer Seele unterscheiden, gleich seyn.

Muthmassungen über die verschiedenen Eigenschaften der Bestandtheile des Menschen (Kap. 9.) Der Verfasser glaubt zwar auch, dass die Erzeugung durch Entwickelung bereits geordneter Theile oder eines schon gebildeten Keims geschehe, glaubt aber nicht. dass der Keim praeexistire, sondern durch Vereinigung gewisser Feuchtigkeiten in bestimmten Verhalnissen und nach einer festgesetzten Ordnung gebildet werde. Die Bildung des Keims unterscheidet fich nur dedurch, dass sie mehr zusammengesetz ift, von jener Bildung, durch welche die Mineralien fo schöne Krystalle darstellen. Und wenn es wahrscheinlich ist, dass es nur Eine thierische Form giebt, die auf verschiedene Art modificiret wird, so wie die mannigsaltigen Krystallisationen sich auf einige Grundkrystalle zurücke führen lassen: so bekömmt die Vermuthung noch mehr Wahrscheinlichkeit, das sowohl die Bildung des Keims als die Krystallisation der Mineralien von den Eigen-Schaften abhange, womit der große Bildner der Natur die Blemente der Materie begabt hat. Endlich giebt der Verfasser noch seine Muthmassung über die Wirkungsart der Organe und der Reize an. Er halt es für wahrscheinlich, dass die thierischen Bestandtheile von irgend einer elastischen Materie, Electricität, Warmestoff u. f. w. durchdrungen find, welche die Coharenz derfelben beständig zu vermindern suchen, und dass daher, wenn diese Flüssigkeiten ihnen vermittelft des Reizes entzogen würden, die übrigen Bestandtheile fich nach den Gesetzen ihrer gegenseitigen Verwandt Schaft einander nähern müssen.

Am Schlus ist noch eine Abhandlung tibes die nächste Ursach des Schlass angehängt. Der Zustand des Wachens besteht, nach der Meinung des Verfassers, in der fortgesetzten Mittheilung oder Succession der Veranderungen in der Lage der Theileften der Nerven, von den Nerven der aulseren Sinne an bis zum Gehirne und vom Gehirne bis zu den Mufkeln; so dass sowohl 'die aufseren als die inneren Sinne in ununterbrochener Thatigkeit lind, und dadurch entsprechende willkührliche Bewegungen veranlasst werden. Der entgegengesetzte Zustand oder der Schlaf hingegen, besteht in einer Unterbrechung dieser Succession; von Vrränderungen von den Nerven bis zum Gehirn, und vom Gehirn bis zu den Muskeln; dergestalt, dass sowohl die ausseren als auch die inneren Sinne außer Thatigkeit ge-Tetzt, und keine willkürliche Bewegungen hervorgebracht werden. Der Schlaf berüht auf der Geneigtheit der Bestandtheilchen der Nerven und des Gehirns, ihre natürliche gegenseitige Lage wieder anzunehmen, welche ihre Verwandtschaft ihnen anweist. nicht vielmehr der Zustand des Wachens darin bestehen. dass während destelben im Gehirn und in den Nerven die chemischen Lebensprocesse lebhaft vor fich gehn, und im Zustande des Schlafs dieselben entweder ganz aufhören oder wenigstens in einem hohen Grade vermindert find? In der That lassen sich nach dieser Idee die meisten Phanomene des Schlafe, und besonders auch die Erquickung, die er den Thieren verschafft, ohne Zwang erklären. R.)

Refl.

Uebe

barkeit. Ein Beytrag zu den neusten Ent. deckungen über diese Gegenstände, von Dr. C. H. Pfass. Leipzig 1795, bey Crusius.

Von dieser classischen Schrift über die thierische Electricität, deren Westh längst entschieden ift, unternimmt Rec. es nicht, einen Auszug zu liefern, obgleich der Gegenstand derselben physiologisch ist, sondern wendet sich gleich zu den in der zweyten Abtheilung enthaltenen wichtigen Beyträgen zur Lehre von der Reizberkeit: Nach einer vorausgeschickten körnigten Geschiehte der Meinungen über die Reizbarkeit sucht der Verfasser beide Parteyen, deren eine eine selbstfländige und anobbingige, die andere eine der Nervenkraft untergeordnete Muskelkraft annimmt. zu vereinigen. Es ist wahrscheinlich, fagt er, dass die Reize immer nur, durch ihre Wirkung auf die senfible Faser, die Mulkelfaser in Bewegung setzen, dass eine Veränderung der sentiblen Faser constant der Zuckung vorangehe und nothwendig vorangehen musse, und dass die Nervenkraft die wichtige Verrichtung habe, den Mufkeln Empfänglichkeit für Reize. das Vermögen durch Reize zu thätigen Aeusserungen veranlasst zu werden, kurz Reizbarkeit, Irritabilität mitzutheilen. Aber dieses Vermögen für sich allein wurde nicht im Stande seyn, Bewegung in dem Muskel zu erregen, wenn nicht im Muskel selbst noch etwas hinzukame, auf was sich die im Nerven erregte Veränderung fortpflanzt. Dieses Etwas verdient nun eben so wohl den Namen einer Kraft, und zwar giebt diese eigenthümliche Muskelkrast dem Muskel das L 2 Ver-

Vermögen, sich bey der Einwirkung des gereizten Nerven auf ihn zusammenzuziehen, das Vermögen der Contractilität. Von diesen beiden Kräften, durch welche der Muskel Irritabilität und Contractilität bekömmt, hängen nun alle seine Verrichtungen ab-Beide find in gewisser Hinficht von einander unabhängig, in anderer Hinficht steht aber die eine so genan unter dem Einflus der andern, das jede für sich gleichsem todt ift. Die bewegsthige Faser kann man die contractile, und die Nervenfafer im allgemeinen die ir ritable nennen, da fie es allein ift, die Empftinglichkeit für Reiz bat. (Rec. ist zwar mit Herrn Pf. darin einerley Meinung, das die Irritabilität thierischer Organe von den Nerven abhängig sey. Allein ob zur Reizbarkeit eine unmittelbare Gegenwart der Nerven nothwendig fey, und ob alle Reize, wenn sie percipiret werden sollen, unmittelber auf Nervensubstanz wirken mussen, das möchte er woj bezweifeln. Er glaubt vielmehr, dass der Nerve einen sensiblen Wirkungskreis um fich verbreite, und den übrigen Organen Empfänglichkeit für Reiz auch da mittheile, wo er nicht selbst unmittelbar zugegen ift. Demnach ware es nicht nothwendig, dass alle Reize unmittelber die Nerven bey ihrer Wirkung berührten; f. Grens neues Journal der Physik. 1. B.

In manchen Krankheiten, besonders in der Hysterie, bemerkt man eine große Neigung zu Krämpsen,
und doch ermüden eben solche Kranke bey jeder
leichten Muskelanstrengung, und zeigen überhaupt
eine große Schwäche. Hinge die Muskelkraft blos
von der Nervenkraft ab: so ließe sich nicht wohl die
Schwä-

Schwäche der erstern bey der Exaltation der letztern erklären. Nimmt man aber zwey Kräfte bey der Hervorbringung der Muskularbewegung als wirksam an: so erklärt fich das Phanomen vollkommen. Die eine, nemlich die Nervenkraft, ift erhöht, und erregt leicht Zuckungen, demungeschtet fehlt es folchen Personen an Muskularkraft, und die Contractilität, als nächste Urlach der Bewegung, ift bey ihnen geschwächt. In dem Kindes - und Knabenalter ist die Irritabilität grösser, deher der schnellere Puls; hingegen die Conersctilität steht mit derselben nicht im Verhältniss. sondern ist nur gering. Bey manchen Wahnsinnigen hingegen finden wir oft eine ausserordentlich starke Contractilität bey geringer Irritabilität. Sie find unempfindlich gegen die heftigsten Reize von Arzneymitteln, gegen Hitze, Kälte, Hunger u. f. w. und doch zeigen sie die grösste Stärke und Ausdauer bey der willkührlichen Bewegung. Man bemerkt bisweilen Kranke mit gelähmten Gliedmalsen, die über heftige Schmerzen in denfelben klagen. In diesem Falle dauert die Nervenkraft fort, die Communication mit ihrer Quelle im Gebirn ift nicht unterbrochen, und doch fehlt die Bewegkraft. (Bey der Beobachtung der Phänomene thierischer Organe finden wir allerdings, das ihr Wirkungsvermögen sich von ihrer Empfänglichkeit für Reit unterscheidet, worauf Rec. in seinen Schriften auch immer aufmerksam gemacht hat. Wir bemerken nemlich, dass diese beiden Eigenschaften derselben nicht immer in gleichem Verhältniss mit einander zu- und abnehmen. Wir muffen dieselben daher als verschiedene Modificationen thierischer Organe betrachten. Bey den Muskeln unterscheidet sich ihre Contractilität deutlich von ihrer Reizbarkeit. Allein Rec. zweiselt nicht, dass auch bey den übrigen Organen dasselbe Verhältniss stattsinde. Beym melancholischen Temperament sinden wir nicht selten ein starkes Wirkungsvermögen des Nervensystems ohne große Reizbarkeit desselben; beym sanguinischen Temperament das Gegentheil. Es wäre sehr zu wünschen, dass dieser Gegenstand einmal näher erläutert würde.

Die meisten neueren Physiologen suchen den zureichenden Grund der Reizbarkeit in der eigenthumlichen Structur der Theile. Allein der Verfasser fieht fich genöthiget, weil viele Erscheinungen fich aus der Structur nicht erklären laffen, ja ihr widersprechen, eigene körpérliche Principien, die jenen Kräften zum Grunde liegen, und die noch zur Structur hinzutreten muffen, um fie zu beleben, enzunehmen. Er nimmt Principien an, die nicht, wie die Structut, etwas bleibendes, sondern etwas vorübergehendes find, die sich erneuren, anhäufen, und erschöpft werden, von welchen Veränderungen dann auch die Veränderungen der Reizbarkeit in Rücklicht auf Daseyn, Sturke und Dauer abhangen. (Gewifs find die neueren Physiologen in Rücksicht dieses Puncts nicht so weit von einander entfernt, als fie es zu feyn scheinen, und können vielleicht bald durch nähere Bestimmung der Begriffe, die fie mit ihren Worten verbinden, vereiniget werden. Die Aerzte, welche von der Structur der Organe ihre Krifte herleiten, haben darunter wahrscheinlich nicht blos die Form und Bildung derfeiben, fondern auch ihre

ihre Mischung verstanden, welches schon aus Haller's Meinung erhellet, der in dem thierischen Leim die Ursache der Reizbarkeit suchte. Nimmt man anderen Theils an, dass zur Mischung eines Organs im weitläustigeren Sinne die Quantität und Qualität seiner Bestandsheile und das Verhältnis in der Verbindung derselben gehöre: so sind auch die körperlichen Principien, die der Versasser annimmt, welche den Organen zugesetzt und entzogen werden können, und in demselben Verhältnis ihre Kräste modisieren, mit unter der Mischung derselben begriffen. R.)

Die Gründe, die nach des Herrn Verf. Meinung für das Daseyn eines Irritabilitätsprincips sprechen, liegen verzüglich in folgenden Erscheinungen: 1) Die meisten Gifte zerftoren die Reizberkeit plotzlich, ohne dass man in der Structur der Theile eine merkliche Veränderung wahrnimmt. Die Kraft hört also auf bey fortdaurender gleicher Structur. Nimmt man aber ein feines Fluidum als Princip der Reizbarkeit an: so begreift man leicht, wie dieselbe durch schnelle Ableitung dieses Princips zerstört werden könne. (Offenbar wird hier Qualität und Quantität der Bestandtheile des Organs, als seine Mischung verändert, R.) 2) In den Phänomenen der temporären Erschöpfung und Erhöhung der Reizbark it. Ein Mulkel erschlafft ungeachtet des fortdaurenden Reizes, und die Zusammenziehungen des Herzens hören auf, wenn gleich die Vorkammern desselhen mit Blut angefüllt find, welches Girtanner aus dem Verluste des Irritabilitätsprincips bey jeder Zusammenziehung erklärt: zu dessen Wiedererstattung einige Zeit; erfodert werde. Die periodiriodische Rückkehr der Paroxysmen der Wechselfieber, Schlaf, Hunger, Durft, monatliche Reinigung u. f. w. mögen ebenfalls von periodischen Erschöpfungen und Ansammlungen des Irritabilitätsprincips abhängen. 3) Bey offener Brufthöle ziehn fich sowohl bey warmals kaltblütigen Thieren die Vorkammern des Herzens zwey bis dreymal in eben der Zeit zusammen, da fich die Herzholen nur einmal zusemmenziehn, ohngeachtet gleich bey der ersten Zusammenziehung der Vorkammern eben so viel Blat als sonst in die Hölen getrieben wurde. Ein herausgerissenes Herz zeigt nicht selten auf angebrachte Reize keine Zusammenziehung, und doch fangt es nach einiger Zeit von freyen Stücken sehr lebhaft sich zu bewegen an. Diese Phänomene lassen fich nicht erklären, wenn man für die nothwendigen Bedingungen der Zusammenziehung des Herzens blos einen bestimmten Reiz und eine eigenthümliche Structur annimmt. 4) Nur mit der Annahme eines solchen Princips latten sich die Verschiedenheiten in der Schnelligkeit der Bewegung des Herzens bey verschiedenen Thieren erklären. Fontana hat beobachtet, dass fich das Herz bey Froschen 77mal in einer Minute zusammenziehe, indessen es bey Aslen nur 24mal und bey Schildkröten nur etwa zomal in dieser nemlichen Zeit schlägt, und dass das Herz dieser Thiere desto langsamer schlage, je mehr fie durch Hunger gelitten haben, so dass unter solchen Umständen dasselbe fich etwa zehnmal in 22 Minuten zusammenziehe. Und doch find bey diesen verschiedenen Thieren Structur und Reiz auf dieselbe Art vorhanden, sie können also wol nicht die einzigen Bedingungen feyn,

Teyn, unter denen die Zusammenziehung erfolgt. 4) Nur mit Annahme eines folchen Princips lässt fich die Erscheinung vereinbaren, dass das Herz, wenn es noch in der Brusthöle befindlich ist, bey manchen Thieren nicht fogleich nach der Zusammenziehung Schlaff wird, da man hingegen bey anderen, zumal bey warmblütigen Thieren, keine Zwischenzeit, zwisehen dem letzten Augenblick der Zusammenziehung des Herzens und dem ersten seiner Ausdehnung wahrnehmen kann. Diese Verschiedenheit hangt nemlich davon ab, dass das Princip der Irritabilität mehr oder weniger schnell erschöpft wird. - Endlich stimmen noch mit dieser Meinung menche andere Erscheinungen des menschlichen Körpers gut zusammen; z. B. die periodisch eintretenden Erhöhungen der Reizbarkeit in manchen Organen, die Veränderung derfelben im ganzen Körper und in feinen einzelnen Theilen, die mit seinen Entwickelungen auf einander folgen, die ortliche oder allgemeine Erhöhung oder Verminderung derfelben in mancherley Krankheiten, die Zunahme der Reizbarkeit eines einzelnen Systems mit Abnahme der Reizbarkeit in den übrigen Theilen in dergleichen Krankheiten u. f. w.

Bis jetzt hat der Verf. die Irritabilität in einem weiteren Sinn genommen, und Irritabilität und Contractilität unter einem gemeinschaftlichen Namen zusammengesalst. Man könnte sich vielleicht begnügen, alle Veränderungen, die oben von dem Principe der Irritabilität angesührt worden sind, auf das Princip der Nervenkraft zu übertragen, und die Ursache der Contractilität blos in der besondern Structur, der Muskelu

zu suchen. Allein der Verfasser ist geneigt, auch das Vermögen der Contractilität einem eignen Princip unterzuordnen, das sich wie das Princip der Reinbarkeit anhäufen, abnehmen und abgeleitet werden kann, und von dessen Veränderungen in dieser Rücksicht vorzüglich die Veränderungen der Contractilität abhängen, weil mehrere Erscheinungen eine Veränderung in der Bewegkraft deutlich anzeigen, die nicht von Veränderung der Nerfenkraft und eben so wenig von Veränderung der Structur abhängen. Das Princip der Irritabilität wird den Mulkeln durch die Nerven zugeführt, und im Gehirn, Rückenmark, den Nerven und vorzüglich in den Ganglien derselben abgeschieden. Das Princip, von welchen die Contractilität abhängt, scheint auf einem andern Wege zu den Muskeln zu gelangen. Die Quelle desselben scheint nemlich das Blut zu seyn, aus welchem es nemlich in den Muskeln abgeschieden und bey dem immerwährenden Verlufte, der mit jeder Zuckung erfolgt, wieder ersetzt wird. Eine Menge von Erscheinungen beweisen wenigstens, dass das Blut eine wichtige Beziehung auf die Verrichtung der Muskeln babe. Die ungeheure Menge von Blutgefasen, die fich in dem Muskel verbreiten, scheint wol nicht blos zur Ersetzung der Substanz des Muskels, sondern zur Ab. scheidung irgend eines Stoffs zu dienen, der wegen seines steten Verbrauchs immer wieder erneuert werden muls. Dals dieler Stoff zu dem Vermögen der Mulkeln, lebendige Bewegung hervorzubringen, einen wichtigen Beytrag gebe, erheilet aus folgenden Gründen: 1) Aus der Lähmung, die in den Muskeln bey Unterbindung

bindung der Arterie derfelben prfolgt, und die bey der Löfung des Bandes wieder auf hört. Dieses beweifen Hallers und Fontane's Verfuche, und febe schon ftimmen damit, Lyonets Erfahrungen an den Insecten übereit. Bey diesen vertreten nemlich die Luftgestisse gleichlam die Stelle der Suftgefalse, und eben diele Luftgefilse gahn in großer Menge zu den Muf kein. Anch diese scheinen also hier den Muf keln ein Princip mitzutheilen, des fie zu den Acusserungen der Contractilität filbig macht, Dies wird noch näher durch L yon eta Beobachtung erwiefen, dass bey der Beschmierung der Stigmaten mehrere auf einander, folgenden Ringe mit Oehl eine Lähmung in denselben entstand. Ware die Nervenkraft allein zur Hervorbringung der Bewegung hinreichend; fo konnte, da fie in diesen Fällen ungehindert ift, von diesen Urfachen keine Lübmung entstehen. 2) Aus der Verminderung der Reizberkeit in allen oder in einzelnen Mufkeln bey allgameiner oder örtlicher Verblutung. Dies erheilt hesonders aus Fowlers Versuchen, in denen die Unterbrechung des Zuflusses des Bluts eine fo schnelle und merkliche Schwächung der Reizbarkeit zur Folge hatte, und weit nachtheiliger wirkte, als die Unterbreehung des neuen Zuflusses von Nervenkraft. 3) Die Zerftörung der Nervenkraft durch Einathmen und Einspritzen der mephitischen Luftarten, womit zugleich chemische Veränderungen im Blute coexistiren. Da diese Luftaeten im Darmkanal, wo sie doch ebenfalle frey auf die Nergen wirken konnten. durchaus nicht jenen Effect hervorbringen, fo scheinen fie nicht sowohl durch Zerstänung der Nervenkraft, als vielmehr.

vielmehr durch eine folche Veranderung des Blutt zu wirken, dass fich nimmer jenes Princip der Contractilität aus demfelben abscheiden kann. Dies wird um desto wahrscheinlicher, da das Blut der auf diese Art getodteten Thiere wirklich auffallende Verschiedenheiten vom natürlichen Zustande zeigt, sehwarz oder braunlich, mehr aufgeloft oder geronnen ift. 4) Be-Sonders gut harmoniren mit der : Annahme zweyer Principien die Erscheinungen der Bewogung des Herzens. Da bey den wenigen Nerven, die zum Herzen gehn, seine Ieritebilitt geringer seyn must: fo fieht man ein. warum seine Reisbarkeit nach dem Tode eher aufhört, als die der andern willkührlichen Muskein. Zugleich erklärt fich aber auch die große und unermudet wirkende Mulkelkraft, die es im Leben Ensert, und durch die es elle andere willkithrliche Mulkeln übertrifft. Es ist nemlich unter allen Mulkeln der blutreichste, und bekommt gerade ein solches Blut. das durch den merkwürdigen chemischen Process in den Lungen mit dem Lebensprincipe geschwängert ift, und kenn den Stoff, der bey jeder Zuckung verlohren geht, in jedem Augenblick wieder erneuren. 5) Endfich erklärt fich bey den Krankheiten von erhöhter und verminderter Reizbarkeit manches viel paffender, wenn man die Contractilität als ein für fich bestehendes und von der Irritabilität unabhangiges Vermögen ansieht. Es entftehn dann zwey neue Classen von Krankheiten, folche von erhöhter und folche von geschwächter Contractilität. Die entefindlichen Krankheiten scheinen dem Verfaller in die erfte zu gehören. 'In ihnen äußert fich vermehrter Ton, und Blutensleetungen

rungen find beilfam. Perner gehoren hieher die activen Blutftiffe von erhöhter Contractilität der Gestise. In underen Krenkheiten hingegen i vorzüglich in den Nerven . und Fauisiebern, scheint mehr die Irritabilität der Geftise erhöht, die Contractilität geschwächt zu feyn, und in eben diefen Krankheiten find Blutauslesrungen von nachtheiligem Befolge. (60 Icharffinnig auch die Materislien von dem Herrn Verfaster gesammlet find, aus welchen er eigne Principe, eines für die Irrita bilitat und ein anderes für- die Contractifität. for gert, so fehr die Zusammenstellung dieser Materialien einen tiefen Blick in die Natur organischer Wesen verrath, fo febr uns alles dies darauf binweift, dass unfere bisherigen Begriffe von der Wirkungsart thierischen Organe mangethaft find, und hier noch etwas Verborgenes zu enthittlen vor une liegt, das eine allgemeine Aufklärung in der Naturiehre organischer Geschöpfe verspricht: so möchte doch Rec. deswegen nicht geine eigne Principien der Reizbarkeit und Contractilität annehmen, sondern glaubt diese Erscheinungen füglicher auf die eigenthitmliche Mischung thierischer Organe und die schnelle Veränderlichkeit dieser Mischung zurücke führen zu konnen. Wenn wir irgend einen körperlig chen Stoff als Princip der Reizbarkeit oder Contractilität annehmen : fo follte doch wol derfelbe die Erscheinungen, die man ihm zuschreibt, auch dann, wann er für sich und abgesondert ift, im vollen Maass besitzen. So konnen wir den Warmestoff als Princip der Expanfibilität der Körper annehmen, weil er auch für fich diese Eigenschaft und zwar im hochsten Grade hat. Allein wir finden in der Natur keinen Stoff, der für

fich und abgesondert die Phanumens, die wir thieri-Sibe Trittebilitit oder Contractilitit dennen e bervorbiffehte. Der Sauerflieffehat Weder fitte fielt Inritabilitat noch Contractilität. . Gefent alfox dele ein folcher Stoff durch feinen Beytnitt, Der Abrigen-shierischen Materie Glefelte, reinter micht: fo ift-doch nicht er allein, fundern die Verbindung allem Baffandtheile, zureichende Urlachen diefen Bhanomens : Splite auch Burch den Beyentt adm die Entziehung, eines folchen Seoffer die Reizbarkeit optflebn. und wellebwinden : fo were doch diefes nach keindiniaugliches Beweis; denn Be verfehwindet auch, wenn die Wärme den thierischen Britanen: entrogen winde Baimula elleseda feye . was . deift, wenn des endliche Refnitet, thierisches Leben. durius erfolgen fall. Auch würde den Beytzitt und die Enifernung eines fologen kurperlichen Stoffn allemet Wie Qualifit und Quentitat der Beffandtheile des Organs Bidern und zur Milebung delleiben gehören. Indels kann allerdings Unbermale, Mangel oder underes Wer-Mittenife in den Besteitidtheiten der Organie ihre Kräfte modificiren, Uebermanfe des Saverftoffe vigliefeht ihre Reinbarkeit erhöllen w. f. w. . Allein alles diefes gehorr bur Milchung thierischer Körpang daren eigent. MBlie Befehaffenheit wir nach zu erforfehen bieben. R.)

De vi viteli languini negandes vite autem propriasfolidis quibuedam corporis humani partibus adferenda, curse iteratue; quibus feptenis medicinae aandidatis fum.

Carlo Barrello Barrello

mos in medicina honores collatos esse indicit jo. Frid. Blumenbach. Göttingae 1795. Quart, 28 Seiten.

Herr B. wiederholt hier, was er schon in anderen Schriften gefagt hat, dass das Blut keine Lebenskraft habe, dass aber einige fefte Theile ein eigenthumliches Leben belitzen. Er fucht die Grunde, die man für die Vitalität des Bluts beygebracht hat, dass nemlich aus demselben die festen Theile erzengt wurden, dass es nicht faule, welches von der beständigen Veränderung feiner Bestandtheile herrithre, dass es eine Disposition zur Bildung fester Theile habe, zu widerlegen. (Allein wie foll diefer Streit entichieden werden, wenn man nicht voraus bestimmt, was Vitalität ist? Rec. ist allerdings geneigts wenn die Lebenskraft eine Wirkung einer bestimmten Mischung vegetabilischer und thierischer Substanzen ift, überall nichts todtes als Beltandtheil eines lebendigen Körpers anzunehmen, und auch dem Blute Vitalität zuzuschreiben. Die schnellen Veränderungen, die des Viperngift, die Electricität und viele andere gegen wirkende Mittel im Blut eines lebendigen Thiers hervorbringen, die besonderen Modificationen seiner Coharenz bey der Erzeugung des Blutkuchens, der Mangel der Fäulniss desselben wahrend des Lebens, der nicht allein von dem Wechsel seiner Bestandtheile herrührt, weil auch das Ey nicht fault, in welchem dieser Wechsel fehlt, und überhaupt der merkliche Unterschied zwischen dem Blut eines todten und lebendigen Körpers, scheint uns zu dieser Meinung zu berechtigen, R.) Die vie plastica der Alten sey nicht zu verwech-

wechseln mit dem Bildungstrieb, Wenn gleich die Worter gleichbedeutend zu feyn scheinen. eigenthümliche Leben einzelnes Theile fey nicht, wie Willdenow behauptet, ein Synonym der Lebenskraft überhaupt, nicht nach Hunter's Meinung die Vitalität, die thierische Theile noch einige Zeit behalten, nachdem fie von dem Körper getreant find, und endlich nicht, wie Gautier fich dies bat zu Schulden kommen lallen, mit der fperifiken Reizbarkeit zu verwechseln. Auch habe nicht Gantier zuerft, sondern ein gewisser Engländer Blane von der specifiken Reizberkeit gesprochen. (Allein wenn auch zwischen der Blane'schen und Gautier'schen specifiken Irritabilität eben der Unterschied, als zwischen der vis plastica, der vis essentialis und des nisus formativus obwalten sollte: so können wir doch versichern. dess er im geringsten nicht eiserlüchtig auf die Ehre dieser Erfindung ist. Und doch möchten wir, wenn wir, enders Luft hätten mit Herren B. zu rechten, behaupten, dass die specifike Reizbarkeit der Theile nicht so gar weit von dem eigenthümlichen Leben derselben entfernt liege. Das eigenthümliche Leben muss doch wol in der besonderen Structur und Mischung der Theile gegründet seyn; und eben darin liegt auch der Grund von der eigenthümtichen Art, wie die Organe von den Dingen aufser ihnen afficirt werden. R.)

Reil

S. Th. Sommerring über das Organ der Seele. Mit Kupfern. Königsberg 1796. Quart. 86 Seiten.

Die Hirnenden der Nerven find aufserst beständig, und man findet, außer bey offenbaren Monstrositäten, kaum auffallende Verschiedenheiten an denselben. Der Verfasser zählt 43 Paare Nerven, 12 Paare Hirnnerven, 30 Pasre Rückenmarksnerven, und ein sympathetisches Nergenpaar. Die Hirnhohlen muss mon sich nicht etwa fo denken, als berührten fich die Wände derseiben durchaus überall, sondern die Hörner der Seitenhirnhöhlen, die dritte und die vierte Hirnhöhle bestehen in ansehnlichen Raumen, deren Wände sich nicht berühren, fondern deutlich entfernt, und allemal mit einer Feuchtigkeit angefüllt find. Doch erinnert fich Herr S. nicht, die Wände diefer Höhlen, außer in geringem Maalse langs dem gestreiften Hügel, verwachsen gefunden zu haben. Die Hirnenden oder die wahren Ursprünge der meisten, wo nicht aller Nerven, zeigen fich an bestimmten, fehr beständigen Stellen auf den Wänden der Hirnhöhlen, oder lassen sich bis auf die Wände der Hirnhoh en so verfolgen, dass man sagen darf: die Hirnenden der Nerven werden von der Feuchtigkeit der Hirnhöhlen an bestimmten Stellen berührt. Beym Hörnerven liegen die wahren Hirnenden desselben, sobald man die vierte Hirn. hohie öffnet, ohne alle Praparation zu Tage. Sie zeichnen sich auf der untern Wand derselben als zwey bis fieben weisse markige Linien aus; die wie eingelegt aussehen und sich durch ihre milchweisse Farbe von der grauen Substanz dieser Wand unterscheiden. Durch Arch. f. d. Phyf. I. Bd. III. Heft, eine

eine Furche find die Hirnenden des rechten von den Hirnenden des linken Hörnetvens abgesondert. Santorin i fand die Hirnendigungen dieses Nervens bey einem blinden Mann, der ein feines Gehor gehabt fiatte, deutlich hervorstehend über die Fläche der Wand der vierten Hirnhohle. Hierist also eine Wechfelberührung zwischen den Hirnenden des Hörnervenpaars und der Flüfligkeit der vierten Mirnhöhle vor handen. Die im Hörorgan erregten Bewegungen maffen alfo. falls fie weiter als diese foliden Endigungen fortgepflanzt werden, fich diefer Pluffigkeit in der vierten Hirnböhle mittheilen. Ift dieses richtig; so ift es auch wahrscheinlich, dass die Empfindungen des Gehörs in der Flussigkeit der Hirnhöhlen entflehen und ihr Senforium commune sieh kier befinde. Von den Sehnerven ift es bekannt, dass ihre Hirnendigungen die Fenchtigkeit der Seitenhirnhöhlen berühren und wechselseitig von dieser Feuchtigkeit bertihret werden. Nicht so bekannt ist es, dass auch die Mitte der Kreuzungsstelle der Sehnerven von der Fftifigkeit der dritten Hirnhöhle berührt werde. Es ist daber auch von den Schnerven wahrscheinlich, dass ihre Bewegungen fich der Feuchtigkeit in den Seitenhirnfichlen mittheilen, daß die Gefichts - Empfindungen in der Feuchtigkeit der Hirnhöhlen entstehen und fie hier shr Sensorium commune haben. Die meiften Saugthiere haben ein dickes, kurzes und hohles Riechnervenpear, welches mit feinen Höhlungen vorwärts gegen die Siebplatte des Riechbeins geschlossen ift, hieterwarts aber mit den Hirnhöhlen in offener. freyes und deutlicher Verbindung steht. (Auch Recensent hat in Ge-

Gehirnen der Schasse und Kälber diele frege Oeffnung des Riechnervens in die Spitze des vordern Horns der großen Hirnhöhle immer leicht und deutlich wahrge; nommen. Bey Haasen und Kaninchen theilt fich das vordere Queerband des Gehirns in zwey Aeste, von welchen der eine horizontal gegen das absteigende Horn der großen Hirnhöhle fortgeht, der andere Aft hingegen sich wie ein Bogen vorwärts krümmt, in der Substanz der vorderen Lappen des großen Gehirns nach vorne fortgeht, und sich in die Höhlung der processum mammillerium oder der Riechnerven auf die Art ausbreitet, wie sich der Sehnerve in dem Augapfel ausbreitet, so dass dieser Nerve auch durch das Queerbandchen eine Verbindung mit den Hirnhöhlen bat. Man findet diefe schöne Theilung und Verbreitung des vörderen Queerbandchens leicht, wenn mandellelbe von der Grundfläche des Gehirns ber, unter und hinter der Verbindung der Sehnerven fucht und vertolgt. R.) Die Bewegungen der Riechnerven der, Thiere gehn also in die Flussigkeit der Hirnhöhlen, über. Daher werden viellnicht einige Thiere weit mehr, els der Manich, durch den Sinn des Gezuche geleitet. Bey erwachienen Menschen kann aber der Riechnerve nicht forgut, wie bey Thieren, bis infdie gestreiften Körper und bis auf die Wand der Hienhöhlen selbst verfolges werden. Allein in Embryonenvon drey i vier und fünf Mongten, erfcheint dieler Notve unter allen Nerven bey weiten at der dickfieist deutlich hold, keht wie ein kenmmes Harn vom vordern Lappen ab, nud mit den Settenhirnhöhlen in offenbarer Verbindung. Das dritte Hinnervengegnihat M 2 Herr

Herr S. oft, bis fast auf die Wand der Hienhohlen durch die schwarze Substanz, und Zinn bis zum vorderen Queerbandchen verfolgt. Der vierte Hirnnerve liegt auf der Klappe, und feine Hirnendigung kann mit mittelmässiger Behutsamkeit tiefer bis in die Substanz der Klappe verfolgt werden. Durch Zufall entdeckte Hetr S., dass der fünfte Hirnnerve fich fast bis aus der untern Wand der vierten Hirnhöhle herleiten leffe. Er fehnift nemtich in dem Hirne eines dreyjährigen Knaben den Hirnknoten, zwischen der wie aus einer Spalte hervordringenden großen Portion des fünften Hirnnervenpaares und fest der Mitte der untern Wand der vierten Himhöhle, gerade durch, und fah offenbar den ftinften Nerven bis aus der untern Wand der vierten Hirnhöhle . als einen Stamm, der fast feine ganze Starke schon erreicht hatte, entspringen, und fauft gekrummt durch die ganze Maffe des Hirnknotens dringen. Die Hirnenden des sechsten Hirnnerven hat Herr S. noch nicht durch die Substanz des Hirns bis zur Wand der Hirphöhle Nach Melacarne laffen fich verfolgen können. immer Fafern der Hirnendigung des Antlitznerven aus der vierten Hirnhöhle herleiten. Auch der Schlundkopfnerve kann bisweilen bis in die vierte Hirnhöhle verfolgt werden. Aben dies gilt auch vom Stimmnerven. ..

Zeigen fich die Hirnendigungen des Reynerven, des Zungenfielschnerven und der Klickenmarksnerven so diffiner auf den Wänden der Hirnbehlene so hätte der Gedanke, dass der gemein Lehaftliche Empfindungsore lich in der Reuchtigkeit der Hirn-

Hirnköhle finde, unmöglich den Physiologen entgehen können. Indels ist doch durch des bisher angeführte so viel entschieden, dass die Nerven des Geschmacks, Geruchs, Gesichts und Gehöre mit ihren Hirnendigungen sich der Fenchtigkeit der Hirnhöhlen offenbar darbieten, und dass eben dieses auch von den Nerven des Gefühle, die von den fünften Paar entstehn, von den Nerven des Schlungkopfs, der Stimmwerkzeuge und der Augenbewegungen gelte. Herr S. halt es daher für wahrscheinlich, dass die Feuchtigkeit der Hirnhöhlen das Sensorium commune enthalte. Bisher suchte man immer noch einen soliden Theil in der Hirnmasse, zu welchem man durchs .Messer die Hirnenden aller Nerven verfolgen könnte. .. Allein alle Bemühungen, eine folche Stelle zu finden, · waren bis jetzt vergeblich. Soll das gemeinschaftliche Sensorium im Hirne sich da finden, wo alle Nerven zusammenkommen: so sind es die Wunde der Hirnhöhlen, wo wirklich die Nerven mit ihren wahren Endigungen zusammenkommen und mittelst der hier vorhandenen Flüssigkeit wirklich vereiniget find. Allein bey dieser Meinung muste dem Herrn Verfasser nothwendig der Gedenke aufstossen, ob eine Flüsligkeit animirt seyn könne? Er sucht dieses durch' viele historische und theoretische Grunde zu erweisen. if darin mit Herrn S. vollkommen einverstanden, dass . die Flüssigkeiten belebter thierischer Konper belebt find, in fo fern er des Leben in einer eignen Mischung , thierischer Bestandtheile sucht, die während des Lebens . fowohl bey den flüssigen als bey den festen Theilen thierischer Körper angetroffen wird. Allein organisist,

wenn men nicht eine des Wort figlirlich gebrudben will, möchte er die Fliffigkeiten nicht nennen, weil fie keine eigenthümkelle Bildultg oder Form haben, fondern wegen der Verfeliebhaikeit ihrer Theilthen die zuftilige Form der Korder ennehmen, in welchen Se enthalten find: R.) Die Plufigkeit in den Hirhköhlen kann to gleicher Zeft ellen fünf Sinnen eine verschiedenstiffe Bewegung ohne Stöllfung, geftetteb. Nach Chladni's Verfüchen entflehn bey jedem Ton eigene Schwingungsformen, felbft auf der Oberttehe des Walfers. Unlängbar erfolgt in einem Neiven, der eine Empfindung erregt, eine Bewegung. Diele bleibt fo lange die nemliche, als det Nerve der nemliche bleibt; fie gelangt allb unverfindert bis un die Hirnendigung deffelben, und geht aus der Hirnendigung des Nerven in die Feuchtigkeit der Hirnholle über, bey welchem Uebergang eine Aenderung in der Bewegung vor fich gehen mufs. Des Ohr ift unfer richtigfter Sinn, und kein Nerve fehr mit der Feuchtigkeit der Hirrhöhlen fo nacht und unmittelber in Verbindung, als der Hörnerve. Gerade die Nerven unferer feinften Sinne, des Gehots und Gefichts, rühren am unmittelbarften die Feuchtigkeit der Hirthohle, ihre Mirnendigungen find in den Hohlen weit von einender entfernt, und breiten fich auf verschiedene Art in dieselben aus. Kein Thier hat fo ge-'ritumige und fo geformte Hirnhöhlen, als der Mensch. Bey den Rugethieren find fie kleiner als bey dem Menschen, kleiner bey den Vogeln, bey den Fischen am kleinften, und bey den Infeeten fellen fie gant. In der Rachitis ift mehr Feuchtigkeit in den Hirnhöhlen

Hirn-

len, und dafter vielleicht die vorafigliehen Geilleskrufte der Rinder, die en dieler Krankheit leiden. Concentifren fieh mittelft der Nerven die gegen das Iffirn hin gelienden Bewegungen in den Fluffigkeiten der Hirahölifen : fo entstehn auch alle aus dem Hira Rommende Bewegungen in der nemlichen Feuchtigkeit der Hirnhohlen. Zwischen der Feuchtigkeit der Hirnhohlen und den Bienendigungen der Nerven findet Wechfelwirkung ftett. Die auf die Feuchtigkeiten der Mimhohien gewachten Originalwirkungen, konneh eine Rückwirkung auf die foliden Hirntheile aufsern-Die Richwirkungen muffen aber von den Urwirkungen verschieden feyn. Daher wird es auch begreiflich, dass die Einbildungen und inneren Empfindungen schwächer, als die äusseren sind. Vielleicht erfolgen auf die Urwirkungen, die das Senforium treffen, ger nach niechteilleben Geletzen belfimmte Rückwirkungen. Wenn holles Lieht durch die Sehnerven auf the Fluffigkeit der Hirnhöhlen wirkt, fo kann dadurch eine andere Rückwirkung auf die Fäden des dritten Hirmnervenpaars entilein, welche eine Zusammenziehung der Blendung veranlaffet.

(Unstreitig hat Herr S. durch diese vortressliche Abhandlung uns in der Kennthis des Gehirns, dieses in Ansehung seiner Structur immer noch räthselhasten Eingeweides, vorwärts gesührt, die Verbindung der Nerven mit dem Gehirn vollständiger, als es bis jetzt geschehen ist, entwickelt, und uns eine reine und nette Darstellung der Form, Gränzen, Schliessung und Communication der Hirnhöhlen gestesett. Seine Meinung, über den Zweck der Feuchtigkeit in den

Hienhöhlen, ist mit einem großen Auswand von Scharfsinn, wie es sich von ihm nicht anders erwarten lässt,
unterstützt. Nur würde Rec. die Fortsetzungen der
Nerven in der Substanz des Gehirns nicht mehr zu
den Nerven, sondern zum Gehirn rechnen, indem er
die Nervenhaut als einen wesenlichen Theil der Nerven
betrachtet, die sich aber vor dem Gehirn endigt. Indess macht dieses in der Hauptsache nicht die geringste
Veranderung, ob wir die Fortsetzung der Nerven in
der Substanz des Gehirns, Nerve oder Gehirn nennen. R.)

Reil

## Amfrage.

Die Milch von Kühen in den ersten vier Wochen, nachdem sie gekalbet haben, hat einen stemden Geruch und Geschmack, eine blassgelbe Farhe und eine mehrere Consistenz als die gewöhnliche Milch. Erhitzt man sie über dem Feuer bis zur Siedebitze, so gerinnt sie ganz, zu einer festen, zähen und porösen Masse, die wie gekochtes Ryweiss aussieht, ohne dass eine Flüssigkeit zursich bleibt. Eben dieses erfolgt, wenn man ihr etwas Weinsteinrahm zusetzt und sie dann bis zum Kochen erhitzet, nur dass in diesem Falle die Masse nicht so zähe ist, und beym Reiben leicht in Krümeln zersällt. Vermischt man einen Theil dieser Milch mit sechs Theilen destillirtem Wasser und erhitzt sie, so entsteht auch eine Gerinnung, die aber nicht zusammenhängt, und von welcher sich das zu-

gegossene Wasser wieder abscheidet. Mischt man sie kalt mit gleichen Theilen Alkohol: so gerinnt die Milch auch, aber nicht in eine zusammenhängende Masse, der Brandwein trennt sich von derselben und schwimmt oben aus. Die Becker nutzen diese Milch in einigen Gegenden als ein Substitut der Eyer.

Aus diesen Thatsachen erhellt, dass die Milch der Kühe nach dem Kalben eine größere Menge Eyweissstoff besitzt. Man wünscht zu wissen: 1) Wie sich diese Milch bey der chemischen Zergliederung verhält, und wie sie sich von der gewöhnlichen Milch unterscheidet. 2) Was sür einen physiologischen Zweck diese Beschaffenheit dersetben in Absicht der Ernährung des Kalbes habe. 3) Ob blos die Milch der Kühe, oder auch die Milch anderer Thiere diese Eigenschaft nach der Geburt habe?

Ende des ersten Bandes.

## Regifter

Aiddrung der Kräfte eines Thieres erfolgt auf sweyfiche Art I. 117; muss nach der abgeänderten Natur der Erscheinungen beurtheilet werden I. 117; ist nicht seiten Urfach vieler Kanakheiten des Thieres I. 124.

Abbanding über Nervenkraft und ihre Wirkungsart II. 3; über das organische Naturreich II. 55, über das Bluß, chemisch unterfucht II. 76. III. 3; über die Wirkungsart der Reize und der thierischen Organe III. 62.

Abscheidung des Schwefels aus dem Byweisestoff III. III.

Absonderung II. 1553 der verschiedenen Krifte findet in der Natur nicht statt I, 52,

Actionentin einem Theft eines Organs dienen als Reiz auf einen andern Theil desselben I. 91.

Achelichkeit der Erscheinung bey Thieren und Pflanzen I. 23. 58. Aether Newton's III. 69.

After, der, ist einer der Wege, auf welchen das Thier fremde Stosse aufnimmt 1. 66.

Alkali, vegetabilisches, seine Wirkung auf das Menschengehim II. 51; auf den Blutkuchen II. 121; salzsaures und mineralisches ist im Blute enthalten II. 84. 108. III. 35; kaustischmineralisches mit Gallerte verbunden im Blute II. 115. 133; ist das Austösungsmittel des Bisens im Blut II. 132. III. 32. mineralisches ist in den Thrinen enthalten III. 47.

Alkalien, ätzende, losen die Entzundungshaut auf, die milden Alkalien nicht III. 7; verbinden fich leicht mit den Thränen III. 43.

Alkehol, Wirkung desselben auf das Gehirn eines Kalbes II. 24. auf Hammelsgehirn II. 32; auf trockenes Menschengehirn II. 47; auf Thränen III. 46; löst den riechberen Stoff des Bluts auf II. 102. Allgemeiner Gestemecksen in aften Organen K. 93. UI. 97.
Allgemeine Gestene der Reizbarkeit I. 96. Allgemeine Noturgeferze I. 1213. 146. Allgemeine Naturlebre I. 20. Allgemeiner
Weltzeist, als Princip der Erscheinungen in der organischen
Nutur I. 29. III. 76.

Analogie fler tocken Natur mit der lebenden in Rücklicht der Wirkungsare der Subftanzen auf einander III. 88. 97. 206.

Angewohnheit I. 173.

Anhaitende Phber, in ihnen wied tie Abinderung den Temperetur der Lebenskraft undeutlich I. 137.

Animalifacion, Theorie Gerfelben 28. 99. 69. 197. Ill. 155; die Beftandefielte Ges Blutes fint Producte derfelben IIL 37.

Animalische Kraft I. 49. III. 20. Aufmalische Stiffern von ihnen soll nach Galen die Wirkungeurt der Nerven abhängen II. 4. Anfatz von entsen und Anfatz von innen soll die belahre blitte von der ledten unterscheiden I. 54.

Anschwellung der Gestäte soll: Ersach der Muskelbewegungen seyn III. 80. 108; gereitzer zhierischer Theile, Abhandlung über dieselle, von Merte Mudenstreit, 11, 259. 161; ist allen Theilen des Körpers während des Lebens, nur in verfechiedenin Grade, eigen II. 164; Ursachen danselben II. 166; hört mit den Totle suf II. 164.

Anstrengung und Reis vermindern des Wirkungsvermögen der Organe 1. 153; 'oft Wiederholte, in gehörigen Zwischenraumen, und der Kraft des Organs angemessene Anstrengung erhäht dessen Thätigkeit 1. 155; zw. sterke, zu häufige und widernarursiche stumpfen sie ab. 1. 156.

Anwendung der Lehre von der Wirkungsart der Organe auf die thierische Ockonomie III. 131; auf den kranken Zultand iH. 139. Anziehung oder Ferbindung organischer Körper mit fremden aber ihnen Amilichen Stoffen 1. 66.

Appetite, thierische, des Herrn Darwins 1. 67; und Infinice reizen des Gehirn I, 173. Appetite der Milchgestisse und Daufen II, 183.

Arten and Grade der Organisation, ilire Ausmitteliung wurde vor. theilhaft feyn I. 42.

Arzencymittel find Stoffe, die von organishen Kärpern von aussen angezogen werden 1. 66; ihre Quanticat und Zeit der Gabe sollte mehr nach den Veränderungen der Temperatur der Lebenskraft eingerichtet feyn 1. 138; specifische, Nothwendigkeit derfelben 1. 162.

Assimi.

Affimtlerien der Nahrungsmittel ift Vorhereitungsgeschäfft zur rhierischen Krystullisation 1, 75.

Afficiationsvermögen thierischer Organe I. 1413, ist eine Eigenfohaft sowol der Vorstellungs- als auch der Bewegungsorgane
I. 141. 147. 148; von demselben hängt die Kunst eines Thieres
und die Wissenschaft eines Manschan ab J. 144. 149

Assistationen, Mittel, durch welche sie wirklich werden L. 143. II. 145; Krankheiten derselben II. 152. Assistion der Bewegungen II. 145; findet sich auch heym Pflanzen II. 149.

Anfbreifen, des, thierischer Stee soll Urfach der Mulkelbewegungen seyn III. 710

Aufwand, chierischer Materie if zum Leben und Wirken der Organe erfordenich III. 139.

Augenbuter ihre Eneftehung H. 45.
Austrächung, die alknähigen des Körpers, wird durch die mit
dem Lebenselter erfolgenden Veränderungen der Lebenskraft
bewirkt 1. 130; der Sinnergame und des Gehisps, von ihr
hängt die Seelenvollkomputanheie ab 1. 62.

Andressing des getrockaesels Meulehengehische Ile 52, 200 fabr 200 fabr all totale at a

Beantubranny der Einwinste gegen die Meinung, das Milchungsveränderungen der Organe nächtte Urfash ihrer, Wirkungen Ger III: 94.

Bederkungen, die, der empfindenden Negenffgitzen können die Empfindlichkeit modificiren, L 166.

Beliber Körper, was fie find?: L 22.

Bemerkungen, neue, über einige Krankheitan, die vom Nafenfehleim und von den Thrüngn harrühren III. 18

Beobaebrang, anatomisch - physiologische, über Nervensympathie im gestunden und kranken Zustande III. 64.

Besondere Naturgesetze I, 115. Besondere Naturiehre I, 22.
Bestandebette, die, thierischer Körper sind nach verschiedenen Verhälmissen nicht allein gemischt, sondern auch zusammengemengt I. 25; nähere, der thierischen Materie II. 61; des Gehirns eines Kalbes II. 26; des Menschengehirns II. 54; des Nasionschleims III. 47; der Thranen III. 47; nähere der Pflanzen II. 56; des Blutes II. 62. III. 20; des Blutes durch Feuer behandelt II. 94; sind im Blute sehr verschieden in Rücksicht der Quantität, II. 107. III. 29,

Bestimmung des Begriffs der Empfindlichkeit 1. 26; der Natusgesetze, ist in der Naturlehre unentbehrlich. 1, 115.

Blut-

Betreebtungen aber die neueren Fortschrätte in der Kenntnis des menschlichen Körpers, von Gallini III. 149.

Bewegung, willkührliche, Attribut der thierischen Natur I. 61. III. 152; fehlt den Pflanzen I. 61.; ift leezter Zweck der phy. sischen Krafte und chemischen Operationen im Thierkorper Bewegungsfaser, Lehre von derselben und ihren Verrichtungen I. 167. Bewegungskraft 1. 49. Bewegungsorgan II. 160. Bewegungereine I. 91, Beweglichkeit der Materie im Raum und wahrscheinliche Ursach derselben I. 17; und Contractilität find wesentlich verschiedene Eigenschaften der Muskelfaser I. 168. II. 161.

Bewrife für die Theorie der thierischen Krystallisation I. 71; das die salinischen Theile des Bluts mit den übrigen Bestandtheilen desselben verbunden find II. 109. Beweise, dass das Vermögen Mufkelbewegungen hervorzubringen, im Zellgewebe der Ner ven seinen Sitz habe II. ic.

Bildungskraft , Bildungstriek 1. 66.

Bildungsftoffe der Pflanzen II. 56.

Blafenfteinfäure II. 64. Bint, Abhandlung über dasselbe II. 76; Eigenschaften dessel ben II. 61. Transfusion desselben 11. 77. Blut und die Ge-Tafre desselben spielen eine wichtige Rolle bey dem phlogiltifchen Proceis III. 116, 118; enthält die Grundbestandtheile aller Organe thierischer Körper I. 76. 11. 62. 141, 118; in ihm foll die bewegende Kraft der Mufkel liegen III. 70. Bint der Mutter ift ein Stoff, der von außen von nigenischen Körpern angezogen wird I. 66. Bint, Geschichte der chemischen Kenntnis desselben II. 803 hat große Neigung zur Alkalescens II. 84; enthält viel salzsaures Mineral und Gewächs - Alkali II. 48 ; enthält Bifen II. 86'; foll Galle enthalten II. 94 riechbaren Stoff II. 96. Blut des Fotus ift vom Blut des Erwachsenen verschieden II. 95; der Arterien und Venen ift in Rücklicht dern Farbe verschieden II. 86. 90. 185. 111. 128. Bint. Gerinnung desselben II. 118. Oxygenation desselben II. 156. Blat, Untersuchung desselben, von Menschen, die an

entzundfichen Krankheiren litten! III. 5" Unterscheidungsmerkmal desselben vom gesunden Blut. 111. 9. Blat von scorbutischen Personen untersucht IH. 15. Unterscheidungsmerk-, male vom gefunden Blur III. 118.; ift nicht fluffiger als in andern Krankheiten III. 21. Blutfiuffe, zweyfache Art derfelben 11. 151. Blutkugelchen 11. 31 89; Meinungen über die Na-

tur und Entstehung der rothen Farbe derfelben II. 85. Arch. f. d. Phys. I. Bd. III. Heft.

Bluthachen II. 80; Bestandtheile desselben II. 89; enthät keine Gallerte II. 116; fault schnell in der Wärme II. 120. Bluthuchen mit Weingeist und Wasser behandelt II. 121. Bintwasser II. 80; Bestandtheile desselben II. 108; seine Quantität ist verschieden in verschiedenen Subjecten II. 107; enthält freyen Schwesel II. 111.

Ausser, Bestantheil der Milch II. 62; ist ein gesonnenes Oel
II. 63; ihre Scheidung von der Milch II. 63.

Calidum innatum III. 98.

Chemif be Unterfachung des gesunden Bluts II, 76; des kranken III, 5; des Gehirns verschiedener Thiere II. 21; der Leber des Rochens III, 54; des Nasenschleims und der Thranen III 22

Cohërenz ist allgemeine Eigenschaft in der Körperwelt L. 20. 51; Folgen der veränderten Cohärenz I. 102. III. 105.

Congestion, active and passive und ihre Ursachen II. 75.

Confensus I. 109.

Confisenz det Nerven ist nicht einerley I, 165.
Contracțilităt I. 100, II, 181. III, 81. 153; und Cohărenz ist nicht einerley I, 103; und Irritabilităt sind in gewisser Hinsicht von einander unabhängig III. 164, und Beweglichkeit sind wesent-lich verschiedene Eigenschaften der Muskelsafer I, 168; eine starke hängt wahrscheinlich von der größeren Masse Derbheit und Dichtigkeit des Muskelsleisches ab I, 168. Contraktilität der Nervenscheiden II, 12. III. 104; ist dauerhaster als die Nervenkrast II. 13. Contractilitätsprincip, Quelle desselben und Gründe für dasselbe III, 170.

Definition der Materie I. 9; der Naturlehre I. 19; der Reizberkeit I. 82. II, 181. III. 72, 84. 153.

Drufen, thierischer Appetit derselben II. 155. Nutzen derselben III. 152.

Eigener Leben vollendeter Organe I. 44.

Eigensthoften der Materie I. 19; der feinen Stoffe im Thierkorper I. 31.

Eigentbumliche Verrichtungen des Gehirns, eine Abhandlung des Herrn de la Roche I. 163. 169; find von genannten Verfasser zuerst in seinem Werke richtig dargestellt I. 163.

Eigentbumlichkeiten des Blutwallers, des rothen und fadenartigen
Theils des Bluts II. 6a.

Eisen, soll die rache Farbe der Blutkügelchen hervörbringen II. 36; ist wirklich im Blute enthelten II. 62. 87. III. 32; ist in größerer Menge im Blute der Säugethiere als im Blute der Fische II. 88; in welcher Gestalt es im Blute ist? II. 90. 132. III. 32. Wahrscheinliche Menge desselben in einer gegebenen Quantität Bluts II. 134.

Eindrücke I. 83. III. 158; woher diese Benennung I. 93. III. 79. Einsache Organe I. 43.

Eintheilung des Naturreichs I. 22; der allgemeinen Pathologie.

Ill. 140; fehlerhafte der Medicin III. 151; der Erscheinungen der Körper I. 45; des Geschäfts thierischer Bildung I. 69; der Generation volkommener Thiere I. 79; der Reize I. 91.

Einwürfe gegen die Meinung, dass Mischungsveranderungen der Grgane nächste Ursach ihrer Wirkung sey III '93.

Electricität, thierische, Abhandlung über dieselbe, von Herrn

Pfaff III. 163. Electricität gehört zu den seinen Stoffen des

Thierkörpers I. 36; hat wahrscheinlich Antheil an dem phagistischen Process II. 1863 ihre Wirkungen auf den groben

Stoff des Thierkörpers I. 37; eine starke zerstort die Reizbarkeit I. 180. III. 134. Electricität und Nervensust find nicht

identisch I. 183; und magnetische Materie haben viel gemein.

Schaftliche Eigenschaften I. 183. Electricität soll den Grund
der Muskelbewegungen enthalten III. 71.

Elemente, die, organischer Körper sind verschiedener Natur I.
16; haben alle eine einzige wesentliche Eigenschaft I. 16; in ihnen wird eine unsichtbare Bildung der Bestanetheile des Körpers angenommen I. 159.

Empfindende System, das, der Organe des menschlichen Körpers III. 151. Empfindende, der, Mensch III. 153 155. Empfindlichkeit des chierischen Körpers richtet sich nach der Consistenz der Nerven 1. 165. erfordert Wärme und einen gewissen Grad von Spannung der Nerven I. 166; wird durch Entzündung erhöht I. 166; ihre Art und Stärke wird durch Gewohnheit bestimmt I. 174. Empfindungskraft I. 49. II. 12. III. 80. 153, Empfindungsorgen 11. 160. Empfindungsreize I. 91.

Entfernung der Reize, durch welche Misstimmung der Lebenskraft veranlasst wird, dient als Heilmittel in Krankhaiten L. 162. Entfernte Utfachen, durch walche die Temperatur der Lebenskraft abgeändert wird I. 119.

Entstehung des Keims zu vollkommenen Thieren I. 79.
Engwickelung des belehten Keims nach der Zeugung I. 30.

Enträndliches Blut; dessen chemische Untersuchung III. 5. Unterscheidungsmerkmel dessetben von gesanden Blut III. 9. Enträndung, bey ihr ist großer Aufwand von; Kohlenstoff II. 185. III. 186; soll im Zellgewobe ihren Sitz haben II. 190-Enträndungsbase des Bluts III. 5. 9. 27; ihre Eigenschaften

III. 6; Meinungen über ihre Entstehung III. 9. Erklärung, wie die Wirkung thierischer Organe durch eine Art

von Zusammenziehungen folgt 1, 201, III, 68.

Brnährung organischer Körper I, 64. II. 255. 183. III. 94. 223. 254.

Brreyberkeit I, 82. Was sie ist? II. 83; ihr Grund liegt in der eigenthümlichen Form und Mischung der Materie I. 24; ist

aine allgemeine Eigenschaft aller thierischen Organe I. 25; ist specifisch in jeder Gattung von Organen I. 25. Unterarten derselben I. 25. Erscheinungen in der Sinnenwele, was sie sind? I. 9. III. 27; be-

scher Körper haben vorzüglich in der Materie ihren Grund 11. 15. 19. 114. 157. 111. 149. Erfebeinungen, die körpermen, der Thiere find eigenthümlich I. 22. 85; sie ändern sich mit jedem Augenblick ab I. 116. 120. III. 123. Ersebeinungen in der organischen Matur, die es wahrscheinlich machen, dass in ihr die Wirkungen durch Mischungswerunderungen ersolgen III. 89. Ersebeinungen im Thierkörper, die unmittelbare Wirkungen und Producte chemischer Operationen sind III. 101. 131; undere, die unmittelbare Wiskungen physischer Kräfte sind III. 101. 131; noch andere, die sich durch Bewegung in den

festen Theilen äusern III. 140, 131.

Erzengung und Natur der vegetzbilischen Materie II. 55; thierischer Wärme II. 65. 156. 186. 181. 110. sall von den Nerven abhängen III. 115.

abhöngen III. 115. Enganfinkraft, allgemeine Eigenschaft der Naturkörper I. 20. Extremitäten der Nerven, Verschiedenheit derselhen und ihre

Eyweischoff, ein selter Stoff thierischer Organe, seine Eigenheiten II. 66; im Blute und Blutwasser II. 208, III. 32; enthält seuerbeständiges Laugensalz und Schwesel II. 111. III. 33; erleidet in Krankheiten viele Veränderungen II. 137; III. 13. 33; trägt viel zur Bildung des Blutkuchens bey III. 33; ist im Blute der Thiere sester als im menschlichen III. 4. Eyweischoff des Bluts ist ähnlich dem Eyweisstoff des Eyes III. 33. Eyweischoff im

Schaafwasser soll Nahrungsmittel für den Fotus seyn II. 157.
Fadenartiger Theil, als sester Stoff thierischer Organe II. 66. 29; des Bluts enthält keine Gallerte II. 116; leichte Scheidungsart desselben aus dem Blute II. 122; ist wahrscheinlich sehr Tein

zertheilt im lebenden Blut II. 122. III. 30; aus ihm soll das Muskelsteisch gebildet werden II. 123; trägt viel zur Bildung des Blutkuchens bey II. 123. III. 13. 109; ist in geringerer Menge im Blute der Menschen als im Blute der Thiere III. 4; aus ihm soll die Entzundungshaut gebildet werden III. 11. 109-Fäbigkeit zu einer eigenthümlichen Bildung characterisit die organische Natur I. 56.

Fäulniss II. 72; Erklärung der Erscheinungen, die bey ihr wahre genommen werden II. 73; erfordert eine gewisse Menge Wasser II. 74. Nutzen derselben II. 75. Schnelle Fäulnis des Blurkuchens II. 120; des Entzündungssells wird durch Kochfalz und Salpeter aufgehalten III. 7. Fäulniss erfolgt nicht schneller im Blut der Faulsieberpatienten als in anderem Blute III. 28.

Farbe, rothe des Bluts, Meinungen über die Entstehung und Natur derselben II. 85. 129. 130; Verschiedenheit der Farbe des arteriellen und venösen Blutes II. 26: HI. 31; Ursacken dieser Verschiedenheit II. 90. III. 128. Farbe des Bluts soll blos von der Lust herrühren II. 86; vom Eisen, das durit enthalten ist II. 86. 136. HI. 32. Färbestoff des Bluts, seine Abschreidung von denselben II. 127. HI. 31.

Pafer; thierische; wird für die einsachste Organ gehalten I. 43; besteht wahrscheinlich größtentheils aus Kohlenstoff II. 179. Eintheilung der Faser I. 43; jede Art der Faser hat ihre eigene Bewegung III. 108; scheint der Hauptrypus der Krystallisation thierischer Materie zu seyn I. 81.

Feine Materie des Thierkorpets ist nicht blos an die Nerven gebunden I. 29; von ihrer Natur haben wir noch nicht hinlängliche Erfahrung I. 32. Feine Stoffe, die bekannten in der Natur sind weit wirksamer, als die groben Massen in derfelben I. 30; medificieer wahrscheinlich sammelich die Kräste thierischet Körper 1. 32; sind nicht einzig und allein das Substrat der Krast ergenischer Wesen I. 40; werden durch Anstrengung eines Körpertheils diesem Theil häusiger zugeleitet und von den übrigen Theilen abgeleitet I. 112; können sich wahrscheinlich nach den Gesetzen der Affinität von einem Organ zum andern sortpstanzen I. 113; ihre Mittheilung oder Entziehung ist ein wahrscheinliches Mittel, durch welches Organe wechselseitig auf einander wirken I. 151; ist die Ursach der partiellen Erhöhung und Verminderung der Lebenskraft der Organe I. 132. III. 81.

Ferrigkeiten und Gewöhnheiten L. 181. Mechanische Fertigkeiten thierischer Bewegungen 1, 144; hängen v. Association ab 1, 145.

Fester

Fester, Seoff thierischer Organe, drey Arten desselben II. 66.
Fett, Erzeugung und Bestandtheile desselben II. 63. Fettsare
II. 64. Fett in der Leber des Rochen III. 57.

Fledermans, muthmasslich neuer Sinn derfelben III. 58.

Form and Bildung der Materie ist ein Product der Art der Aggregation ihrer Bestandtheile I. 16. 17; des thierischen Stoffs ist eigenthümlich I. 40.

Fortdaner, verschiedene, organischer Körper L 78.

Fortpfieneung geittiger Reize zum Körper und finnlicher Eindrücke zum Senserium find Wirkungen zwey verschiedener Kräfte Il. 11. 14.

Fortsetung der Abhandlung über das Blut UI. 3.

Gährung erfolgt bey der Auslösung thierischer und vegetabilischer Meterie II. 72. Arten der Gährung il. 72; Zweck derselben II. 72.

Galle, ihre Erzeugung und Bestundtheile II. 633 foll im Blüte gefunden werden II. 94. ist kein Bestandtheil des gesunden Blutes II. 206. foll Schwessel enthalten II. 212.

Gallerse, ein fester thierischer Stoff, Rigenheiten derselben 11.66; wird in großer Menge sowohl in den seiten als in den stüsigen Theilen gefunden II. 67. ist im Blutwasser enchaken il. 95. 108. 113 114. 111. 35; nicht im Blutkuchen und sadenartigen Theil III. 119; die Verschiedenheit ihres Daseyns im Blute wird nicht Krankheitsursach II. 117. 111. 26.

Gaserten werden vielleicht aus den Gefässen in die Behälter des Zellgewebes abgesetzt, und dienen der Kaser zur Nahrung HI 119 Gas, Stickgas, s. Stickstoff, Gas der Blessense II. 68, Gastung organischer Wesen, eine zeugt immer dieselbe Gattung, nie eine andere I. 21,

Gefösse find zusammengeserzte Organe I, 43. Gefössissem III. 153. Gebirn, das, ist das eigenthümliche Werkzeug, der Vorstellungen I. 28. III. 156; ist das edelste. Organ I. 169. Reize des Gehirns I. 172. Gebirn eines Kelbes, chemisch unversucht II. 21; eines Hemmels II. 26; des Menschen II. 33. Gebirn gährt nicht II. 34, zeigt bey der Fäulniss eine unbekannte Säure II. 34. 35. Das Verhältniss der Feuchtigkeiten ist in verschiedenen Gehirnen verschieden II. 35. Menschengehirn durch Wärme behandelt II. 35; enthält kein Alkali II. 37; mit Wasser und Wärme behandelt II. 37; mit Schweselsaure behandelt II. 38; mit Salpetersaure II. 42; mit Schweselsaure II. 43. mit Alkehol II. 47; mit Pflanzenalkali II. 515 mit Terpentinol II. 51. mit

mit Olivenöl il. 52; durch Austrocknung il. 46, durch Auspressung behandelt il. 52; salinische Stosse des Gehirns il. 41; das Gehirn soll viel Schwesel enthalten il. 112.

Geister, animalische, von ihrem Auf - und Abstiefsen in den Nerven, sollen, nach Galen, die Wirkungen derselben entfpringen 11, 4, 111, 69.

Geneingefühl ist eine vorzügliche Reizung für das Gehirn L. 173.
111. 159.

Generation vollkommener Thiere, Eintheilung derselben 1. 79-Geschichte der ehemischen Kenntnis des Bluts 11. 80; der Lehre von der Wirkungsart der Reize und ser thierischen Organe -Hl. 68.

Geschmacksinn, allgemeiner, in allen Organen 1. 93. 111. 77.

Gesetze, nach welchen die plastische Eigenschaft der thierischen Körper wirkt 1. 76; allgemeine, det Reizbarkeit 1. 96; einige, nach welchen die Wirkungen der Sympathie erfolgen 1. 109.
Gerianung des Bluts 11. 118; erfolgt in der Wärme und Kälte

ll. 119. 120. 124; wird durch Mittelfalze gehindert U. 1193 durch Sauren vermehrt II. 121.

Gerneh des Bluts, Verschiedenheit desselben Il. 97; bey scorbutischen Personen ill, 18.

Gewohnheit und Afficiation unserer Bewegungen und Vorstellungen ist ein Hauptgesetz, durch welches sympathische Winkungen bestimmt werden 1. 112. Gewohnheit und Angewohnheit 1.173; bestimmt die Stärke und die Art der Empfindlichkeit 1.174; associirt die Empfindungen 1. 175.

Gifte, einige derselben tödten durch unmittelbare Zerstörung der Lebenskraft 1. 179. Ill. 143.

Gleichartige Theile des menschlichen Körpers Ill. 152.

Glimmen eines brennbaren Körpers wird mit dem schwächeren Wechsel der Materie zur Zeit der Ruhe verglichen ill. 138.

Grade der Veränderung der Temperatur der Lebenskraft 1. 117. 126; find nach den verschiedenen Zwecken der Natur verschieden 1. 129.

Größe, bestimmte, eines Individuums, hängt von der thierischen Materie ab 1 82; nöthige, des specifiken Reizes zur Erzeugung einer bestimmten Wirkung-eines Organs 1. 90.

Grunde für die Meinung; dass ausser den bekannten seinen Stoffen noch andere unbekannte seine Stoffe im thierischen Körper vorhanden sind I. 30. 38; für die Meinung über die Wirkungsart der Organe durch Mischungsveränderung III. 86.

Grund

Grand der zweckmäsigen Form organischer Körper 1. 76. Grappen thierischer Thärigkeiten 1. 142.

Harte Hirnbaut, in ihr foll der Sitz der bewegenden graft für die Muskeln seyn III. 72.

Haufen thierischen Thätigkeiten 1. 142.

Hanptsysteme der Organe des menschlichen Korpers III. 153. Hanptsypus thieritcher Krystallisation I. 81.

Hanptverschiedenheiten der Thiere und Pfanten II. 60.

Hant, die, ist einer der Wege, durch walche das Thier fremde Stosse aufnimmt 1. 56.

Hindernisse, die den Untersuchungen über die Natur und Witkungen des Bluts im Wege stehen II. 78.

Hirnbohlen, Beichreibung und Nutzen derselben III. 177. Hirnnervenpaare III. 172.

Hypothese über die Natur des Nervensaftes I. 128; alteste über die Wirkungsart der Nerven II. 4. Galen'sche II. 4. Plattmer'sche II. 5. Armemann'sche II. 6; über den Unsprung des
Köhlenstoffs in den Pflanzen II. 52.

Läbrliche Veräaderungen der Reizbarkeit I. 132.
Imaginationen, die mit einem Organe im Bezug flehou, erlöschen, mit der Zerstörung diese Organs II. 145. Imaginationsideen, wie ersolven find II.

wie erfolgen fie? II. 144. Impressiones I. 82.

Impulsus I, 93. III, 79, ... Incitabilitas I, 22.

Inhalt von Cremadells Anfangsgrunden der Phytiologie I. 187.
Infincte und Appetite dienen als Reiz, für das Gehirn I. 173.

Intemperies vis vitalis L 126. įvritabilitas I. 82; alienata III. 135. Irritabilitātsprincip III.166.

Gründe für dasselbe III. 167; geht von den Nerven zu den Muskeln über III. 170.

Irritamentum 1. 83.

Kälte tödtet durch Zerstörung der Lebenskraft I. 179. Käfe, Bestandtheile der Milch II. 62; ist eyweissartige Materie II. 62.

Kern oder Stock eines organischen Wesens 1. 26. 76. III. 161; ist ein vorzügliches Eigenthum des organischen Naturreichs 1. 77. III., 161.

Knochen, ihre widernatürliche Weichheit soll mehr vom Mineral.
alkali als von Säure herrühren III. 14; entzundere werden

134;

weich'iff, 138; Nutzen der Knocken ill. 152. In ihnen geht auch ein beständiger Wechsel der Materie vor 111. 128, 137. 143. Knochenmaterie, Bestandtheile derselben 11. 67. Knorpel, Nurzen deffelben lit. 152. Kochfala in den Thranen-Ill. 47. Korper, beiehte, unbelebte 1. 22. Koblanfloff hat an det thierischeti Faser den grössten Antheil'll. 179; fein Verluft wird während der Wirkung des Organs aus dem Blute wiederersetzt Ill. 112. 128. Kraft der Materie, was damit bezeichnet wird 1.19. 47; in der Natur, was sie ist 1. 45. 50 ; physische 1. 47. 50; organische 1. 48; vegetative 1. 49; animalische 1. 49 Ill. 80; des Nervenmarks und thre Wirkungsart ift unbekannt ll. 12. 111. 72 ? elastische, der Fafer, foll Urfach der Muskelbewegungen fevrt Ill. 73. Krafte, todte, im thierischen Körper I. 51; des Thieres andern fich immerfort felbit, durch ihre eigenen Thatigkeiten ab l. 116. 120. Ill. 123. Krankbeiten des thierischen Korpers 1. 197. Ill. 140; organische und Krankheiten der Mischung III. 143; der Leber, ihre Ent stehung II. 152; der Affociation II. 152; der Nasenhölen von oxygemrter Salzfäure Ill. 49; des Nasenschleims und der Thianen, Bemerkungen über dieselben Ill. 38. Krankbeitsperioden 11. 153. Krankbeitsreize wirken wahrscheinlich als ausere Urfachen auf den innern Zuftand der Organen III. 137. Krinkbeitrursachen, nächste 1. 158; wie sie gehoben werden 1. 162. Krankheitsunfalle, warum sie oft eist lange nach Anwendung der Reize entstehen 1 92, Ill. 137. Kranzschlagadern des Herzens, fir Nutzen III. 129. Kritische Tage hängen von der täglichen Veränderung der Temperatur der Lebenskraft ab 1. 136. Kryftallifation; thierische, des thierischen Stoffs L 67. Ill. 161.

Leben, eigenes, vollenderer Organe I. 44. 107. Requisite desselben I. 40. 64. II. 179. eigenthümliches einiger Theile, Abhandlung darüber, von Herrn Blumenbach III. 175. Lebensalter, nach demselben ändert sich die Temperatur der Lebenskraft I. 129. Lebenskraft, Definition derselben I. 48. 50. 54. II. 179. 180; Abhandlung über dieselbe I. 9. II. 178; Gesetze derselben I. 115; eine besondere Lebenskraft anzunehmen, ist in der Physik organischer Körper nicht nötnig III. 96. 132; Temperatur derselben und ihre Modificationen I. 116. II. 181. III.

Kunst der, Thiere, wodurch sie bestimmt wird 1. 142; lange zu

leben 1. 156.

132; fhre Thatigkelt und Veränderung der Tespperatur kann nach Arreiner Congestion, durch allerhand innere und aussere Ursachen zu gewissen Theilen des Körpers hingeleitet werden L. 151; thierische III. 78. 131; des Zellgewebes der Nerven H. 22; des Blutes II. 124. 126, III. 175. Lebensprocess. S. phlagistischer Process.

Leber des Rochen, chemisch untersucht, von Herrn Vanquelin 111. 54. Krankheiten der Leber, ihre Entstehung 11. 152.

Leidenschaften wirken als Reiz auf des Gehirn 1. 172. III. 127.

Licht, Wirkungen desselben auf die grobe thierische Materie 1. 34.
Locomotivität, als unzulängliches Unterscheidungsmerkmal der
Thiere und Pflanzen 1. 49.

Lufe, Wirkungen derselben auf die grobe-thierische Masse 1. 36. Lungen, die, gehören zu den wegen, durch welche das Thier fremde Stoffe aufnimmt 1. 66.

Lymphetische Gefesse fiehn wahrscheinlich mit dem Lebensprocesse in Verbindung III, 129.

Mannigfaltigkeit der Form und Mischung der Materie steht mit der Mannigfaltigkeit ihrer Erscheinungen im Verhältnis 1. 18 5 in dem Gemisch und Gemenga der Bestandtheile zhierischer Körper 1. 27.

Meterie, Definition derselben l. 9; ist kein todtes Wesen l. 13; ist unendlicher Grade von Veredelung sihig l. 15. 26; zhierische, Unterschied derselben l. 28; die fizine des Thierkörpers ist nicht blos en die Nerven gebunden l. 29; die grobe thierische wird durch Zumischung seiner Stosse veredelt l. 29; durch Veränderung der sichtberen wird zugleich ihre Affinität zu den seinen Stossen verändert l. 160; vegenhöllische, Erzeugung und Natur derselben ll. 55; nähere Bestandtheile derselben ll. 61, 72. Aussolung der vegetabilischen und thierischen Materie

Methanifmus des thierischen Körpers, dessen Requisire 1. 41. Meebanische Fertigkeit thierischer Bewegungen 1, 144. Methanische Wirkungesre der Reize 1, 93.

Meinungen über die Entzündungshaut des Bluts Ill. 9; des Herrn Brandis über den phlogistischen Process Ill. 122.

Mensch, der, har die höchste Stufe thierischer Vollkommenheit I.
624 der empfindende ill. 153. 155.

Mephitische Dunge todten durch unmittelbare Zerftohrung der Reizbarkeit 1, 179.

Methode, die Erscheinungen der materiellen Welt zu untersuchen

Mileb, Eigenschaften und Bestandtheile derselben Il. 62. Beschaf-

fenheis derfelben bey Kühen gleich nach dem Kalben III. 184. Milchzucker II. 62. Milchzefässe, thierischer Appetite derselben II. 155.

Mischung, die, einsacher Stoffe ist fähig gewisse Erscheinungen hervorzubringen, die ihnen vorher nicht eigen waren 1. 26. sehlerhafte, der thierischen Materieist nächste Ursach der Krankheiten 1. 159 160. Ill. 140; der Theile eines Thierkörpers im gesunden und kranken Zustand ist uns noch sehr wenig bekannt Ill. 144. Mischungsveränderungen als nächste Ursach der Wirkung thierischer Organe bestrachtet Ill. 84. 95; gehn wirklich beständig sowol allgemein in allen, als in einzelnen Organen vor Ill. 140; auch wenn sie nicht wirken Ill. 137.

Misstimmung, widernatürlicher Grad der Lebenskraft 1. 1264 ist eine der häufigsten Krankheitsursachen 1. 161.

Mittelfalze im Blutwasser II. 108; dem Blute zugesetzt verhindern seine Gerinnung II. 119.

Mirtheilung einer zweckmässigen Form, fremder, vom organifchen Karper angezogener Stoffe l. 65.

Modification der Kräfte thierischer Körper ist entweder allgemeinoder besonders in einzelnen Organen L 124. Ill. 152.

Monatliche Veränderungen der Temperatur der Lebenskraft 1. 133. Mund, der, ist einer der vorzüglichsten Wege, durch welche das Thier fremde Stoffe anfnimmt 1. 66.

Mnskeln III. 152; und Artikulatienen, unterscheiden die Thiere von den Psianzen I. 62. Mnskelbewegung zeigt animalische Krast an I. 49; soll im Gehirn ihren Ansang nehmen III. 96. Mnskelseser, die, ob sie eine eigene Krast habe 1. 708. III. 163; Beweglichkeit und Contractilität sind zwey verschiedene Eigenschaften derselben 1. 168.

Muthmassungen über die Wirkungsart der Reize 1. 93; der thierischen Organe 1. 100. Ill, 84. 161; über die verschiedenen Bigenschaften der Bestandtheile des Menschen III. 161.

Mutterkuchen, der, ist ein Respirationsorgan II. 156. Muttermilch ist ein Stoff, der von aussen vom thierischen Körper angezogen wird 1. 66. Mutterpech ist verdautes Schaafwasser II. 157. Nabelgefässe, die, sind Wege, durch welche das Thier fremde Stoffe ausnimmt 1. 66.

Nachabmung wirkt als Reiz auf das Gehirn !. 172; besteht in Wiederholung !!. 149; vier Arten derselben !!. 150.

Nafenschleim, Zerglicderung desselben ill. 38; Bestandtheile desfelben ill. 47.

Naturliche Reize 1. 91; Veränderungen in der Temperatur der Lebenskraft 1. 126.

Notus

Natur der feinen thierischen Stoffe ist noch nicht bekannt genug l. 32; der thierischen Materie, in ihr liegt der Grund der regelmäsigen Bildung thierischer Körper l. 44. Naturgesetze, allgemeine besondere l. 114. 115. Naturkörper, jeder hat seine ausschließlich eigenthümliche Form und Mischung der Materie l. 20. Naturlehre und ihre Abtheilung l. 19; allgemeine l. 20; besondere l. 21.

Nerven, doppelte Art derselben II. 10; empfinden nicht 1, 27. 88; find Leiter der Lebenskraft Ill. 115; erleiden wahrscheinlich bey ihrer Wirkung eine Art von Zusammenziehung 1. 101. II. 6. 182; haben abwechselnd Ruhe und Bewegung nothig. wenn fie gehörig wirken sollen 1. 154.; haben nicht den alleinigen Besitz der Lebenskraft l. 165; haben nicht einerley Confi-Renz l. 165; sollen das electrische Fluidum bilden, sammlen und leiten I. 184. Nervenempfindlichkeit richter fich nach der Confistenz der Nerven 1. 165; erforden Warme und einen gewissen Grad von Spannung 1. 166. 'Nervengeist 1. 29. Nervenkraft, was man darunter versteht Il. 12; ist verschieden von der Mulkelkraft III. 164. Nervenmark II. 12; kann ursprühglich von verschiedener Mischung und Beschaffenheit seyn I, 165. Nervenmaterie II. 5. Nerversaft, Hypothele über die Natur desselben I. 182. Il. 5; soll Urfach der Muskelbewegungen feyn Ill. 72. 108. Nervenscheiden; Bau derselben Il. 18; besitzen die Kraft Seelenreize zum Körper fortzupflanzen IL 12; ziehen sich zusammen und wirken auf solche Art Il. 12. Ill. 104. Nervensympathie, Abhandlung über dieselbe im gefunden und kranken Zustand III. 64; Eintheilung derselben I. 109. Nervenreitbarkeit 1, 86. 88 11. 161. Nerventbatigkeiten find vorzüglich specifische Reize für die willkührlichen Muskeln und für das Seelenorgan 1. 87; vorhergegangene gewisser Nerven bestimmen, die Empfanglichkeit derselben für kunftige Reize'l, 166. Nervenwirkung etfolgt durch Mischungsveränderung, die in den Nerven erregt wurde Ill. 104.

Netzhant des Auges, die, hat eine fibrose Structur Il. 144.

Nutzen der Alkalien im Blute Ill. 35; der gleichartigen organifehen Theile des menschlichen Körpers Ill. 152; der Fäulniss Il. 75; der Saugadern Ill. 154; der Turgescenz Ill. 176; des Zellgewebes Il. 180. Ill. 118. 152.

Obnmachten beym Aderlassen rühren nicht vom Verluste des Gas im Blute her il. 99.

Organ und Organisation 1. 40; Bedeutung dieser Worter 1. 41.
11. 179. Organ, jedes besteht aus sichtbar anderer Materie

1, 273 jedes hat feine specifische Erregbarkeit 1. 85. 188; jades mus mit dem ganzen Körper zusammenhängen 1. 104; Organ : der Seele, Abhandlung über dieselbe, von Herrn Sommering III. 177. Organe , zweyerley Arten derselben im Thierkorper li. 160; einfache, zusammengesetzte I. 43; vollendete I. 441 wirken wahrscheinlich: durch Zusammenziehung ihrer Materie I. 100; werliehren nicht alle zugleich und auf einmal durch den Tad ihre Thätigkeit I. 106; alle muffen mit den Rluegefassen und Nervensystem in Verbindung stehen, wenn sie wirken folkent. 106. III. 90. 114; ihre Selbstiffindigkeir und Unabhängigkeit von einander & 104; die thätigsten bekommen - die meisten Blutgefässe HI: 1973 thierische, Abhandlungen über ihre Wirkungsart III. 68. Organisation hat unendlich viele Stufen I. 159; die unsichtbere Bildung der Elemente des Korpers enthält den Grund der fichtbaren Organisation I. 159; Varschiedenheit der fehlerhaften sichtbaren Organisation I. 159 2 widernatürliche, ift eine der nächsten Krankbeitsursac en 1. 159; Ill. 140. 147. Organische Kraft, S. Lebenskraft. Organisches Naturreich, Abhandlung über dasselbe II. 55. Organifebe Wefen, Begriff von denfelben I. 23; andern fich durch äussere Reize und durch ihre eigenen Wirkungen beständig al. 1, 56. III. 82. 120. 1223 eins wird durch das andere in der. Natur wirklich L 80. Organisthe Theile des menschlichen Körpers III. 152.

Oxygenation des Bluts II. 156. Oxygen, Wirkungen desselben auf die grobe thierische Materie I. 38; die Gerinnbarkeit des Blutwassers hänge von ihm ab II, 62. Oxygenitte Salzsaure vermehrt die Absonderung des Nasenschleims III. 41. 49; ihte Wirkung auf die Thränen III. 44.

Pathologie, Bintheilung der Allgemeinen III. 140.

Perioden, in der Abanderung der Lebenskraft I. 126; erfolgen in abgemessenen Zeiträumen, oder nicht; sind fest oder vorsänderlich; lang oder kurz 1. 129; Regeln, nach welchen diese Perioden erfolgen I. 129. Perioden der Krankheiten II. 133-Phansen sind gleichsen die erste Stufe der Veredlung der Materie zu organischen Wesen II. 26; Grundstoffe derselben II. 56; Ursachen ihrer Verschiedenheit II. 57; sind zur Fortdauer der Thiete unentbehrlich II. 59. Aussossung derselben II. 71. Phansenseben 1. 49. II. 148.

Phanomene, f. Erscheinungen.

Bhlogiftifcher Rroseff I. 144 156. 166. IL 183. 186. III. 100; gaht auch in den festen Theilan vor sich II. 190. III. 105. 128; hört

hôrt suf, solaid die Temperatur des Körpers unter den natürlichen Grad vermindert ist III. 222; seine erforderliche Größe III. 222; wird durch die Nerven und Blutgefässe und das Blut unterstützt III. 224. 216. 234.

Phisphor, wird wahrscheinlich im Körper gesäuert III. 129.
Phosphorfaure. freye, ist in großer Menge im Urin enthalten
Bl. 64. III. 120; ihre Menge soll im Blute des Fötus geringer,
els im Blute des Erwachsenen seyn II. 96; ihre Wirkung auf
den Blutkuchen II. 121. 156; Phosphorfaurer Kalch ist in Menge
in der Wattig der Milch enthalten II. 62; in den Thräuen
III. 47; er wird krystallisist in thierischen Sasmen gefunden
III. 46; begünstigt die Bildung und das Wachsthum der Knoehen vorzüglich II. 63.

Physich - chemische Wirkungsart der Reize I. 94: III. 85. Physische Dinge der Welt dienen als äussere Reize der Organe 1. 90. Physiche Kraft der Natur I. 47. III. 99.

Recepitulation der Untersuchung des Bluts IIL 29.

Recenfionen I. 163, 186, II. 141, 158, 178, III. 149, 163, 174, 177, Regeln, nach welchen die Veränderungen der Lebenskraft im Thierkörper erfolgen I. 125, 129, 139.

Reine Naturlebre, f. allgemeine Naturlehre.

Reis , was er ift? I. 83. II. 160. 181. 111. 124. 1363 errege in die der Natur des Organs angemellen find I. 85 89. 97. III. 135; specifiker, nothige. : bestimmte Größe desselben zur Erzeugung einer bestimmten Wir-· Kung eines Organs L. 90. 97. 99; ift etwas außeres L. 90, IIL 85 • 135. Reine im weitläufigen Verstande und im engeren Sinn -1. 29; wie wirken fie auf die Organe? 1. 98. IL. 68. 22. 35. 200. 263; Eintheilung derfelben I. 9: 1. folche, die auf das Gehirn wirken I. 179. Ill. 127. Reinbarkeit I. 82. II. 161; Definition derselben I. 82. II 181. III. 72. 81. 153; ift kein. Unterscheidung-merkmal der Thiere und Pflanzen I. 59; ihre Stimmung ist veränderlich I. 97. III. 139; Ruhe erhöht dieselbe 1. 154. Il. 147. III. 92; übermälsige Rühe erniedrigt sie I. 154. TH. 92; foll nach dem Tode noch fortdauern I. 106; allgemeine Geletze derfelben I. 961 Zerftörung derfelben durch Käke, Gifte u. f. w. L. 179. Reisung 1. 83.

Reproduction organischer Körper I. 64.

Refaient bey der Analyse der Eescheinungen der Körperwelt
I. 16; bey der Untersuchung des Menschengehirms H. 54.

Riethbarer Stoff ist in jeder füssigen thierischer Substanz verschieden H. 103; des Bluts 11. 37. 111. 29; enthält kein geistigen

othe

oder entzundbares Wesen il. 98; theilt sich dem Wasser mit. 11, 99; wird auch vom Weingeist ausgenommen il. 102; durch Destillation behandelt il. 101; ist eine zusammengesetzte Materie und verändert sich durch Wärme bald il. 100. 103; des scorbutischen Bluts weicht von dem andern ab ill. 18.

Rube, ihre Wirkungen auf die Thatigkeiren der Organe 1, 154.
11, 147.

Säfte des thierischen Körpers, viele derselben find bis jetzt noch wenig untersucht 11. 65.

Sängung, die, des neugebornen Kindes ist Vorbereitung zur thisrischen Krystallisation 1. 74.

Sauren, Wirkungen derselben auf den Blutkuchen II. 121. Sauerftoff spielt eine wichtige Rolle bey der Färbung des Blutes II.
136; mit seiner Quantität im Körper steht die Lebenskraft im
Verhältnis II. 188; verdickt die Thränen und den Nasenschleim III. 38. 109.

Sätze, über die Verwandelung der vegetabilischen Materie in thierische 11. 69.

Salpetersäure, Wirkungen derselben auf das Gehirn eines Kalbes 11. 23. 25; auf das Menschengehirn 11. 42.

Salze im Blttre, Meinungen über die Entstehung und Natur derfelben II. 83. 84; follen nicht mit den übrigen Bestandtheilen
desselben vereiniget seyn II. 108. Salzsare, ihre Wirkungen
auf das Gehirn eines Kalbes II. 23; auf die Marksubstanz eines Hammelsgehirn II. 29; auf das Gehirn eines Menschen II.
43; auf den Blutkuchen II. 121; auf Thränen III. 45.

Schaafwasser der Gebarmutter ist Eyweisstoff Il. 157; dient der Frucht zur Nahrung Il. 157.

Scheintod , der , Ill. 138.

Sthimmel (byslus septica L.) Meinung über seine Entstehung 111, 56.

Schlaf, entfernte Ursachen desselben 1. 177; nächste Ursach desfelben ll. 149. ill. 162; in ihm schleint der Lebensprocess einiger Organe ausgehoben zu seyn ill. 138. 162.

Schleim, eigener in den Thranen Ill. 47.

Schwefel, freyer, wird im Blute gefunden il. 111. ili. 8- 34Schwefelfane, ihre Wirkungen auf das Gehirn eines Kalbes il.
23; auf die Markfubstanz eines Hausmelsgehirns il. 28; auf
Menschengehirn il. 38; auf die Thränen ill. 45; auf den Blutkuchen il. 121; wird durch Destillation aus dem Gehirn erhalten il. 36.

Schwere ist allgemeine Eigenschaft der Körperweit 1. 20. 51.

Scorbst

Scorbat, seine Zustille rühren mehr von der Beschaffenheit der Gesässe, als von größerer Flüssigkeit des Bluts her ill. 22; Scorbatisches Blut, Untersuchung und Eigenschaften desselben ill. 15; Unterscheidungsmerkmale desselben vom Blute anderer Personen ill. 13.

Secretionsgeschäft, das, des thierischen Körpers lässt sich nach den Geserzen der Wahlanziehung thierischer Materie erklären 1. 22.

Seele, als Substrat der Vorstellungen ist nicht zu erweisen 1. 9. 12; von ihr allein sollen alle Muskelbewegungen abhängen ill. 73, 95; ist nicht örtlich an einen Theil gebunden 1. 188; eigene, nach R. Whyte, ill. 74. Seelenorgan, Abhandlung über desselbe von Herrn Sommering ill. 177; doppeltes ill. 76; das Geschaft desselben wird nicht durch einen Theil des Gehirns, sondern durch die ganze Marksubstanz desselben verrichtet 1. 170; kann die Reizbarkeit gewisser Theile erhöhen und erniedrigen 1. 139. Seelenvollkommenbeiten, Requisite derselben 1. 63. Selbstandigkeit der Organe 1. 104.

Semiologie, die, ist in Rücksicht der Kenntniss der eigenthümli, chen Erscheinungen jedes einzelnen Organs noch weit zurückt.

L 207.

Sensibilität III. 20. 153; ist nicht eigenthumlicher Character der Thiere l. 59.

Sensorium, Bedeutung des Worts nach Derwin II, 143; Ort deffelben III. 180.

Sinn, muthmasslich neuer der Fledermäuse III. 98. Sinnliche Wiere I. 62. Sinnorgane, die reizen das Gehirn vorzüglich I. 173.

Sonnenwenden, nach ihnen richtet fich die Veränderung der Temperatur der Lebenskraft 1. 132.

Spannung, ein gewisser Grad derselben ist den Nerven, zur Zeit wenn sie wirken sollen, nörhig 1 166; wird durch Zustus des Eluts erregt 1. 166. Spannvermögen, Spannkraft 11. 12; ihr Sitz ist wahrscheinlich in der Gesasshaut der Nerven 11. 12. Speckbant, S. Entzündungshaut

Stickstoff, der Pflanzen Il 58; ist in Thieren weit häufiger vorhanden als in den Pflanzen Il, 60. 68; scheint die eigentliche

Ursach der Bildungskraft thierischer Materie zu seyn ll. 61. Srimmung, natürlicher Grad der Lebenskraft 1, 126.; hängt von der Quantität und Qualität der seinen Stoffe ab, die der groben Materie zugemischt und zugemengt sind 1, 161.; der Reizbarkeit ist veränderlich 1, 97. 117. 161.

Stimulus 1. 83.

Veber -

Stock, S. Kern eines organischen Wesens. Steff:der belebten Natur ift verschieden von dem Stoff der todten Natur 1. 23: Stoffe, die von aufsen von thierischen Körpern angezogen werden 1. 66.; salinische des Menschengehirns II. 41; fefter thierischer Organe Il. 66. Stofe, durch ihn foll der Reiz auf thierische Organo wirken 1. 92. ill. 97. Structur der Theile, welche fich durch eine vorzügliche Anschwellung von Reiz auszeichnen Il. 165. Stufenjabre 1. 130. Stufen thierischer Vollkommenheit 1. 62. Substanzen der Natur, wie fie auf einander wirken? Ill. 86; wie fie erkanne werden? III. 87. Sympathie 1. 109, 181; Erklarung derselben, aus der Verbindung der Nerven durch Knoten ift unzulänglich 1. 182. Tag - und Nachtgleichen, nach diesen richtet fich die Veranderung der Temperatur der Lebenskraft l. 132. Temperies vis vitalis 1: 126. Terpentinol, deffen Wirkung auf Menschengehirn Il. 51. Thatigkeit im Thierkorper, nach ihrer Große richtet fich die Zufuhr von gussen III. 125. Theile, die, eines Individuums wirken als gegenseitige Reize auf einander 1. 90. Theorie der Animalisation Il. 59; der Erzeugung, Ernährung des Wachsthums und der Reproduction organischer Körper . l. 64. ll. 157. \ Thierische Appetite des Herrn Darwins 1, 67; der Drufen und der Milchgefasse II, 155. Thierische Bewegung eigener thieri-scher Meschinen ist der eigenthumliche Character der thierischen Natur l. 61. ll. 143; Krysfallisation, ist ein chemischer Process l. 73; Ort, wo sie erfolgt l. 62. 71: thierische Erde ll. 73; thierisches Leben l. 64; thierische Reize l. 91; thierische . feber Stoff 1. 22. Unterschied des feinen und groben 1. 28; ift zur Fäulnis geneigter als Pflanzenstoff Il. 72. Thierische Substanzen, Entstehung und Natur derselben Il. 59; thierische . Warme, ihre Erzeugung Il. 56. 156. 186. Ill. 110. Thier-- korper, seine allmähliche Ausbildung 1. 39; kann ohne Vegetabilien nicht fortdeuern. 11: 59. Thränen, Zergliederung derselben Ill. ;8; ihre physischen Eigenfchaften lit. 41; ihre Bestandtheile ill. 47.
Ton und tanifche Kroft, ihre Bestimmung l. 167 ill. 105; setzt Spannung voraus 1. 168; hängt auch von dem Zustande der Lebenskraft ab 1. 167. Tod , wirklicher 1. 178. 111. 138. Transfafion des Bluts Il. 77. Transspiration ist das Mittel, die thierische Warme bey einerley Temperatur zu erhalten ill. 210. Targor vicalis' U 159; 161; antiteht nicht unmittelbar durch Zudus der Safte Il. 167; auch nicht von Warme Il. 170; nicht von Erschlaffung der Gefasse Il. 171; sondern von der Einwirkung der Nerven durch Entfaltung der gereizten Theile !! 171; unterscheider fich von allen andern thierischen Erscheinungen hinlanglickal 175.

Typus listiger Fieber 1 136. Arch, f. d. Phyf. I. Bd. III, Heft. Uebergeng, der, eines Organs von der Ruhe zur Thätigkeit wird mit der Anzundung eines brennbaren Korpers verglichen Hi. 136. 138. Unabbängigkeit, die, der Organe von einander 1. 104. Unbelebte Korper 1. 22.

Unterarten der Erregbarkeit I. 85.

Unterschiel zwischen der seinen und groben thierischen Materie 1. 28; zwischen der belebten und todten Natur 1. 542 Il. 55; zwischen dem Blure des Fötus und dem Blute des erwachsenen Menschen 11. 95. Ill. 3; zwischen den Pflanzen und Thieren 1. 85. Il. 60; zwischen der Reizberkeit und dem Wirkungswermögen der Organe 1. 99.

Unterfachnugen, chemische, verschiedener thierischer Substanzen

11. 21. 26. 27. 33. 76. H1 5. 15. 23. 54. Uranfange, die, der organischen Marerie liegen schoolse der todten Natur vorräthig 1. 26.

Urin, Bestandthe le und Eigenschaften desselben il. 64.
Ursachen, warum die Physiologie bis jetzt so geringe Fortschritte gemacht hat i. 4 il. 7; warum Bewegung und Leben ehemals von Geistern abgeleitet wurden i. 11; warum thierische Organe, die ost in einer gewissen Ordnung zusammengewirkt haben, eine Neigung behalten, in derselben Ordnung wieder zusammenzuwirken i. 150; warum jedes Individuum seine eigene Gesundheit hat i. 157; warum der Körper bey Entzündung und Fieber schnell magert ill. 16. Ursachen des Schlass i. 177; des Brwachens i. 178; des natürlichen Todes i. 128. 118. 123; der Verschiedenheit der Farbe des ateriösen und venösen Blutes il 86. 90. 185. ill. 128; der Widerspräche, welche man in den Schriften über die Zergliederung thierische Saste sindet il. 166; der Verschiedenheit der Bildung des Blutkuchen ill. 20; der Pflanzen il. 57; der Veränderung des Nassnichteins in Krankheiten ill. 48; des Schnupsens ill. 52. Ursachen, durch welche die Kräste thierischer Organe abgeändert wer-

den L 118. Ill. 84.
Vegetabilisches Leben 1. 64. Vegetabilische Säuren lösen die Entzundungshaut auf Ill. 6. Vegetation, die ganze ist eine Keite chemischer Operationen Ill. 122. Vegetative Kraft I. 49. Vegetiendes Haupstystem, das, der Organe des menschlichen Kör-

pers III. 151; der vegetirende Menich III. 153.
Verähnlichung fremder Stofte mit dem organischen Körpern I. 64.
Verähnlichung fremder Stofte mit dem organischen Körpern I. 64.
Verähnlerungen der Temperatur der Lebenskraft, naturliche wieder
natürliche I. 126; anhaltende, transitorische I. 127; allgemeine,
örtliche I. 123; erfolgen periodisch, oder nicht I. 129; richten
sich nach dem Lebensalter I. 126; nach Tags- und Jahrsszeiten
I. 131; jährliche I. 132; monstliche I. 133; tigliche I. 134; die
täglichen find in Krankheiten am sichtbariten I. 135; die erfolgen
durch innere, im Körper vorhandene Reize, und werden durch
Gewohnheit und Association bestimmt Luzge inschrichen iglic
die Gabe der Arzeneymited bestimmt werden I. 238; scheinen
auch vom Einstus des Seelenorgaus; auf den Känper abzuhängen I. 136; müssen in einem Individuo nach habitmaren und
natürendigen Regeln erfolgen 4. 136. Veränderinigen, matche
das Blut in Krankheiten erleidet II. 76; welche es stagen Verbindung mir Sauerstoffgas und Watterstoffgas arleiden II. 93.

Ker-

Verdauung Il. 155; und Assimilation der Nahrungsmittel find Vorbereitungsgeichäfte der thierischen Krystallisation 1. 73. Verkettung thierischer Organe 1. 141; thierischer Bewegungen,

ihre Entitehung lk 146.

Verlass der thierischen Organe bey und durch ihre Wirkung wirdwieder ersetzt III. 112, 114; der sesten Theile durch Friction scheint sehr geringe zu seyn III. 124.

Vernunftvermögen, Attribut des Menschen 1. 49.

Verrichtungen des Gehirns 1. 160; die eigenthümlichen hat de la Roche zuerst richtig dargestellt 1. 163; der Bewegungssaser 1. 167. Verräckung der Theilchen, eine Erscheinung bey der Wirkung thierischer Organe, ihre Ursachen Ill. 80. 91. 108. 157.

Verschiedenbeiten der Resultate bey der Untersuchung des entzundlichen Blutes III. 14; bey dem Blute von Faulsieberkranken III. 25.

Persuch über die Lebenskraft, von Herrn Brandis II. 178; Versuche, die mit dem Blute angestellt sind II, 96. III. 3; ob das
Blut Galle enthält II. 104.

Vollendete Organe 1. 44.

Folkommenbeit, die, eines Thieres hängt vorzüglich von der Abänderung seiner Kräfte ab l. 120.

Verbereitung, nöthige, zu dem Geschäfft der thierischen Kristallisation 1, 73.

Vorstellungen, Wahrnehmung derselben l. 9; lll. 157. 160; Redingungen derselben l. 10; allgemeine, besondere ill. 160; ihr ebsoluter Grund ist unbekannt l. 9; werden durch Bewegungen der Sinnorgane bewirkt ll. 144 lll. 157; in ihnen haben die ebiericheinungen zum Theil ihren Grund l. S. 157.

Wachen, das, Erfordernille desselben 1. 178.

Wachsthum organischer Körper l. 64, 1ll. 95.
Wärme ist zur Empfindlichkeit erforderlich l. 166; ist Bedingung des Lebensprocesses Ill. 110. thierische, Erzeugung derselben ll. 65. 165. 186. 181. 110. Wärmestoff, seine Wirkungen auf die grobe thierische Materie l. 32.

Wablanziebung der Elemente l. 16; thierischer Stoffe geschieht nach eigenen Gesetzen 1, 53. 69; der thierischen Materie ist der Grund der thierischen Krystallisation 1, 68.

Wasser in den Thränen III. 47; im Blute II, 80, III. 36; enthält Gallerte II. 95. 108. 112. 114. III. 35; seine Quantität ist verschieden It. 107. III. 37; sie hat aber keinen Einstus auf den Gesundheitszultand des Subjects III. 37. Wassersatht, unmittelbare Ursach derselben II. 151.
Wattig; ein Bestandtheil der Milch II. 62; enthält Milchzucker

Wattig, ein Bestandtheil der Milch Il. 62; enthält Milchzucker und viel phosphorsauren Kalch Il. 62; ist vorzüglich zur Erzeugung und Wachsthum der Knochen dienlich Il 63.

Wege, durch welche das Thier fremde Stoffe aufnimmt 1. 66. Wechfel der Materie organischer Körper. S. Mischungsverunderungen. Wechfelseitige Mittheilung eines feinen Stoffs, durch sie ersolgt wahrscheinlich die physisch - chemische Wirkungsart der Reize 1. 94.

Widernatürliche Ausleerungen, ihre Entstehung II. 151; Reize, ihre Bestimmung I. 91; Veränderungen in der Temperatur der Lebenskraft I. 126.

Wieder-

Wiederbohung, öffere, ist das Mittel, durch welches Associationen der Vorstellungen und Bewegungen wirklich werden i. 143. 175 11. 146; durch fie werden affociirte Vorstellungen und Bewegungen immer mehr von der Herrschaft unsers Willens befreyt l. 144. 148. Wille ist Reiz für das Gehirn l. 172. Willkübrliche Bewegung, Attribut der thierischen Natur 1 61. Wirkungsarz der Reize und der thierischen Organe Ill. 68. 161. Wirkung eines Organs Ill. 164. Wirkungskreis, fenfibeler, der Nerven Ill. 164. Wirkungevermögen rhierischer Organe 1. 99; ist verschieden von der Empfänglichkeit für Reiz Ill. 135. Wirkungen des Feuers und der Luft auf Thianen Ill. 42; des Wassers und der Laugenfalze Ill. 43; der Sauren Ill. 24; des Alkohols auf dieselben Ill. 46. Wiffenschaft, die, eines Menschen hängt von einem guten Associstionsvermögen ab l. 142. 149. Zübf der Nervenpare im menichlichen Körper III. 177. Zellgewebe der Nerven 11. 12. Zergliederung der Thranen und des Nasenschleims Ill. 38. Zengung organischer Körper l. 64. Ill. 161; vollkommener Thiere 1, 79. Zirkel thierischer Thätigkeiten 1. 142; unzähliche konnen zu gleicher Zeit vor sich gehen, ohne sich unter einender zu verwirren 1. 146. Zubereitung fremder Materie für die belebte Frucht in der Mutter ist ein Vorbereitungsmittel zur thierischen Krystallisation Zuflufs der Safte ist nicht die Ursach der Turgescenz Il. 167; des Bluts wird großer nach dem Theil, dellen Thatig keit fich vermehrt III. 127. Zufnbr von außen, das Bedürfniss derselben richtet fich nach der Grofse der Thatigkeit im Korper Ill. 125. Züge thierischer Thatigkeiten 1. 142; schwach verkettere werden unterbrochen, wenn sich ein fark gekenteter einmische 1. 147, 11. 146. Zuleitung der Reizberkeit zu gewissen Organen und Ableitung derselben von andern wird Kusmittel in Krankheiten 1, 162. Zumischung feiner, Stoffe veredelt die grobe Materie I. 30. Zusammensetzung, die, der thierischen Materie ift von den einfachiten Elementen bis zu den vollkommensten Organen höchst eigenthümlich 1. 24; der Körper des organischen Reichs ift weit mannigfaltiger, als die des unorganischen Reichs L 25; der thierischen Stoffe ist vierfach, der wegenbilischen nur dreyfach Il. 68. Zusummengesetzte Organe 1, 43. Zusammenniebung, die, eines gereiten thierischen Theils fteht mit seiner Coharenz in naher Verbindung 1. sor; ift wahrscheinlich die Att, durch welche thierische Organe wirken 1, 2100. 144. Ziewach: in der Naturlehre des Menschen ist der nützlichste menschlicher Kenntniffe 1, 3.
Zweck der Nerven Ill. 114; muthmusslicher der Gehiraholen lite 119; der Mischungsverunderungen ill. 120; der Turgescenz 111, 176.

•

•

• • •

|  | • |                  |
|--|---|------------------|
|  |   |                  |
|  |   | :<br>:<br>:<br>: |
|  |   |                  |

• . 

RADCLIFFE SCIENCE LIBRARY
OXFORD.





